# **GESCHICHTE DER** PHILOSPHIE IM **UMRISS: EIN** LEITFADEN ZUR **UEBERSICHT**

Albert Schwegler, Karl Reinhold von Köstlin







#### Geschichte

ber

## Philosophie

nog

Dr. A. Schwegler.

## Geschichte

ber

## Philosophie

im Umrif.

Gin Leitfaben gur Ueberficht.

Ron

Dr. Albert Schwegler.

Bierte verbefferte Auflage.

Rach bem Tobe bes Berfaffers herausgegeben

bon

Dr. Rarl Röftlin, Brof. in Tabingen.



Stuttgart. France h'joe Berlagshanblung. 1860.

B84 53 1860

Drud ber E. Greiner'iden Budbruderei in Stuttgart

#### Inhaltsverzeichniß.

| §. 1.  | Begriff ber Gefchichte ber Philosophie                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| §. 2.  | Eintheilung                                               |
| §. 3.  | llebersicht ber vorsofratischen Philosophie               |
| §. 4.  | Die alteren jonischen Philosophen 6                       |
| §. 5.  | Der Pothagoreismus                                        |
| §. 6.  | Die Eleaten                                               |
| §. 7.  | Seraflit                                                  |
| §. 8.  | Empebofle8                                                |
| §. 9.  | Die Atomistif                                             |
| §. 10. | Anaragoras                                                |
| §. 11. | Die Sophistif                                             |
| §. 12. | Sofrate8                                                  |
| §. 13. | Die unvolltommenen Sofratifer                             |
| §. 14. | Blato                                                     |
| §. 15. | Die ältere Afabemie                                       |
| 6. 16. | Aristoteles                                               |
| §. 17. | Der Stoizismus                                            |
| §. 18. | Der Epitureismus                                          |
| 8, 19, | Der Steptizismus und bie neuere Afabemie 94               |
| §. 20. | Die Römer                                                 |
| 8. 21. | Der Neuplatonismus                                        |
| §. 22. | Das Chriftenthum und bie Scholaftit                       |
| 8. 23. | Uebergang gur neueren Philosophie (Baco, Bruno, Böhm) 103 |
| §. 24. | Cartefius                                                 |
| §. 25. | Geuling und Malebranche                                   |
| §. 26. | Spinoza                                                   |
| 8. 27. | 3bealismus und Realismus                                  |
| 8. 28. | Rode                                                      |
| §. 29. | Sume                                                      |
| §. 30. | Condilac                                                  |
| 8. 90. | gonorane                                                  |

|                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | <u>Ceite</u>                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|------|---|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| §. 31.                     | Belvet                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 131                                                                                  |
| §. 32.                     | Die fi                                                      | anzö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fijche                                  | Au.                                                        | ftlär                                     | ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un                                            | b b      | er             | M        | ater       | iali        | ŝm         | 118               |           |                                       |      |   |      |  | 132                                                                                  |
| §. 33.                     | Leibni                                                      | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |                                           | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 136                                                                                  |
| §. 34.                     | Bertel                                                      | eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 142                                                                                  |
| §. 35.                     | Wolff                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 144                                                                                  |
| §. 36.                     | Die b                                                       | eutfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | be A                                    | ufflä                                                      | rung                                      | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 147                                                                                  |
| §. 37.                     | Ueberg                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                       | _                                                          | _                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 148                                                                                  |
| 8. 38.                     | Rant                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.                                            |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 152                                                                                  |
|                            | I. R                                                        | ritif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber                                     | rein                                                       | en B                                      | erni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unft                                          |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 154                                                                                  |
|                            | II. R                                                       | ritit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber                                     | prat                                                       | tifche                                    | n B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ern                                           | unf      | t.             |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 164                                                                                  |
|                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                     |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 170                                                                                  |
| §. 39.                     | Ueber,                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 175                                                                                  |
| ,,                         | Jacob                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 176                                                                                  |
| 8. 41.                     | _                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | 181                                                                                  |
|                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  |                                                                                      |
| 3, 11,                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ichte'                                  | ide                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |                |          |            |             |            |                   |           |                                       |      |   |      |  | _                                                                                    |
| 3, 11,                     | I. D                                                        | ie F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                            | Phil                                      | ofot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hie                                           | in       | ihr            | er       | ur         | prí         | ing        | lidy              | eu        | Ge                                    | ftal | t |      |  | 183                                                                                  |
|                            | I. D<br>II. T                                               | ie F<br>ie F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                            | Phil                                      | ofot<br>ofot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hie<br>hie                                    | in<br>in | ihr<br>ihr     | er       | uri<br>įpä | pri<br>teri | lug<br>n C | lich<br>Beft      | en<br>alt | Ge                                    | ftal | t |      |  | 183<br>195                                                                           |
| §. 42.                     | I. D<br>II. T<br>Herba                                      | ie F<br>ie F<br>rt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ichte<br>                               | johe<br>•                                                  | Phil<br>Phil                              | ofop<br>ofop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hie<br>hie                                    | in<br>in | ihr<br>ihr     | er<br>er | uri<br>įpä | prí<br>teri | ing<br>n C | lich<br>Beft<br>• | en<br>alt | <b>Ве</b>                             | ftal | t |      |  | 183<br>195<br>197                                                                    |
| §. 42.<br>§. 43.           | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Shell                             | ie F<br>ie F<br>rt<br>ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ichte                                   | johe                                                       | Phil<br>Phil                              | ofor<br>ofor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hie<br>hie                                    | in<br>in | ihr<br>ihr     | er<br>er | uri<br>įpä | prí<br>teri | ing<br>n C | lich<br>Beft<br>• | en<br>alt | <b>Ве</b>                             | ftal | t |      |  | <br>183<br>195<br>197<br>203                                                         |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg                  | ie F<br>ie F<br>rt<br>ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ichte                                   | jche<br>Seg                                                | Phil<br>Phil<br><br>el .                  | ofot<br>ofot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hie<br>hie                                    | in<br>in | ihr<br>ihr     | er<br>er | uri        | pri<br>teri | ing<br>n C | lich<br>Beft      | en<br>alt |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222                                                      |
| §. 42.<br>§. 43.           | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel         | ie F<br>ie F<br>rt<br>ing<br>jang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auf                                     | jche<br>Seg                                                | Phil<br>Phil<br>                          | ofor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hie<br>hie                                    | in<br>in | ihr<br>ihr     | er       | uri        | pri<br>teri | ing        | lich<br>Beft<br>• | en<br>alt |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226                                               |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel         | ie F<br>ie F<br>rt<br>ing<br>ang<br>Biffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | auf<br>njoa                             | jche<br>Seg<br>ft be                                       | Phil<br>Phil<br><br>el<br>er Le           | ofot<br>ofot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hie<br>hie                                    | in<br>in | ihr<br>ihr     | er       | urj        | pri<br>teri | ing        | lich<br>Best      | en<br>alt |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227                                        |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel         | ie F<br>ie F<br>rt<br>ing<br>ang<br>Biffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | auf<br>nscha                            | jche<br>Seg<br>ft be                                       | Phil<br>Phil<br>el                        | ofor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ohie<br>ohie                                  | in       | ihr<br>ihr     | er<br>er | urj        | teri        | ing        | lich<br>Best      | en<br>alt |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227<br>228                                 |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel         | ie Frie Frie Frie Frie Frie Frie Frie Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | auf<br>nscha<br>Die L                   | jche<br>Seg<br>jt be<br>lehre                              | Phil<br>Phil<br>el .<br>er Ler Ler        | ofot<br>ofot<br>ogif<br>n E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ohie<br>ohie                                  | in       | ihr<br>ihr     | er       | urj        | pri<br>teri | lug        | lich<br>Best      | en alt    |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227<br>228<br>229                          |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel<br>I. N | ie Frie Frie Frie Frie Frie Frie Frie Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | auf<br>onscha<br>Die L<br>Die L         | ft be<br>lehre<br>lehre                                    | Phil<br>Phil<br>el                        | ofot<br>ofot<br>ogit<br>n E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ohie<br>ohie                                  | in in    | ihr<br>ihr     | er<br>er | uri        | pri<br>terr | lug        | lich<br>Beft      | en alt    |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231                   |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel<br>I. 2 | ie Frieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | auf<br>nicha<br>Die L<br>Die L          | ft be<br>lehre<br>lehre<br>ehre                            | Phil<br>Phil<br>el .<br>er Ler Lon<br>von | ofot<br>ofor<br>ogit<br>n B<br>n B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ohie<br>ohie<br>ohie<br>ofein<br>Befer<br>Rat | in<br>in | ihr<br>ihr     | er er    | uri        | pri<br>ter  | ing o      | Cich<br>Beft      | en alt    |                                       | ftal | t | <br> |  | 183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231<br>233            |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel<br>I. 2 | ie Fried Fri | auf<br>nscha<br>Die L<br>Die L<br>Wiffe | ft be<br>lehre<br>lehre<br>ehre<br>ensche                  | Phil Phil el                              | lofot<br>lofot<br>lofot<br>logif<br>n Si<br>n B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ohie<br>ohie<br>ein<br>Befer<br>Rati          | in in    | ihr<br>ihr     | er er    | urj        | pri<br>ter  | ing o      | lich<br>Best      | en alt    |                                       | ftal | t | <br> |  | <br>183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231<br>233<br>235 |
| §. 42.<br>§. 43.<br>§. 44. | I. D<br>II. T<br>Herba<br>Schell<br>Ueberg<br>Hegel<br>I. 2 | ie Friest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | auf<br>nicha<br>Die L<br>Die L          | speg<br>ft be<br>lehre<br>lehre<br>ehre<br>ensche<br>ie be | Phil Phil el                              | losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>losot<br>los<br>losot<br>losot<br>los<br>los<br>los<br>los<br>los<br>los<br>los<br>los<br>los<br>los | ohie<br>ohie<br>ohie<br>ein<br>Befer<br>Rati  | in in    | ihr<br>ihr<br> | er       | urj        | pri<br>tern | ing        | lich              | en alt    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ftal | t | <br> |  | <br>183<br>195<br>197<br>203<br>222<br>226<br>227<br>228<br>229<br>231               |



#### §. 1. Begriff der Geschichte der Philosophie.

Philosophiren ift Nachbenken, benkenbe Betrachtung ber Dinge. Doch ift hiemit ber Begriff ber Philosophie noch nicht erschöpft. Denfend verhalt fich ber Menich auch bei praftifchen Thatigfeiten, bei benen er bie Mittel gur Erreichung eines Bwedes berechnet; bentenber Natur finb fammtliche andere Wiffenschaften, auch bie, bie nicht gur Philosophie im engeren Sinne geboren. Woburch unterscheibet fich nun bie Philosophie von biefen Wiffeuschaften? Woburd unterscheibet fie fich 3. B. von ber Wiffen-Schaft ber Aftronomie, ber Medigin, bes Rechte? Durch bie Berfchiebenheit ihres Stoffs wohl nicht. Ihr Stoff ift gang berfelbe, wie berjenige ber einzelnen empirifchen Biffenschaften: Bau und Ordnung bes Beltalls, Struftur und Berrichtung bes menfchlichen Rorpers, Gigenthum, Recht und Staat — alle biefe Begriffe und Materien gehören ber Philosophie fo gut an als jenen befondern Fachwiffenschaften. Das Gegebene ber Erfahrungs= welt, die Wirklichkeit ift ber Inhalt auch ber Philosophie. Richt ihr Stoff ift es alfo, wodurch fich bie Philosophie von ben empirischen Biffenschaften unterscheibet, fondern ihre Form, ihre Methobe, ihre Ertenntnismeife. Die einzelne Erfahrungswiffenschaft nimmt ihren Stoff unmittelbar aus ber Erfahrung auf, fie findet ihn vor, und nimmt ihn fo auf, wie fie ihn vorfinbet; bie Philosophie bagegen nimmt nirgenbs bas Gegebene als Gegebenes auf, sonbern fie verfolgt es vielmehr bis zu feinen letten Grunben, fie betrachtet alles Gingelne in Begiehung auf ein lettes Bringip, als bebingtes Glied in ber Totalitat bes Biffens. Gben hieburch aber ftreift fie bem Gingelnen, in ber Erfahrung Begebenen biefen Charafter ber Unmittelbarteit, Gingelnheit und Bufalligfeit ab: aus bem Deere ber empirifchen Ginzelnheiten ftellt fie bas Allgemeine, aus ber unenblichen ordnungstofen Menge bes Bufälligen bas Nothwendige, Die allgemeinen Gefete beraus fury Die Philosophie betrachtet Die Totalitat bes Empirischen in ber Form eines gegliederten, gebankenmäßigen Guftems.

Aus bem Gesagten ergibt sich, baß die Philosophie (als die gedachte Totalität des Empirischen) mit den empirischen Wissenschaften in Bechselwirfung steht, daß sie, wie sie einerseits die letztern bedingt, so andererseits selbst wieder von ihnen bedingt wird. Gine absolute, vollendete Philosophie gibt es also (derzeit, d. h. überhanpt im Laufe der Geschichte) so wenig als eine vollendete Empirik. Vielmehr existirt die Philosophie nur in den Vorm verschiedener auseinaudersolgender Zeitwhilosophien, die, Hand in Hand mit dem Fortschritt der empirischen Wissenschaften und der allgemeinen geselligen

Edwegler, Befdicte ber Philosophie.

und staatlichen Bildung, im Laufe ber Geschichte hervorgetreten sind und die Beltwissenschaft auf ihren verschiedenen Entwicklungs und Ausbildungstuffen aufweisen. Den Inhalt, die Aufeinanderfolge und den innern Zusammenhaug dieser Beitphilosophieen hat die Geschichte der Philosophie dars austellen.

In welchem Berhaltuiß die einzelnen Zeithhilosophicen zu einander stehen, ist hiemit bereits angedeutet. Wie das geschichtliche Gesammtleben der Menschheit, selbst wenn man es nur unter den Geschichtliche Gesammtleben der Menscheitsrechnung stellen wollte, durch die Idee eines geistigen und intellectnellen Fortschritts zusammengehalten wird und eine wenn auch nicht durchaus stetige Reihe von Entwicklungsstusen auswist, so stellen auch — denn jede Zeithhilosophie ist nur der philosophische Ausdruck des Gesammtlebens ihrer Zeit — die einzelnen in der Geschichte hervorgetretenen philosophischen Systeme eine organische Bewegung, ein vernünftiges, innerlich gegliedertes System dar, eine Reihe von Entwickelungen, die im Trieb des Gesiffes begründet sind, sein Sein immer mehr zum bewußten Sein, zum Wissen zu ertseben, das ganze geistige und natürliche Universum mehr nub mehr als sein Dasein, als seine Wirssichteit, als Spiegel seiner selbst zu erkennen.

Degel, ber diesen Gebanken zuerst ansgesprochen und die Geschichte ber Philosophie unter ben Gesichtspuntt eines einheitlichen Prozesses gestellt hat, hat jedoch diese in ihrem Prinzip wahre Grundauschauung in einer Weise übertpannt, welche die Freiheit des meuschlichen Dandelns und den Begriff des Zufalls, d. h. der existirenden Unvernünstigkeit aufzuheben droht. Degel behandtet, die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie in der Weischichte sei dieselbe, wie die Auseinandersosse der Logischen Aatsporieen im Systeme der Logischen Katsporieen im Systeme der Logischen Katsporieen im Systeme der Logischen Kontschieden philosophischen Systeme dessen, was ihre änserliche Gestaltung, ihre Anwendung auf das Besondere u. s. w. betriffit, so erhalte man die verschiedenen Stufen des Logischen Begriffs (Sein, Werden, Dasein, Fürschieden Luantität u. s. f.). Und umgesehrt, den logischen Fortgang sur sich genommen, so habe man darin den Fortgang der geschichtlichen Erschunngen.

Allein Diese Anficht ift weber in ihrem Bringip gu rechtfertigen noch hiftorisch burchzuführen. In ihrem Pringip ift fie verfehlt, ba bie Geschichte ein Ineinander von Freiheit und Rothwendigfeit ift, alfo gwar im Gangen und Großen einen vernunftigen Bufammenhang, aber im Gingelnen ein Spiel unentlicher Bufalligfeiten barftellt, abnlich wie bas Reich ber Ratur als Banges ein vernünftiges Suftem von Stufen anfweist, aber im Gingelnen aller schematischen Anordnungsversuche spottet. In ber Geschichte find es aber gubem Judividuen, welche die Juitiative haben, freie Gubiettivitaten, also ein schlechthin Infommensurables. Denn man mag bas Bebingt- und Bestimmtsein bes einzelnen Jubividnums burch bas Allgemeine, burd, feine Beit, feine Umgebungen, feine Rationalität u. f. w. noch fo weit ausbehnen, jum Werth einer blogen Bahl lagt fich ein freier Bille nicht berabfegen. Die Geschichte ift fein exaft nadzurechnenbes Rechen= exempel. Es wird also auch in ber Beschichte ber Philosophie nirgends von einer apriorischen Konftruftion bes Siftorischen bie Debe fein burfen, bas Faftische wird nicht als erlanternde Gremplifikation eines schon vorher fertigen begrifflichen Schemas eingefügt werben burfen: fonbern bas Begebene ber Erfahrung ift, joweit es vor einer fritischen Sichtung Stand halt, als cin Begebenes, Ueberliefertes aufzunehmen, und ber vernünftige Bufammenhang bieses Gegebenen ist sofort auf analytischem Wege herauszustellen; nur für bie Anordnung und wissenschaftliche Berknüpfung dieses historisch Ueber-

lieferten wird die fpekulative Ibee bas Regulativ abgeben burfen.

Gin weiterer Befichtspunft, ber gegen bie angeführte Begel'iche Anficht fpricht, ift folgender. Die historische Entwicklung ift fast überall von ber begrifflichen unterschieden. Nach seiner historischen Entstehung g. B. war ber Ctaat ein Begenmittel gegen bas Rauberwefen: nach feinem Begriff bagegen ift er nicht aus bem Ranberthum, fondern aus ber 3bee bes Rechts abzuleiten. Go ift es auch bier: wahrend ber logifche Kortichritt ein Auffteigen vom Abstratten jum Konfreten ift, ift bie hiftorische Entwicklung ber Abilofophie faft überall ein Berabfteigen vom Konfreten jum Abstratten, vom Anschauen zum Denken, ein Loslofen bes Abstrakten von bem Konfreten ber allgemeinen Bilbungsformen und ber gegebenen religiöfen und gefelligen Buftanbe, in welche bas philosophirenbe Subjett geftellt ift. Suftem ber Philosophie verfahrt synthetifch, Die Geschichte ber Philosophie, b. h. die Geschichte bes Denkens, analytisch. Man kann baber mit großerem Redite gerabe bas Umgefehrte ber Begel'ichen Thefe behaupten und fagen, was an fich bas Erfte fei, fei fur uns gerabe bas Legte. Go begann benn auch bie jonifche Philosophie nicht mit bem Gein als abstrattem Begriff, fonbern mit bem Konfreteften, Anschaulichsten, bem materiellen Begriffe bes Waffers, ber Luft u. f. w. Gelbst bas eleatische Gein und bas heratlitische Werben sind noch nicht reine Gedankenbestimmungen, sondern noch verinreinigte Begriffe, materiell gefärbte Anfchanungen. Ueberhaupt aber ift bie Forberung unvollziehbar, jebe in ber Geschichte aufgetretene Philosophie je auf eine logische Rategorie als ihr centrales Pringip gurudguführen, und zwar barum, weil die meisten bieser Philosophieen bie Idee nicht als abstratten Begriff, sondern in ihrer Berwirklichung als Natur und Geift zum Gegenstand haben, sich also großentheils nicht um logische, sondern um naturphilosophische, psychologische, ethische Fragen dreben. Segel batte alfo bie Bergleichung bes geschichtlichen und bes suftematischen Ent= widlungsgangs nicht auf bie Logit befdyranten, fonbern auf bas gange Suftem ber philosophischen Wiffenichaft ausbehnen muffen. Die Cleaten, Beraflit, bie Atomiften - und foweit allerdings ftimmt bie Segel'iche Logit mit ber Begel'ichen Geschichte ber Philosophie zusammen - haben eine folche Kategorie felbst an bie Spige gestellt, aber Anaxagoras, bie Sophisten, Sofrates, Plato, Aristoteles? Will man nun biefen Philosophieen nichtsbestoweniger ein centrales Pringip aufdrangen, und 3. B. Die Philosophie bes Anagagoras auf ben Begriff bes Bweds, bie Cophistit auf ben Begriff bes Scheins, Die forratifche Philosophie auf ben Begriff bes Buten redugiren, was aber zum Theil nicht ohne Gewaltthätigkeit möglich ift, fo entsteht bie neue Schwierigfeit, bag alebann bie biftorijche Aufeinauberfolge biefer Kategorieen nicht mehr zur logischen Aufeinanderfolge berselben ftimmt. In ber That hat auch Segel eine vollftandige Durchführung feines Grundgebankens gar nicht verfucht, und ihn ichon auf ber Schwelle ber griechischen Philofophie wieber aufgegeben. Gein, Werben, Fürfichfein, bie Cleaten, Beratlit, bie Atomistit - fo weit geht, wie gesagt, ber Parallelismus, weiter nicht. Richt nur folgt nun gleich Anagagoras mit bem Begriff ber zwechnäßig handelnden Bernunft, fondern gleich von vorn berein treffen beibe Reiben nicht anfammen: tonfequentermaßen hatte Begel bie jonische Philosophie gang wegwerfen follen, benn bie Materie ift feine logifche Rategorie; ferner batte er ben Bothagoreern ihre Stelle nach ben Gleaten und Atomiften anweisen

follen, benn bie Rategorieen ber Quantitat folgen benen ber Qualitat nach u. f. f., furg er hatte bie Chronologie gang über ben Saufen werfen muffen. Will man bieß nicht, so wird man fich bei ber begrifflichen Repro-buttion bes Ganges, ben ber benkenbe Geist in seiner Geschichte genommen hat, begnugen muffen, wenn auf ben Sauptftationen ber Beschichte ber vernunftige Gedankenfortschritt zu Tage kommt, wenn der philosophische Historiker, eine Entwicklungereihe überblickenb, wirklich eine philosophische Errungen= ichaft, bie Errungenschaft einer neuen 3bee in ihr findet: aber man wird fich hutten muffen, bas Poftulat einer immanenten Befegmäßigkeit und gebantenmäßigen Glieberung auch auf alle Uebergange- und Bermittlungs-ftufen, auf bas gange Detail anzuwenben. Die Gefchichte geht oft in Schlangenlinien, in icheinbaren Rudichritten; namentlich hat die Philosophie nicht felten ein weites, fcon fruchttragenbes Gelb wieber aufgegeben, um fich auf einem fleinen Streifen Lands anzufiebeln, aber auch, um biefen befto grundlicher auszubeuten; balb haben Jahrtausende an Fehlversuchen sich ab-gearbeitet und nur ein negatives Resultat zu Tag gefordert, balb brangt fich eine Fulle philosophischer Ibeen auf ben Raum eines Menschenalters jufammen: es herrichen bier feine unabanberlichen und regelmäßig wieber: kehrenden Naturgesethe; als das Reich der Freiheit wird die Geschichte erft am Enbe ber Beiten als Bert ber Bernunft fich vollig offenbaren.

#### §. 2. Eintheilung.

Ueber die Begrenzung unserer Aufgabe und die Eintheilung des Stoffs mögen wenige Borte genügen. Wo und wann fängt die Philosophie au? Rach den im §. 1 Auseinandergesehten offenbar da, wo zuerst ein letzter Hillosphisches Prinzip, ein letzter Grund des Seienden auf philosophischem Wege aufgesucht wird. Also mit der griechischen Philosophie. Die orientalische (chinesische und indische) sogenannte Philosophie (vielmehr Theologie oder Mythologie) und die mythischen Kosmogonieen des ältesten Griechensthums fallen mithin aus unserer (begrenzteren) Aufgabe weg. Wir lassen bie Geschichte der Philosophie, wie schon Aristoteles gethan hat, mit Thales beginnen. Aus ähnlichen Gründen schon Aristoteles gethan hat, mit Thales beginnen. Aus ähnlichen Gründen scholastische wir auch die Philosophie des christlichen Mittelalters oder die Scholastis aus. sie fällt, da sie nicht sowohl Philosophie als ein Philosophiren oder Resettiren innerhalb der Boraunssehungen einer positiven Religion, also wesentlich Theologie ist, der Bessenschaft der christlichen Dogmengeschichte zu.

Der hienach übrig bleibende Stoff theilt sich naturgemäß in die zwei Halfen: alte (griechisch-römische) und neuere Philosophie. Das innere Verschältniß beider Epochen wird (da vorläusige vergleichende Characteristik nicht ohne Wiederholungen möglich ware) unten beim Uebergang der einen auf

bie andere gur Sprache fommen.

Die erfte Epoche felbst zerlegt fich hinwiederum in brei Perioden: 1) Borfofratifche Philosophie (von Thales bis zu ben Sophisten einschließelich); 2) Sokrates, Plato, Aristoteles; 3) Nacharistotelische Philosophie (bis zum Neuplatonismus einschließlich).

#### §. 3. Nebersicht der vorsokratischen Philosophie.

1. Die gemeinsame Tenbeng ber vorsofratischen Philosophie ist bieß, ein Pringip ber Naturerflarung zu finden. Die Natur, bas Unmittelbarfte,

bem Muge junachft Liegenbe, Greiflichfte mar es, mas ben Forschungsgeift guerft reigte. Ihren wechselnben Formen, bachte man, ihren mannigfaltigen Erscheinungen liegt ein erstes, im Wechsel verharrendes Pringip zu Grund. Welches ift biefes Bringip? welches ift ber Urgrund ber Dinge? fragte man Benauer: welches Naturelement ift bas Grundelement? Die Beantwortung biefer Frage bilbet bas Broblem ber altern jonifchen Naturphilosophen. Der Gine ichlug bas Baffer, ein Unberer bie Luft.

ein Dritter einen chaotischen Urstoff vor. 2. Gine hobere Lojung jenes Broblems versuchten bie Bythagoreer. Richt die Materie nach ihrer finnlichen Konfretion, fondern nach ihren formalen Berhaltniffen und Dimenfionen fchien ihnen ben Erflarungsgrund bes Seienden au enthalten. Gie machten bemgemäß bie Berhaltnigbestimmungen, b. h. bie Bahlen zu ihrem Pringip. "Die Bahl ift bas Befen aller Dinge" - war ihre Thefe. Die Bahl ift bas Mittlere gwifden ber unmittelbaren finnlichen Unichauung und bem reinen Gebanten. Bahl und Daag hat es mit ber Materie gwar nur infofern gu thun, als fie ein Ausgebehntes, ein raumliches und zeitliches Außereinander ift; aber boch gibt es fein Rablen und Meffen ohne Materie, ohne Auschanung. Diefe Erbebung über ben Stoff, bie boch zugleich ein Rleben an bem Stoffe ift, macht bas Wefen und bie Stellung bes Buthagoreismus aus.

3. Ueber bas Wegebene absolut hinausschreitenb, von allem Stofflichen schlechthin abstrahirend, sprachen die Eleaten eben biefe Abstraktion, bie Regation alles raumlichen und zeitlichen Außereinander, bas reine Gein als ihr Pringip aus. Un Die Stelle bes finnlichen Pringips ber Jonier, bes quantitativen Pringips ber Pythagoreer, festen fie fomit ein intelligibles

Prinzip.

4. hiemit war ber erfte Entwicklungslauf ber griechischen Philosophie, ber analptische, gefchloffen, um bem zweiten, bem funthetischen, Plag zu machen. Die Cleaten hatten ihrem Pringip bes reinen Seins alles endliche Dafein, bas Dafein ber Welt geopfert. Aber bie Leugnung von Natur und Belt war undurchführbar. Die Realitat beiber brangte fich unwillfurlich auf, und felbst die Gleaten hatten, wenn gleich unter Berwahrungen und nur hppothetifch, bavon gefprochen. Allein von ihrem abstraften Gein hatten fie teine Brude, feinen Rudzug mehr zum finnlich fontreten Gein: ihr Pringip follte ein Ertlarungsgrund fur bas Dafein und Welchehen fein, und war es nicht. Die Aufgabe, ein Pringip zu finden, aus welchem bas Berben, bas Befchehen fich erflarte, brangte fich auf. Seraflit loste bie Aufgabe fo, baß er bie Ginheit bes Geins und Richtfeins, bas Werben, als bas absolute Bringip aussprach. Es gehört nach ihm jum Befen ber Dinge, in ftetiger Beranberung, in endlofer Stromung begriffen gu fein. "Alles fließt." Bir haben hier zugleich an ber Stelle bes altjouischen Urftoffs ben Begriff ber lebendigen Urfraft, ben erften Berfuch, aus einem auf analytischem Wege gefundenen Prinzip das Seiende und seine Bewegung zu ertlaren. Bon heraklit an blieb die Frage nach der Ursache bes Werbens das hauptinteresse und bas Motiv ber philosophischen Entwickelung.

5. Werben ift bie Ginheit von Sein und Nichtfein. In biefe beiben Momente murbe bas heraflitische Pringip mit Bewußtsein von ben Atomi= sten anseinandergelegt. Geraklit hatte nämlich allerdings das Prinzip des Werbens ausgesprochen, aber als Erfahrungsthatsache; er hatte das Gefeß bes Werbens nur ergablt, aber nicht ertlart; es baubelte fich um bie Nachweifung ber Rothwendigfeit jenes allgemeinen Gefetes. Barum ift bas

All in beständigem Fluß, in ewiger Bewegung? Bon der unmittelbaren Jueinssegung des Stoffs und der bewegenden Kraft mußte man also sortsschreiten zur bewußten, bestimmten Unterscheidung, zur mechanischen Trenumg beiber. So war schon für Empedolles der Stoff das beharrliche Sein, die Kraft der Grund der Bewegung. Wir haben bier eine Kombination von Heraklit und Parmenides. Aber die kewegenden Kräfte waren bei Empedolles noch mythische Mächte, Liebe und Haß, und bei den Atonissen eine rein unbegriffene und begrifflose Naturnothwendigkeit. Also anch auf dem Wege der mechanischen Naturerklärung war das Werden mehr nur umschrieben als erkfart worden.

6. An einer bloß matertalistischen Erklärung tes Werbens verzweiselnd, setzte Anagagoras bem Stoffe eine weltbildende Jutelligenz zur Seite: er erfaßte den Geift als die letzte Ursächlichkeit ber Welt und bieser ihrer beitimmten Ordnung und Zwecknäßigkeit. Damit war ein großes Prinzip für die Philosophie gewonnen, ein ideelles Prinzip, Aber Anagagoras wußte seinem Prinzip feine vollständige Ourchführung zu geben. Statt einer begrifflichen Auffassung bes Universums, statt einer Ableitung des Seienden aus der Jede griff er doch wieder zu mechanischen Erklärungen: seine "woltbildende Bernunft" dient ihm eigentlich nur als erster Anstoß, als bewegende Kraft, sie ist ein Deus ex machina. Troß seiner Ahnung eines Hoscheren ist also Anagagoras noch Physiter, wie seine Vorgänger. Der Geist tritt bei ihm noch nicht als wahrhafte Wacht über die Natur, als frei organisirende

Geele bes Univerfums auf.

7. Der weitere Fortgang ift also ber, baß ber Unterschied zwischen Geist und Natur in seiner Bestimmtheit ausgefaßt, ber Geist als bas Hohrer gegenüber vom Natursein erkannt wird. Diese Aufgabe siel den Sophisten zu. Ihr Thun war, das im Objett, im Gegebenen, in der Auftorität bestangene Denken in Widersprüche zu verwickeln, die früher gegenüber vom Sewußteit bermächtige Obsettivität mit dem ersten, freilich nech snabenhaften Bewußtein der Ueberlegenheit des subjettiven Denkens unter einander zu wersen. Die Sophisten haben in der Form der allgemeinen, religiösen und politischen Ausstlätung das Prinzip der Subjektivität (Ichheit) aufgebracht, freilich nur erst uegativ, als Zerstörer des Bestehenden im ganzen Vorstellungskreise der damaligen Welt, dis mit Soft ates gegen diese Krinzip der empirischen Subjektivität dassenige der absoluten Subjektivität, der Geist in Korm des freien sittlichen Willens sich gestend macht, und das Denken sich positiv als das höhere gegen das Dasein, als die Wahrheit aller Realität erfaßt. Mit der Sophistit als der Selbstanslösung der ältesten Philosophie schließt unsere erste Periode.

#### §. 4. Die altern jonischen Philosophen.

1. Thales. An die Spige ber jonischen Naturphilosophen und damit an die Spige der Philosophie überhaupt wird von den Alten mit ziemlicher Uebereinstimmung Thales von Milet (640 dis 550 v. Chr.), ein Zeitgenosse des Krösus und Solon, gesett. Der philosophische Sat, dem er seine Stelle in der Geschichte der Philosophie verdauft, ist der: "das Prinzip (das Ersle in der Urgrund) aller Dinge ist das Wasser: aus Wasser ist Alles und in Basser kehrt Alles zurück." Durch diese Aunahme jedoch über den Urgrund der Dinge wurde er sich noch nicht über den Standpunkt früherer mythistens

ber Kosmologieen erhoben haben; Aristoteles selbst, wo er von Thales spricht, nennt mehrere alte "Theologen" (er versteßt darunter ohne Zweisel Homer und Heidel), die dem Dseanos und der Tethys die Entstehung des All zieglichten hätten: erst der Versich, sein physisches Prinzip in anderer als mytbischer Darstellung zu begründen und damit wissenschaftliches Versahren in die Philosophie einzusühren, gibt ihm die Vedeutung eines Ansängers der Philosophie. Er ist der Erste, der den Voden verständiger Naturerklätung betreten hat. Wie er seinen Sah begründet hat, ist nicht mehr genau bestimmen. Doch scheint die Vahrung werden hat, wie er seinen Sahrungmung, daß Saame und Kahrung der Dinge seucht sei, daß das Warme aus dem Feuchten sich entwicke, daß überhaupt das Keuchte das Vildsame, Lebendige und Lebengebende sei, ihn auf seine Annahme gesührt zu haben. Aus der Verdichtung und Verdünung jenes Grundslöss leitete er sosort, wie es scheint, die Veräunung der Dinge ab: den Prozes selbst batte er wohl nicht näher bestümmt.

Hales war überhanpt nicht pekulativer Philosoph in paterer Weise. Philosoph in paterer Weise. Philosoph in paterer Weise. Philosoph in paterer Weise, escheint auch seine Weinungen nicht schriftlich aufgezeichnet zu haben. Er wird in seiner Richtung auf ethischepolitische Weisheit den sogenannten sieben Weisen augegehlt und die Züge, welche die Alten von ihm überliefern, zeugen zunächst nur für seinen praktischen Verstand. Es wird z. B. von ihm derrichtet, daß er zuerst eine Sonnenfunfterus voransberechnet, beim Ubergang bes Ardsus über den Hales die Abdammung diese Flusses geleitet habe, und Kehnliches. Wenn spätere Verichterstatter von ihm erzählen, er habe die Einheit der Welt behanptet, die Unsterdlichter von ihm erzählen, er habe die Einheit de Geistes aufgestellt, die Unsterdlichteit der Seltse gelehrt, so ist die die ohne Zweisel eine Welt, die Unsterdlichtet von Sweisel gelehrt, so ist die ohne Zweisel eine weltstellt, die Unsterdlichtet der Seele gelehrt, so ist die ohne Zweisel eine unbistorische Ubertragung späterer Ideen auf einen nech

weit unentwickelteren Standpunkt.

2. Anaximanber. Anaximanber von Milet, von ben Alten Balb als Schuler, bald als Benoffe bes Thales bezeichnet, jebenfalls gegen ein Denichenalter junger als biefer, fuchte bas thaletifche Pringip weiter gu bilben. Er befinirte sein Urwesen, bas er zuerst Pringip (dogn) genannt haben foll, als ben "ewigen, uneudlichen, bestimmungelofen Grund, aus welchem Alles hervorgeht, und in welchem es wieber untergeht nach ber Orbnung ber Beiten," als bas alle Spharen ber Belt Umfaffenbe und Regierente, bas, indem es aller Bestimmtheit bes Endlichen und Beranderlichen gu Grunde liegt, felber unenblich und bestimmungelos ift. - Wie man fich bas Urwefen Anagimanders gu benten hat, ift ftrittig. Gines ber vier gewohnlichen Elemente war es nicht: gewiß war es aber barum nicht ftofflos ober immateriell, fonbern mabricheinlich bachte fich Anaximanber barnuter ben noch nicht in bie bestimmten Elemente auseinandergegangenen Urftoff, bas zeitliche Brine, Die chemische Indiffereng unferer jegigen elementarischen Begenfage. In biefer Beziehung ift jenes Urmefen allerdings ein "unbegrenztes" und "unbeftimmtes," b. h. weber qualitativ bestimmt noch quantitativ begrenzt, aber barum feineswegs ein rein bynamifches Pringip, wie etwa bie empebotleische Freundschaft und Feindschaft, sondern nur ein mehr philosophischer Ansbrud für benfelben Bedanten, ben bie alten Rosmogonieen in ber Borftellung bes Chaos auszusprechen versucht hatten. Demgemäß läßt Anaximanber auch aus feinem Urwefen, vermoge einer ewigen ihm inwohnenben Bewegung, die urfprunglichen Gegengesete bes Ralten und Marmen (b. b. bie Brundlagen ber Clemente und bes Lebens) fich ausicheiben, jum flaren Beweis, bag fein Urwefen nur bas unentwidelte, ungefchiebene potenzielle Gein

biefer Glementargegenfage ift.

3. Anaximenes. Anaximenes, von Einigen ein Schüler oder Genosse bes Anaximander genannt, kehrte naber zur Grundanschauung des Thales
zurück, indem er die "undegrenzte, allunfassende, stekt bewegte Luft," auß der
durch Verdünnung (Fener) und Berdichtung (Wasser, Erec Stein) Mes
sich bildet, zum Prinzip der Welt machte. Die Wahrehmung, daß die Luft
bie gange Welt ungibt, und baß das Athmen die Lebensthätigkeiten bedingt,
scheint ihn zu seiner Annahme veranlaßt zu haben.

4. Rudtlick. Die brei altesten jouischen Philosophen haben somit — und es redugirt sich hierauf ihre gange Philosophie — a) überhaupt bas allgemeine Wesen bes Seienden gesucht, b) basselbe in einem materiellen Stoffe oder Substrate gefunden, c) über die Ableitung der Grundspormen ber

Natur aus bem Urftoff einige Anbeutungen gegeben.

#### S. 5. Der Pythagoreismus.

1. Seine Stellung. Die jonische Philosophie zeigt in ihrer Entswicklung bereits die Tendenz, von der unmittelbar gegebenen bestimmten Qualität der Materie zu abstractiven. Dieselbe Abstraction aber auf einer höheren Stuse ist es, wenn von der sinnlichen Konkretion der Materie überhaupt abzesehen wird, wenn nicht mehr auf die qualitative Bestimmtheit der Materie als Luft, Wasser u. s. w., sondern vor Allem auf ihre quantitative Bestimmtheit, ihre quantitativen Maaße und Verhältnisse Nücksicht genommen, nicht bloß auf die Substanz, sondern auch auf die räumliche Ordnung und Korm der Dinge resiestirt wird. Die Bestimmtheit der Quantität ist aber die Zahl: dieß ist das Prinzip und der Standpunkt des Pythagoreismus.

2. Siftorifd=Chronologifdes. Die pythagoreifche Bablenlehre wird auf Buthagoras aus Samos, ber zwischen ben Jahren 540 und 500 v. Chr. gebluht haben foll, gurudgeführt. Gein Bohnfit in ber fpatern Beit feines Lebens war Kroton in Grofigriechenland, wo er gum Behnf einer politischen und socialen Wiedergeburt ber burch Parteifampfe gerrutteten unteritalischen Statte einen Bund stiftete, bessen Mitglieber gur Reinheit und Frommigfeit bes Lebens, gur engsten Freundschaft unter einander, zu gemeinsamer Birksamkeit fur Aufrechterhaltung ber Sitte und Bucht, ber Ordnung und harmonie bes Gemeinwesens fich verpflichteten. Was von ber Lebensgeschichte bes Pythagoras überliefert ift, von feinen Reifen, feinem politischen Ginfluß auf Die unteritalischen Staaten u. f. w., ift fo burch und burch mit Cagen, Mahrchen und handgreiflichen Erdichtungen burchwoben (ba nicht nur die alten Pythagoreer eine Borliebe furs Denfteriofe und Esoterische hatten, sonbern namentlich bie neuplatonischen Biographen bes Mannes, Borphyr und Jamblich, sein Leben als historischephischen Roman behandelt haben), daß man auf keinem Bunkte sicher ift, auf histo-rischem Boden zu stehen. Dieselbe Ungewißheit herrscht über seine Lebre, b. h. namentlich über feinen Antheil an ber Bahlentheorie, Die von Ariftoteles 3. B. nie ihm felbft, fondern nur ben Pythagoreern im Allgemeinen zugeschrieben wird, baber anzunehmen ift, bag fie erft innerhalb bes von ibm geftifteten Bundes ihre Ausbildung erhalten hat. Die Rachrichten über bie Schule zeigen erft hundert Jahre nach Buthagoras, gegen Die Beiten bes

Sokrates, einige Sicherheit. Bu ben wenigen Lichtpunkten in dieser Bezieshung gehört der in Plato's Phabon erwähnte Pythagoreer Philolaus, dann auch Archytas, der Zeitgenosse Plato's. Wir haben auch die pythagoreische Lehre nur in der Gestalt überliesert erhalten, in welche sie durch Philolaus, Eurytus und Archytas gebracht worden ist, da die früheren nichts Schrist-

liches hinterlaffen haben.

3. Das puthagoreifche Bringip. Der Grundgebante bes Buthagoreismus war die 3bee bes Maages und ber Barmonie; fie ift ihm, wie bas Pringip bes praftischen Lebens, fo auch bas oberfte Wefet bes Univerfums. Die puthagoreische Rosmologie bachte bas Beltall als ein symme= trifch geordnetes, alle Unterschiede und Gegenfage bes Seins harmonisch in fich bereinigendes Banges, eine Anschauung, Die fich namentlich in ber Lehre ausspricht, alle Beltforper ober Spharen (bie Erbe mitinbegriffen) bewegen fich in festbestimmten Bahnen um einen gemeinsamen Mittelpunft, um bas Centralfeuer, von welchem Licht, Warme und Leben in bas gange Universum Die nabere metaphyfifche Begrundung ber 3bee, bag bie Belt ein nach festen Formen und Daagen harmonisch gegliebertes Ganges fei, mar nun die pythagoreische Zahlentheorie. Durch die Bahl erhalten die quantis tativen Berhaltniffe ber Dinge, Ausbehnung, Große, Figur (Dreied, Biered, Kubus u. f. w.), Glieberung, Entfernung u. f. w., erst ibre nahere De-stimmtheit, die Formen und Maaße der Dinge redugiren sich alle auf Bah-len; also, schloß man, ift (ba ohne Form und Maaß überhaupt nichts ift) bie Bahl bas Pringip ber Dinge felbft, wie ber Orbnung, in welcher fie fich in ber Welt barfiellen. Die Nachrichten ber Alten find gwar nicht einig barüber, ob ben Pythagoreern die Zahl wirklich materiales ober bloß ibeales Bringip ber Dinge, b. h. bas Urbild war, nach welchem Alles geformt und geordnet ift; felbft bie Ansfagen bes Ariftoteles icheinen miteinander im Biberfpruch gu fein: balb fpricht er fich im erftern, balb im letteren Ginne aus. Neuere Gelehrte haben baher angenommen, Die pythagoreifche Bablen= lehre habe mehrere Entwicklungsformen gehabt, ein Theil ber Pythagoreer habe die Bablen fur Substangen, ein anderer nur fur Urbilder ber Dinge gehalten. Aristoteles gibt jeboch selbst einen Fingerzeig, beiberlei Angaben mit einander zu vereinigen. Ursprünglich haben die Pothagoreer gewiß die Babl als ben Stoff, als bie inhaftenbe Befenheit ber Dinge angesehen: barum ftellt fie Ariftoteles mit ben Sylifern (ben jonifchen Naturphilosophen) zusammen, barum sagt er von ihnen geradezu: "fie hielten die Dinge für Bahlen" (Metaph. I, 5. 6.). Allein wie auch jene Sylifer ihren Stoff, 3. B. bas Baffer, nicht unmittelbar mit bem finnlich Gingelnen ibentifigirt, fonbern nur fur ben Grundstoff, bie Urform ber einzelnen Dinge ausgegeben haben, fo fonnten nun auch bie Bablen andererfeits als folche Grundtypen angefeben werben, und Ariftoteles tonnte von ben Pythagoreern fagen: "fie hielten bie Bahlen fur entsprechenbere Urformen bes Geienben, als Baffer, Luft u. f. w." Bleibt nichtsbestoweniger in ben Ausfagen bes Aristoteles über ben Ginn ber pythagoreischen Bablenlehre einige Unficherheit gurud, fo tann fie nur eben barin ihren Grund haben, baß bie Bythagoreer eine Unterscheibung zwischen ibealem und materialem Brinzip noch gar nicht porgenommen, fondern fich mit ber unentwickelten Anschauung, Die Bahl fei bas Wefen ber Dinge, Alles fei Bahl - begnugt baben.

4. Die Durchführung bes Pringips. Es laft fich aus ber Ratur bes Zahlenpringips schließen, daß die Durchsührung besselben burch die realen Gebiete auf eine unfruchtbare, gebankenlose Symbolik hinauslaufen

Inbem man bie Bahlen in ihre beiben Arten, gerabe und ungerabe Bahl, weiterhin in ben Gegenfat bes Begrenzten und Unbegrenzten aus-einanderlegte und sofort auf Uftronomie, Musik, Phychologie, Ethik u. f. w. auwandte, entftanden Rombinationen, wie Die: bas Gins fei ber Buntt, zwei bie Linie, die Dreigahl bie Flache, Die Biergahl forperliche Ausbehnung, Die Funfzahl Befchaffenheit u. f. w.; ferner, bie Scele fei eine harmonie, ebenso bie Tugend u. f. w. Richt nur bas philosophische, sonbern auch bas bifterifche Intereffe hort bier auf, wie benn bie Alten felbft, mas bei ber Billfür folder Rombinationen unvermeiblich war, bie widersprechendften Rachrich: ten überliefert haben: fo follen bie Pythagoreer bie Gerechtigkeit balb auf bie Rahl 3, balb auf bie 4, balb auf bie 5, balb auf bie 9 gurudgeführt haben. Natürlich mußte bei einem fo unflaren und willfürlichen Philosophiren fruhzeitig weit mehr als in anbern Schulen eine große Berfchiebenheit ber Gingelnen fich offenbaren, indem einer gewiffen mathematischen Form ber Gine biefe, ber Anbere jene Bebentung beilegte. Bas an biefer Zahlenmuftik allein einige Bahrheit und Bebentung hat, ift ber ihr zu Grund liegenbe Bebante, bag in ben Naturerscheinungen vernnoftige Ordnung, Bufammenftimmung und Befegmäßigfeit malte, und bag biefe Befege ber Ratur in Maak und Babl bargeftellt werben fonnen. Aber biefe Bahrheit bat bie puthagoreische Schule unter ben Phantasieen einer ebenso nüchternen als ungezügelten Schwarmerei verftectt.

Der Physik ber Pythagoreer ift, mit Ansnahme ihrer kosmologischen Lehren von der Arelsbewegung der Erde und der Gestirne, wenig wissenschaftliche Bebentung beizumessen. Auch ihre Ethit ist durftig. Bas davon überliefert ist, ist mehr kir das pythagoreische Leben, d. h. für die Prazis und Ordensdisziplin der Pythagoreer, als für ihre Philosophie charafteristisch. Die ganze Tendenz des Pythagoreismus war in prastischer Beziehung ascertsch, auf strenge Jucht der Gestinung abzweckend. Ihre Auslicht vom Körper, als einem Kerker der aus der höhern Belt stammenden Secle, ihre Lehren von einer Banderung der Seclen in Thierkörper, von welcher nur ein reines und frommes Leben befreit, ihre Vorstellungen von den strengen Strafen in der Unterwett, ihre Vorschift, daß der Menglichkeit mit Gott strebe — Ideen, die Klato weiter gebildet und besonders im Absdoon berückstigatisch

- fonnen biefur angeführt merben.

#### §. 6. Die Eleaten.

1. Berhaltnis bes eleatischen Prinzips zum pythagoreischen. Hatten die Pythagoreer bas Materielle, sofern es Quantität, Bielheit, Außerseinander ist, zur Unterlage ihres Philosophirens gemacht, hatten sie damin nur erst von seinen bestimmten elementarischen Beschaffenheit abstrabirt so geben die Cleaten einen Schritt weiter, indem sie die lezte Konsequenz des Abstrahirens ziehen und die totale Abstraktion von aller endlichen Bestimmtheit, von aller Beränderung, allem Wechsel des Seienden zu ihrem Prinzip machen. Satten die Pythagoreer unch an der Form des Täumlichen und zeitlichen Seins festgehalten, so ist die Negation alles Außers und Nachseinander der Grundgedanke der Cleatif. "Aur das Sein ist und das Nichtssein, das Werden ist gar nicht." Dieses Sein ist der rein bestimmungslose,

wechsellose Grund, nicht bas Sein im Werben, sonbern bas Sein mit Ans-fchluß alles Werbens, bas nur burch bas Denten zu erfassene reine Sein.

Die Gleatit ift hienach Monismus, fofern fie bie Mannigfaltigfeit alles Geins auf ein einziges lettes Pringip gurudguführen beftrebt ift; aber fie verfallt in Dualismus, fofern fie weber bie Leugnung bes Dafeienben, ber Ericheinungswelt burchführen, noch bie lettere aus bem voransgefetten Ur= grunde mehr ableiten tann. Die Welt ber Ericbeinung, wenn auch fur wefenlofen nichtigen Schein erflart, existirte boch, es mußte ihr wenigstens hypothetisch, ba bie sinnliche Bahrnehmung sich nicht wegschaffen ließ, bas Recht ber Griftenz belaffen werben, fie mußte, wenn auch unter Bermahrungen, genetisch erklart werben. Diefer Biberfpruch bes unversöhnten Dualismus zwifchen Gein und Dafein ift ber Buntt, wo bie eleatische Philosophie über fich felbit binausweist: boch tritt er noch nicht im Beginn ber Schule. mit Lenophanes, hervor; bas Pringip felbft hat fich mit feinen Konfequengen erft im Berlaufe herausgestellt, indem es brei Berioben ber Ausbildung burchlief, Die sich an brei aufeinanderfolgende Generationen vertheilen; Die Grundlegung ber eleatischen Philosophie fallt bem Lenophanes zu, ihre sustematische Musbildung bem Parmenibes, ihre Bollendung und jum Theil Gelbftauflofung

bem Beno und Deliffus (welchen letteren wir bier übergeben).

2. Lenophanes, Tenophanes and Rolophon in Rleinafien geburtig und in bie phofaifche Bflangftabt Glea (in Lufanien) eingewandert, jungerer Beitgenoffe bes Buthagoras, ift Urheber ber eleatischen Richtung. Er scheint guerft ben Cat ausgesprochen zu haben, Alles fei Gins, ohne jedoch nabere Bestimmungen über biese Einheit aufzustellen, ob fie eine begriffliche ober eine stoffartige fei. Auf die Welt als Ganzes, fagt Aristoteles, feinen Blick richtend nannte er Gott bas Gins. Das eleatifche "Gins und Alles" (Er καί πάν) hatte alfo bei ibm noch einen theologischen, religiöfen Charatter. Die Ibee ber Ginheit Gottes und Die Polemit gegen ben Authropomorphismus ber Boltsreligion ift fein Ausgangspunft. Er eifert gegen ben Wahn, bie Gotter wurden geboren, hatten menichliche Stimme, Gestalt u. f. w., und schmaht auf homer und Befied, die Raub, Chebruch, Betrug ben Got= tern angebichtet. Rach ibm ift bie Gottheit gang Auge, gang Berftanb, gang Ohr, unbewegt, ungetheilt, muhelos burch ihr Denten Alles beherrichenb, ben Menschen weber an Geftalt, noch an Berftand abnlich. In biefer Beife, junachft nur barauf bedacht, von ber Gottheit verendlichenbe Beftimmungen und Prabitate abzuwerfen, ihre Ginheit und Unveranderlichkeit feftauftellen, fprach er biefes ihr Wefen zugleich als bochftes philosophisches Pringip aus, ohne jeboch noch biefes Bringip polemisch gegen bas endliche Sein zu febren und negativ burchzuführen.

3. Parmenibes. Das eigentliche haupt ber eleatischen Schule ist Parmenibes aus Elea, Schüler ober jedenfalls Anhänger des Xenophanes. So wenig uns von seinen Lebensumständen Sicheres überliefert wird, so einstimmig ist das gesammte Alterthum im Ausdruck der Chrfurcht gegen ben eleatischen Weisen, in der Bewunderung vor der Tiefe seines Gestses wie vor dem Ernst und der Erhabenheit seiner Gesinnung. Die Redensart "harme-

nibeifches Leben" wurde fpater unter ben Grieden fprichwortlich.

Parmenibes legte, wie schon Aenophanes, seine Philosophie in einem epischen Gebichte nieber, von dem uns noch bedeutende Bruchstücke erhalten sind. Es zerfällt in zwei Theile. Im ersten erörtert Parmenides den Degriff des Seins. Weit über die noch unvermittelte Anschauung des Aenophhanes sich erhebend, sept er hier diesen Begriff, das reine einige Sein, allem

Manniafaltigen und Beranberlichen als bem Nichtfeienben und folglich 11u= benkbaren ichlechtbin entgegen, und ichließt vom Sein nicht nur alles Werben und Bergeben, fonbern auch alle Zeitlichkeit, Raumlichkeit, Theilbarkeit, Berichiebenartigfeit und Bewegung aus, erflart baffelbe fur ungeworben und unverganglich, gang und einartig, unwandelbar und ohne Begrengung, untheilbar und zeitlos gegenwartig, vollkommen und überall fich felbft gleich, und eignet ihm als einzige positive Bestimmung (benn bie bisberigen waren nur verneinenbe gewesen) bas Denken ju; "Gein und Denken" find nach ibm "Gines und Daffelbe." Das auf biefes Gein gerichtete reine Denten bezeich: net er im Begensat gegen bie truglichen Borftellungen über bie Mannigfaltigkeit und Beranberlichkeit ber Ericheinungen als bie allein mabre untrugliche Erteuntnig, und hat tein Behl, basjenige nur fur Dichtfeienbes und Taufchung gu halten, was bie Sterblichen fur Bahrheit anfeben, namlich Werben und Entftehen, vergangliche Exifteng, Bielheit und Berichiebenheit ber Dinge, ben Ort verandern und feine Beschaffenheit wechseln u. f. w. Dan hute fich alfo, bas parmen ibeifche Gins fur bie Kollektiveinheit alles Seienben au balten.

Soweit ber erfte Theil bes parmenibeischen Gebichts. Machbem ber Cab, bag nur bas Gein ift, nach feinen negativen und positiven Bestimmungen entwidelt worben ift, follten wir glauben, bas Suftem fei gu Enbe. Allein es folgt ein zweiter Theil, ber fich nun hppothetifch mit ber Erflarung und phyfitalifden Ableitung bes "Nichtfeienben," b. b. ber Erscheinungswelt beschäftigt. Obwohl fest überzeugt, nur bas Gine fei bem Begriffe und ber Bernunft nach, ift Parmenibes boch unvermogend, fich ber Anerkennung eines erscheinenden Mannigfaltigen und Beranderlichen zu entziehen. Er bevorwortet baber, indem er, burch bie finnliche Bahrnehmung genothigt, gur Grorterung ber Erscheinungswelt übergeht, biefen zweiten Theil mit ber Bemertung: ber Bahrheit Rebe und Bebante fei jest geschloffen, und es fei von nun an nur fterbliche Meinung zu vernehmen. Leiber ift uns ber zweite Theil febr unvollständig überliefert. Go viel fich fcbliegen lagt, erflart er bie Ericheinungen ber Natur aus ber Difchung zweier unveranderlicher Glemente, Die Ariftoteles als Barmes und Raltes, Rener und Erbe bezeichnet. Bon biefen beiben, bemerkt Ariftoteles weiter, ftellte er bas Barme mit bem Seienben gufammen, bas Andere mit bem Nichtseienben. Alle Dinge find aus diefen Gegenfagen gemischt; je mehr Feuer, besto mehr Sein, Leben, Bewußtjein; je mehr Kaltes und Starres, besto mehr Leblosigteit. Das Pringip ber Ginheit alles Seins wird nur barin festgehalten, bag nach Barmenibes im Menichen bie empfindenbe und bentenbe Substang, Korver und Geift, Gines und Daffelbe ift.

Es braucht kaum bemerkt zu werben, daß zwischen beiben Theisen ber parmenibeischen Philosophie, der Lehre vom Sein und der Lehre vom Schein, ein innerer wissenschaftlicher Zusammenhang stattfindet. Was Parmenides im ersten Theile schlechtsin leugnet und sogar für unsazion erklärt, das Richteiende, das Biele und Beränderliche, gibt er im zweiten als wenigstens in der Vorsellung der Wenischen eristirend zu; allein es ist kar, daß das Richteiende auch nicht einmal in der Vorsellung exstiren könnte, wenn es überhaupt und überall nicht existirt, und daß der Versuch, ein Richtsiendes der Vorsellung zu erklären, mit der aussichließlichen Anerkennung des Seinsden in vollkommenem Widerfellung hebe. Diesen Widerfeinden, die unvermitzelte Rebeneinanderstellung des Seienden und des Nichtseienden, des Eins und des Vielen, suchen, indem er vom

Beno. 13

Begriffe bes Seins aus bie sinnliche Vorstellung, und bamit bie Welt bes

Richtseienden bialeftisch gerftorte.

4. Ben o. Der Cleat Beno, um 500 b. Chr. geboren, Schuler bes Barmenibes, hat bie Lehre feines Meifters bialettifch fortgebilbet und bie Abstraftion bes eleatischen Gins im Begensag gegen bie Bielheit und Bestimmtheit bes Endlichen am reinsten burchgeführt. Er rechtfertigte bie Lebre bom einigen, einfachen und unveranderlichen Gein auf indirettem Bege burch bie Nachweifung ber Wiberfpruche, in welche bie gewöhnlichen Borftellungen von ber Ericheinungswelt fich verwickeln. Satte Barmenibes behauptet, nur bas Gine Seiende ift, fo zeigte Beno polemifch, bag es 1) weber eine Bielbeit, noch 2) eine Bewegung gebe, weil biefe Begriffe ju wibersprechenben Kolgerungen führen. 1) Das Biele ift eine Angabl von Gins, aus benen es jusammengesett ist; ein wirkliches Eins (ein Ciufaches, bas nicht selbst wieder Bielheit ift) ift aber nur bas Untheilbare; bas Untheilbare aber hat feine Große mehr (fouft fonnte es ja getheilt werben); folglich tann bas Biele feine Große haben, es muß unendlich flein fein. Will man biefer Kolgerung ausweichen (weil, was teine Große bat, fo gut als nichts ift), fo muß man bie Bielen als felbstftanbige Quanta fegen. Gelbstftanbiges Quantum aber ift nur, was felbst Große hat und von andern Quanta wieber burch etwas, bas Große hat, getrennt ift (ba es fonft mit ihnen gusammen= fließen murbe). Diefe trennenden Großen aber muffen (aus bemfelben Grunde) von benen, welche fie trennen, wieber burch andere getrennt fein, und fo fort; Alles ift fomit von Allem burch unendlich viele Großen getrennt, alle begrenzte und bestimmte Große verschwindet, es gibt nur unendliche Große. Ferner: Gibt es Bieles, so muß es ber Bahl nach begrenzt sein; benn es ift eben nur fo viel als es ift, nicht mehr und nicht weniger. Gbenfo aber muß bas Biele ber Bahl nach auch unbegrenzt fein; benn zwischen Dem, was ift, ift immer wieber ein Drittes, und fo fort ins Unenbliche. fich bewegender Korper mußte, bevor er jum Biel tommt, erft bie Salfte bes Bege burchlaufen, von biefer wieber vorher bie Salfte u. f. m., furg er mußte unendliche Raume burchlaufen, was unmöglich ift; folglich gibt es fein Sintommen von einem Buntte jum andern, feine Bewegung; Die Bewegung fann gar feinen Unfang gewinnen, ba jeber zu burchlaufende Raumtheil wieber in unendliche Theile gerfallt. Ferner: Ruben beißt an einem und bem= felben Orte fein. Theilt man bie Beit, mahrend welcher ein Pfeil fliegt, in Momente (Jegt) ein, fo ift ber Pfeil mahrend jebes biefer Augenblicke (eben jest) blog an Ginem Ort; alfo ruht er ftets, bie Bewegung ift blog fcheinbar. - Um biefer Beweife willen, bie wenigstens jum Theil mit Recht auf Schwierigkeiten und Antinomieen, welche im Begriffe ber unendlichen Theil= barfeit von Materie, Raum und Beit liegen, zuerft hingewiesen haben, nennt Aristoteles ben Beno ben Urheber ber Dialettit; auch auf Plato hat Beno wesentlich eingewirft.

Das zenonische Philosophiren ist jedoch, wie die Vollendung des eleatischen Prinzips, so zugleich der Ansang seiner Auslösung. Zeno hat den Gegensat des Seienden und Daseienden, des Eins und des Vielen so abstratt gefaßt, so sehr überspannt, daß bei ihm der innere Widerspruch des eleatischen Prinzips noch stärker hervortritt, als bei Parmenides. Denn je folgerichtiger er ist in der Leugnung der Erscheinungswelt, um so auffallender mußte der Widerspruch sein, einerseits seine ganze philosophische Thätigkeit an die Widerlegung der sinnlichen Vorstellung zu wenden, andererseits ihr

gegenüber eine Lehre aufzustellen, welche bie Möglichkeit ber falschen Borftellung felbst aufhebt.

#### S. 7. Beraklit.

1. Verhaltniß bes heraklitischen Pringips zum eleatischen. Sein und Dasein, bas Gins und bas Viele fallt im eleatischen Pringip schlechten unseinander: der angestrebte Monismus hat zum Resultat einen schlecht verhehlten Dualismus. Geraklit versohnt diesen Biberspruch, indem er als die Wahrheit bes Seins und Nichtseins, bes Eins und bes Wielen das Zumal beiber, bas Werden aussprach. Bleibt die Eleatik in dem Dilemma stehen: die Welt ift entweder seined oder nichtseind, so antwortet Heraklit,

fie ift feine von beiben, weil fie beibes ift.

2. Hiftorisch : Chronologisches. Heraklit, von ben Späteren ber Dunkle genannt, aus Ephesus, ber genialste unter ben vorsokratischen Philossophen, blübe um bas Jahr 460, später als Kenophanes, etwa gleichzeitig mit Barnenibes. Er legte seine philosophischen Gedanken in einer nur noch in wenigen Bruchstücken vorhandenen Schrift "über die Ratur" nieder. Schwierig durch die raschen Uebergänge, den gespannten inhaltsschweren Ausdruck und die philosophische Eigenthümlichkeit Heraklist überhaupt, zum Theil auch durch die Alterthümlichfeit der frühesten Krosa, wurde sie wegen ihrer Unwerständlichseit schwieden fei wegen ihrer Unwerständlichseit schwerften fagte von ihr: "was er davon verfanden, sei vortressschla, und von den, was er nicht verstauden, glaube er, daß es ebenso sei; aber die Schrift erfordere einen tüchtigen Schwimmer." Späse benso sei; aber die Schrift erfordere einen tüchtigen Schwimmer."

tere, befonders Stoifer, haben fie tommentirt.

3. Das Prinzip bes Werbens. Als bas Prinzip Heraklits wird von den Alten einstimmig die Ansicht angegeben, daß die Gesamutheit der Dinge in ewigem Flusse, in ununterbrochener Bewegung und Bandelung bergriffen und ihr Beharren nur Schein sei. "In dieselben Strome," lautet ein Ausspruch heraklits, "steigen wir hinad und steigen auch nicht hinad. Denn in deuselben Strom vermag man nicht zweimal zu steigen, sondern immer zerstreut und sammelt er sich wieder oder vielmehr zugleich sließt er zu und sließt ab." Nichts, sagt er, bleibt sich zuch, Alles nimmt zu und ab, best sich auf und geht in andere Vilbungen über; aus Allem wird Alles, aus Leben Tod, aus Todtem Leben; es ist ewig und überall nur dieser Eine Prozes des Wechsels des Entstehens und Bergehens. Mit Grund wird baher behauptet, heraklit habe Auhe und Beharren aus der Gesammtheit der Dinge verdannt, und wenn er Augen und Ohren des Betrugs anklagt, so geschielt es ohne Zweisel in derselben hinsicht, weil sie nanlich dem Wenschen ein Verheiegeln, wo nunnterbrochen Veründerung ist.

Näher hat Heraklit das Brinzip des Werdens entwickelt, wenn er exinnert, daß alles Werben als das Ergebniß kämpsender Gegenfaße, als die harmonische Verbindung entgegengesetzer Bestimmungen zu begreifen sei. Sing das Seiende nicht fortwährend in Gegensäße auseinander, die sich von einsander unterscheiben, einander gegenübertreten, einander theils verdrängen und ablösen, theils anziehen und ergänzen und in einander überstießen, so würde Alles untergehen, so würde alle Wirklichkeit und alles Leben aufhören. Das her die bekannten zwei Säge: "Der Streit sei der Bater der Dinge," und "Das Eins, sich mit sich selbst entzweiend, gebe mit sich selbst zusammen, wobie Harmonie des Bogens und der Leier," d. h. Sinheit sei in der Bett nur, sosen das Weltleben in Gegensäge sich spaltet, in deren Zusammenhals

tung und Ausgleichung eben die Einheit besteht; Einheit setze Zweiheit, Harmonie Spannung, Ineinöstreben Entgegengesetzer voraus und komme eben nur durch Letzteres zu Stande. "Berdinde" — lautet ein anderer Ausspruch von ihm — "Ganzes und Nichtganzes, Jusammentretendes und Auseinanderstretendes, Jusammenstimmiges und Misstimmiges, so wird aus Allem Eins und aus Einem Alles."

4. Das Feuer. Wie verhalt fich nun gn biefem Pringip bes Werbens bas bem Beratlit gleichfalls jugeschriebene Bringip bes Teuers? Bie Thales bas Waffer, Anaximenes die Luft, fo machte — jagt Aristoteles — Heraklit bas Tener jum Pringip. Allein es ift flar, bag wir biefe Angabe nicht fo auffaffen burfen, als ob Beratlit, wie die übrigen Syliter, bas Fener als Urftoff ober Grundelement gefet hatte. Wer nur bem Werben felbst Realitat gufchreibt, fann unmöglich biefem Werben noch einen elementarifchen Stoff als zu Grunde liegende Substanz zur Seite fegen. Wenn alfo Beraklit Die Belt in ein ewig lebendes, in bestimmten Stufen und Daagen verlofchenbes und fich wieder entgundendes Fener neunt, wenn er fagt, gegen Fener werbe Alles ausgetauscht und Alles gegen Fener, wie gegen Gold bie Dinge und bie Dinge gegen Golb, fo fann er nur bieg barunter verfteben, bag bas Feuer, biefes rubelofe, Alles gerfegenbe, verwandelnbe und ebenfo burch Warme belebenbe Glement, Die ftetige Rraft biefer ewigen Wandelung und Umsetzung, ben Begriff bes Lebens in ber anschaulichsten und wirksamften Weife barftelle. Man konnte bas Fener im heraklitischen Sinn Symbol ober Manifestation bes Werbens nennen, wenn es bei ihm nicht auch zugleich Substrat ber Bewegung mare, b. h. bas Mittel, beffen fich bie allem Stoffe vorangehende Kraft ber Bewegung bebient, um ben lebenbigen Brozeg ber Dinge hervorzubringen. Die Mannigfaltigfeit ber Dinge erflart Beraflit fofort and bem Webemmitwerben und theilweifen Berlofchen bes Geners, in Folge beffen ce fich an ftoffartigen Bestandtheilen verbichtet, querft gu Enft, bann gu Baffer, bann gu Erbe. Chenfo aber gewinnt bas Fener auch wieber bas Uebergewicht über biefe hemmingen und belebt fich aufs Reue. Diefe beiben Brozeije bes Erlöschens und Sichwiederentzundens der feurigen Kraft wechseln nach Beraflit in ewigem Rreislauf mit einander ab, und er lehrte baber, daß die Welt in abgemeffenen Berioben in bas Urfeuer fich wieder auflofe, um fobann aus ihm abermals fich neu zu bilben u. f. f. Augerbem aber ift ihm bas Feuer auch in ben Ginzelbingen Pringip ber Bewegung, ber physifchen wie geiftigen Lebendigkeit; Die Seele felbst ift ein feuriger Dunft; ihre Rraft und Bolltommenheit hangt bavon ab, bag fie rein von allen gröbern und bumpfern Stoffen ift. - Die praktifche Philosophie Beraflits forbert, bag man nicht ben tauschenden Borfpiegelungen ber sinnlichen Empfindung und Borftellung, die und an bas Wechselnde und Bergebende feffeln, fondern ber Bernunft folge; fie lehrt uns bas Wahre, bas Bleibenbe im Bedifel erkennen, und führt und namentlich bagu, mit Ruhe in die nothwendige Ordnung ber Welt uns zu fugen und auch in bem, was und übel icheint, ein zur Sarmonie bes Gangen mitwirkendes Glement zu erblichen.

5. Uebergang auf die Atomisten. Das eleatische und heraflitische Prinzip bilden den reinsten Gegensatz zu einander. Gebt Geraklit alles bessiehende Sein in ein absolut füssiges Werden, so hebt Parmenides alles Werben in ein absolut beständiges Sein auf, und eben die Sinne, Ang' und Ohr, welchen der Erstere den Irrihum zur Last legt, das versließende Werden in ein ruhendes Sein zu verwandeln, beschuldigt der Lestere der wahrheitslosen Meinung, welche das beharrliche Sein in die Bewegung des

Werbens hineinzieht. Man kann hiernach sagen, das Sein und das Werben seien gleichberechtigte Antithesen, die selbst wieder eine Ausgleichung und Berschnung erheischen. Heraftit kast die Erscheinungswelt als existirenden Widerspruch und bleibt bei diesem Widerspruch als einem Legten stehendente, das er Dassenige, was die Cleaten leugnen zu müssen geglaubt hatten, das Werden einsach behauptete, war dasselbe noch nicht erklärt; die Frage kehrte immer wieder: warum ist alles Sein ein Werden? warum geht das Eins ewig in die Vielseit auseinander? Die Beantwortung dieser Frage, d. h. die Erklärung des Werdens vom vorausgesetzten Prinzip des Seins aus ist der Standpunkt und die Aufgabe der empedokseischen und atomistischen Philosophie.

#### §. 8. Empedokles.

1. Ueberficht. Empedofles aus Marigent, als Staatsmann und Redner, als Phyfiter, Argt und Dichter, auch als Geber und Bunbertbater vom Alterthum gepriefen, um 440 v. Chr. blubenb, folglich junger ale Barmenibes und herafitt, schrieb ein in ziemlich ausfuhrlichen Bruchstuden uns erhaltenes Lehrgebicht von ber Natur. Sein philosophisches Spftem lagt fich furg als Berfuch einer Rombination gwifchen bem eleatischen Gein und bem heraflitischen Werben charafterifiren. Bon bem eleatischen Gebanken ansgebend, bag weber zuvor nicht Bewefenes werben, noch Seienbes untergeben tonne, feste er ale unvergangliches Gein vier ewige, felbständige, nicht auseinander abgeleitete, wenn gleich theilbare Urftoffe (unfere jegigen vier Glemente); hiemit zugleich bas heraflitische Pringip bes Naturgeschehens verbinbenb, lagt er bie vier Glemente burch zwei bewegende Rrafte, Die einigende Freundschaft und ben trennenben Streit, gemischt und gestaltet merben. prunglich fanden fich bie vier Elemente einander schlechthin gleich und un-beweglich im Sphairos, b. h. in ber reinen und vollkommenen tugelgestaltigen gottlichen Urwelt, gufammengehalten bor, wo bie Freundschaft fie gufammenhielt, bis allmalig ber Streit, von ber Peripherie in bas Innere bes Sphairos vorbringenb, b. h. zu sonbernber Wirfjamkeit gelangenb, jene Berbindung loste, womit bie Belt ber Gegenfage, in ber wir leben, fich gu bilben begann.

2. Die vier Elemente. Mit seiner Lehre von den vier Elementen schließt sich Empedotles einerseits der Reihe der jouischen Naturphilosophen an, andrerseits schließt er dieselbe ab mit der elementarischen Vierzahl, als deren Urheber er von den Alten entschieden bezeichnet wird. Bestimmter unterscheidet er sich von den alten distieren dadurch, daß er seinen vier "Burzel-Elementen" ein wandelloses Sein zuschreibt, vermöge dessen nicht auseinander entstehen, nicht ineinander übergehen, überhaupt keines Anderswerdens, sondern nur einer veränderten Zusammensehung fähig sind. Alles, was man Entstehen und Bergehen neunt, alle Beräuderung beruht somit nur auf der Mischung und Entmischung dieser ewigen Grundstoffe, die unerschöpsliche Mannigsaltigkeit des Seins auf ihren verschiedenen Mischungsverhältnissen. Alles Werden wird so nur als Ortsveränderung gedacht. (Mechanische Katurerklärung im Gegensaß gegen die dynas miß de.)

3. Die beiben Rrafte. Woher nun bas Werben, wenn im Stoff

felbft fein Pringip und fein Ertlarungsgrund ber Beranberung lieat? Da Empedoffes bie Beranbering weber lengnete, wie bie Gleaten, noch fie, wie Beraflit, bem Stoffe als inwohnendes Pringip unterlegte, jo blieb ibm Richts übrig, als bem Stoffe eine bewegende Rraft gur Geite gu feben. Diefer bewegenben Kraft aber zwei urfprunglich gefonberte Richtungen beizulegen, einerseits eine trennende ober abstoßende (birimirende ober repulsive), andererfeits eine anziehende (attraktive), dazu mußte ihn ebenfalls der von seinen Borgangern aufgestellte Gegensaß des Gins und Bielen, der eine Erklärung erheischte, veraulaffen. Das Auseinandergeben bes Gins gum Bielen und bas Bufammengeben bes Bielen gum Gins beutete von felbft auf einen Wegenfag von Kraften, ben schon Geraflit erkannt hatte. Hatte nun Parmenibes mit seinem Prinzip ber Ginheit sognsagen bie Liebe, Beraklit vom Prinzip bes Bielen aus ben Streit zum Prinzip genacht, so macht Empebokles auch hier die Kombination beider Bringipien zum Pringip feiner eigenen Philosophie. Freilich hat er Die Wirfungsfphare beiber Kraftrichtungen nicht genan gegen einander abgegrengt. Obwohl eigentlich ber Freundschaft bie attraftive, bem Streit die Dirimirende Funktion gufallt, fo lagt Empedofles bod binwieberum and ben Streit verbindend und weltbilbend wirfen und die Liebe trennend. In ber That ift auch die burchgangige Auseinanderhaltung einer trennenben und verbindenden Rraft in ber Bewegung bes Werbens eine undurche führbare Abstraftion.

4. Berhaltniß ber empedofleischen Philosophie gu ben Cleaten und Geraftit. Indem Empetofles bem Stoff als bem Seien-ben die bewegende Kraft als das Prinzip bes Werbens zur Seite stellt, ift scinc Philosophic eine Bermittlung ober richtiger Rebeneinanderstelling bes eleatischen und heraklitischen Prinzips. Die Prinzipien biefer beiden Borganger hat er gu gleichen Theilen in fein Suftem verwoben. Dit ben Gleaten leugnet er Entstehen und Bergehen, b. h. Uebergehen eines Seienben ins Richtfeienbe und des Nichtseienden ins Seiende: mit Heraklit theilt er das Intereffe, Die Beranderung gn ertlaren; von ben erftern entlehnt er bas bleibenbe, unveranderliche Sein seiner Grundstoffe, von dem zweiten das Prinzip der bewegenden Kraft. Wit den Gleaten endlich denkt er sich das mahrhaft Sciende in ursprünglicher unterschiedelofer Ginbeit als Sphairos, mit Beraflit bie jegige Welt als bas ftetige Brobutt ftreitenber Krafte und Begenfage. Richtig hat man ihn beghalb als Eflettifer bezeichnet, ber bie Grundgebanten feiner beiben Borganger nicht gang tonfequent vereinigt. The state of the s

1. Die Stifter. Daffelbe, mas Enpedotles, eine Kombination bes eleatischen und heratlitischen Pringips, fuchten auf anderem Wege bie Atomisten Leutipp und Demofrit gu bewerffelligen. Demofrit, ber Ifingere und Befanntere unter Beiben, um 460 in ber jonifchen Pflangstabt Abbera von reichen Eltern geboren, machte, ber größte Bolybifter vor Arifteteles, weite Reifen, und legte ben Reichthun feiner gefammelten Kenntniffe in einer Reihe von Schriften nieber, von benen jeboch nur fehr wenige Brudstüde auf uns gekommen sind. In Beziehung auf Rhythmus und Glauz der Nebe vergleicht Cicero den Demokrit mit Plato. Demokrit ftarb in habem Alter.

Somegler, Befdicte ber Philosophie.

2. Die Atome. Statt, wie Empedofles, von einer Angabl qualitativ bestimmter und unterschiedener Urftoffe, leiteten bie Atomiften alle Bestimmtbeit ber Erscheinungen ans einer ursprünglichen Unendlichkeit ber Qualität nach gleichartiger, ber Quantitat nach ungleichartiger Grundbestandtheile ab. Ihre Atome find unveranderliche, gwar ausgebehnte, aber "untheilbare," nur ber Große, Bestalt und Schwere nach verichieben bestimmte Stofftheilchen. Cie find als bas Seiente und Qualitatsloje einer Bermanblung ober qualitativen Beranderung ichledithin unfabig und alles Werben ift, wie bei Em= pebotles, nur lotale Beranberung; Die Mannigfaltigfeit ber Erfcheinungswelt ift nur aus ber verschiebenen Figur, Ordnung und Stellung ber zu Romplexionen verbundenen Atome gu erflaren.

3. Das Bolle und bas Leere. Die Atome, um Atome, b. h. un= getrennte und undurchdringliche Ginheiten gu fein, muffen gegenseitig abgegrengt und gefchieben fein. Es muß etwas ihnen Entgegengesettes exiftiren. das sie als Atome erhalt, das die Ursache ihrer Geschiedenheit und gegens-seitigen Sprödigkeit ist. Dieß ist der leere Naum, naher die zwischen den Utomen befindlichen Abstande, burch bie fie auseinander gehalten werben. Die Atome, als bas Geienbe und fchlechthin Erfullte, ber leere Raum, als bas Leere, Richtfeiende - biefe beiben Beftimmungen ftellen nur in realer, gegenftanblicher Weise vor, was bie Momente bes heraklitischen Werbens. Gein und Dichtfein, in gebantenmäßiger Weife, als logische Begriffe find. Dem leeren Raum als einer Bestimmung bes Seienben fommt hiernach nicht weniger, als ben Atomen, objettive Realität gu, und Demofrit behauptete auch im Begenfat graen bie Glegten ausbrudlich. "bas Gein fei um nichts

realer als bas Diichts."

4. Die Nothwendigkeit. Wie bei Empedokles erhebt fich auch bei Demofrit, und bei ihm noch weit mehr, die Frage nach bem Bober ber Beranderung und Bewegung. Was ift ber Grund, bag bie Atome biefe mannig= faltigen Kombinationen eingehen und ben Reichthum ber unorganischen und organischen Gestaltungen bervorbringen? Der Grund bievon liegt nach Demofrit im Wefen ber Utome felbft, benen ber leere Raum verftatiet, fich abwechselnd zu verbinden und zu trennen. Die Atome, mit verschiebener Schwere im leeren Ramme fdwebend, ftogen fich an einander; es entsteht fo eine fich immer weiter verbreitende Bewegung in ber Gefammtmaffe, und burch fie kommen, indem namentlich gleichgestaltige Atome fich zusammen= gruppiren, die verschiebenen Komplexionen ber Atome gu Stanbe, Die aber ihrer Natur nach fich ebenso immer wieder auflofen — baber bie Berganglichfeit ber Gingelbinge. - Dit biefer Erflarung ber Weltbilbung ift aber in ber That nichts erklart; es ift in ihr nur bie gange abstrakte Ibee einer unendlichen Raufalitatereihe, nicht aber ein zureichender Grund aller Ericheinungen bes Berbens und ber Beranderungen aufgestellt. 218 folder legter Grund blieb baber, ba fich Demofrit ausbrudlich gegen ben vaus (bie Bernunft) bes Anagagoras ertlarte, nur bie ichlechthinige Nothwendigfeit ober bie nothwendige Borberbestimmtheit (avayan) übrig, die er im Wegensat gegen bas Auffuchen ber Endurfachen ober bie anagagoreische Teleologie Bufall (τύχη) genannt haben foll. - Die fich hieran knupfende Bolemit gegen bie Bolfsgotter, beren Borftellung Demofrit aus ber Furcht vor atmofpharifchen und himmlifden Erfdeinungen erflarte, und ein immer offener erflarter Atheismus und Naturalismus mar bie hervorstechente Gigenthumlichkeit ber fpatern atomistischen Schule, Die in Diagoras aus Melos, Dem fog. Atheisten, in völlige Cophistit überging.

5. Stellung ber Atomiftit: Begel darafterifirt bie Stellung bet Atomiftit folgendermaßen: "In ber eleatischen Philosophie find Gein und Richtfein als Wegenfage, nur bas Gein ift, bas Richtfein ift nicht; in ber beratlitischen 3bee ift Gein und Richtsein baffelbe, beibe gusammen, b. h. bas Berben ift Prabitat bes Geienden; bas Gein aber und bas Richtfein, beibe mit ber Bestimmung eines Begenständlichen, ober wie fie fur bie finnliche Aufchauung find, find ber Gegenfag bes Bollen und Leeren. Parmeiribes fest bas Gein als bas abstratt Allgemeine, heraklit ben Prozes, bie Beftimmung bes Fürsichseins fommt ben Atomisten gu." Sieran ift fo viel richtig, bağ ben Atomen allerbings bas charafteriftische Prabitat bes Fürfich. feins zufommt; allein ber Bebante bes atomiftifchen Suftems ift, mit bem empedofleischen analog, vielmehr ber, unter ber Borausfegung biefer fürsich feienden qualitatelofen Substangen Die Doglichfeit bes Berbens gu erklaren. Bu biefem Breck wird die bem eleatischen Pringip abgekehrte Geite, bas Richtseiende ober Leere mit nicht geringerer Aufmertjamkeit ausgebilbet, als bie ihm zugewandte, die Urtheilbestandigfeit und Qualitatelofigfeit ber Atome. Die Atomistit ift hiernach eine Bermittlung bes eleatischen und beraflitischen Pringips. Gleatisch barin ift bas ungetheilte Fürsichsein ber Atome, heraklitisch ihre Bielheit und Maunigfaltigkeit; eleatisch bie Behauptung ihrer absoluten Erfülltheit, heratlitisch bie Annahme eines realen Nichtseienden, b. h. bes leeren Raumes; eleatisch bie Lengnung bes Berbens, b. h. bes Entstehens und Vergebens, heraflitisch bie Behauptung ber Bewegung und unendlichen Kombinationsfähigkeit. Jebenfalls hat aber Demofrit feinen Grundgebanten tonfequenter burchgeführt, als Empebofles, ja man taun fagen, er bat die rein mechanische Naturerflarung vollenbet: feine Grundgebanten find Sauptbegriffe aller Atomiftit, und haben fich als folde bis auf bie Begenwart erhalten. Den Grundmangel übrigens, ber aller Atomiftit antlebt, bat ichon Ariftoteles richtig erkannt, wenn er zeigt, bag es ein Wiberfpruch fei, Korperliches ober Raumliches als untheilbar ju fegen und fo eigentlich Ausgebehntes aus Richtausgebehntem abzuleiten, enblich, was die bewußtlofe unbegriffene Nothwendigkeit Demofrits besonders trifft, ben Bweckbegriff aus ber Natur zu verbannen. Diefer lettere, auch ben übrigen bisherigen Systemen auhangende Mangel ift es, ber in ber Lehre Anagagoras von einer zwedmäßig handelnden Intelligeng fich zu heben beginnt.

## \$. 10. Anaragoras.

1. Berjönliches. Auagagoras, in Klazomena ums Jahr 500 geboren, aus reicher und vornehmer Familie, wieder einer der Manner, welche einzig und allein in der Erforschung der Natur und ihrer Ordnung ihre Kedensaufgabe erblicken, nahm bald nach den Verferkriegen seinen Ausenthalt in Athen und lebte dort langere Zeit, die er der Gottlosigkeit angeklagt nach Lampfakus auswandern mußte, wo er hochgeehrt 72 Jahre alt starb. Er war es, der die Philosophie nach Athen, von jest an Mittelpunkt des geistigen Lebens in Geriechenland, verpfanzte, und namentlich durch seine persönlichen Beziehungen zu Perikes, Euripides und andern bedeutenden Männern, auf die damalige Zeitbildung entscheiden Einssus heben kantage Kurphels und endern bedeutenden Männern, auf die damalige Zeitbildung entscheiden Einssus fichen Begnern des Perikles gegen ihn erhobene Anklage wegen Gotteslästerung. Anagagoras

fchrieb ein zu Sofrates Beiten fehr verbreitetes Wert mit bem Titel "von

ber Matirr."

2. Gein Berhaltniß zu feinen Borgangern. Das anaragoreifche Suftem richt gang auf ben Boraussegungen feiner Borganger und ift bloß ein anderer Lofungsversuch beffelben Broblems, bas fich biefe geftellt hatten. Bie Empedofles und bie Atomiften leugnet and Anagageras bas Werben im ftrengen Ginn. "Das Werben und Bergeben - lautet ein Ausspruch von ihm - nehmen bie Bellenen mit Unrecht an, benn fein Ding wird, noch vergeht es, fondern aus vorbandenen Dingen wird es gemischt und entmischt, und so wurden fie richtiger bas Werben Gemischtwerben und bas Bergeben Berfettwerben neunen." Aus tiefer Anficht, bag alles Gutfteben Dijchung, alles Bergeben Entmischung fei, folgt auch fur ibn, wie für feine Borganger, Die Trennung bes Stoffe und ber bewegenben Rraft. Aber von bier aus ichlagt er einen eigenthumlichen Weg ein. Die bewegende Kraft war bisher offenbar ungenugend gefaßt worden. Die mythischen Machte ber Liebe und bes Saffes, Die bewußtlofe Rothwendigfeit ber rein mechanischen Naturauffaffung erklarten Nichts, am allerwenigsten bie Zwedmäßigkeit bes Werbens in ber Ratur; ber Begriff bes zwedmäßigen Thuns mußte folglich in ben Begriff ber bewegenben Graft aufgenommen werben. Anagagoras that bief, indem er bie 3bee einer von allem Stoff ichlecht: hin gesonderten, weltbildenden, nach Zwecken handelnden Intelligeng (voog) aufftellte.

3. Das Pringip bes vovg. Anagagoras beschreibt biefe Intelligeng als freiwaltend, mit teinem Dinge gemischt, ber Bewegung Grund, felber unbewegt, überall wirtfam, unter Allem bas Keinfte und Reinfte. Wenn biefe Prabitate jum Theil noch auf phyfitalifcher Analogie beruben und ben Begriff ber Immaterialitat noch nicht rein bervortreten laffen, fo lagt bagegen bas Attribut bes Denkeus und bes bewußt zwedmäßigen Thuns, bas er bem voug beilegte, teinen Zweifel am entschieben ibealiftischen Charafter bes anagagoreischen Bringipe übrig. Richtsbestoweniger blieb Anagagoras bei ber Aufftellung feines Grundgebantens fteben, ohne ihm eine vollständige Durch= führung angebeiben ju laffen. Es ertlart fich bieß aus ber Entftehung und ben genetischen Boraussehnigen feines Pringips. Dur bas Beburfnig einer bewegenden Ursache, ber augleich bas Attribut bes zweckmäßigen Thuns zw-kame, hatte ihn auf die Ibee eines immateriellen Prinzips gebracht. Sein roug ift baber gunachst Richts als Beweger ber Materie: in Diefer Funktion gebt faft feine gange Thatigfeit auf. Daber bie übereinstimmenben Alagen ber Alten, namentlich bes Plato und Ariftoteles, über ben mechanischen Charafter feiner Lehre. In ber Hoffnung, über bie bloß veranlaffenben ober Mittelurfachen binguns ju ben Endurfachen geleitet zu werben, habe er fich, ergablt Cotrates in Plato's Phabon, ju bem Buche bes Anagagoras gemanbt, aber überall nur, fatt einer wahrhaft telcologischen, eine mechanische Erflarung bee Seienben gefunden. Und wie Plato flagt auch Ariftoteles ben Anagagoras au, bag er gwar ben Grift als letten Grund ber Dinge fetze, aber zur Erflarung ber Erscheinungen ihn nur als Deus ex machina ju hilfe nehme, b. h. ba, wo er bie Nothwendigteit berselben aus Natur-ursachen nicht abzuleiten vermöge. Anagagoras hat also ben Geift als Macht über bie Ratur, als Bahrheit und Birflichfeit bes materiellen Geins mehr

Dem vous fteht nach Anagagoras als gleich urfprunglich zur Seite bie Daffe ber Urbestandtheile ber Dinge : "alle Dinge waren beisammen, un-

nur poftulirt als nachgewiefen.

endlich an Menge und Kleinheit; ba tam ber voog binger und ordnete fie Diefe Urbestandtheile find nicht generelle Glemente, wie bie bes Empebofles. Rener, Buft, Waffer, Grbe (welche nach Anagagoras vielmehr felbft bereits aufammengefeste, nicht einfache Materien find); fonbern fie find bie gleichen unendlich mannigfaltigen Materien, welche jest bie Gingelbinge konftitniren (Stein, Golb, Rnochenfubstang u. f. w., baber von Spatern Somoomerieen. gleiche Theile, genannt), "bie Reime aller Dinge," unr in unendlicher Rlein beit und Ginfachbeit und in burchaus chaotischer Durcheinanbermifchung por handen. Der voog verfeste tiefe an fich bewegungslofe Daffe in eine wirbelnbe, für alle Beiten fortbauernbe Bewegung; burch fie fontert bas Gleichartige fich aus, findet fich gufammen, jeboch ohne fich aller Difchung mit Anberem ganglich zu entschlagen; "in Allem ift etwas von Allem," febes Ding befteht vorherridend aus Gleichartigem, hat aber nebenbem auch bie übrigen Grundbestandtheile bes Universums in fich. Bei ben organischen Wefen tommt aber noch weiter hingn ber bie Materie bewegenbe roog, ber allen lebenbigen Wefen (Pflangen, Thieren, Menfchen) in verichiebenen Graben ber Große und Rraft als ihre belebenbe Geele immanent ift. Der voug ordnet fomit alle Dinge gemäß ihrer eigenen Ratur ju einem Unfvers fum, bas bie mannigfaltigften Formen ber Existeng in fich umischließt, und geht felbst in baffelbe ein als Rraft individueller Lebendigkeit.

Mit dem anagagoras als Abschluß des vorsokratischen Realismus. Wit dem anagagoreischen Prinzip des voog, d. h. der Gewinnung eines immateriellen Prinzips schließt die realistische Periode der alten griechischen Bhilosophie. Anagagoras faßt alle Prinzipien derselben zum Totalität zu sammen. Die unendliche Materie der Historier ist in seiner chaotischen Urmischung der Dinge, das cleatische reine Sein in der Joes des voogs, die heraklitische Kraft des Werbens, die empedoklesschen bewegenden Mächte in der schaften und ordnenden Kraft des ewigen Geistes, die Atome in der Angangspunkt einer alten und der Anfangspunkt einer neuen Entwickelungskreihe, das letzter durch Aufstellung, das erstere durch unvolksändige, im Gauzen doch wieder phusikalische

Durchführung feines ibeellen Bringips.

din b

#### S. 11. Die Sophistik.

and 1. Berhältniß ber Sophistif zur frühern Philosophie. Die bisherigen Philosophen jesten fillschweigend vorans, das subjektive Bewustein sein sei an die objektive Birklichteit gebunden, die Quelle unserer Erkentinisse in sie Objektivität. In den Sophisten tritt ein neues Prinzip auf, das Prinzip der Subjektivität, die Ausschleit tritt ein neues Prinzip auf, das Prinzip der Subjektivität, die Ausschleit gebe es nicht. Vorbereitet war jedoch dieser Standpunkt schon durch die dishertige Philosophie. Die heraklitische Lehre vom Kuß aller Dinge, die Dialektik Zewis gegen die Steheraklitische Lehre vom Kuß aller Dinge, die Dialektik Zewis gegen die Steheraklitische Lehre und and in der anaxagoreischen Lehre vom voog war dem Prinzip nach das Denken bereits als das höhere gegen die Objektiven Brinzip nach das Denken bereits als das höhere gegen die Objektivität gesest. Auf biesem neu eroberten Felde tummelte sich nun, mit knabenhaftem Uebernmith sich an der Bektätigung der Macht der Subjektiven Dialektik zerstörend, die Sophistik herum. Das Subjekt erkennt sich als

bas Höhere gegen bie objektive Welt, besonders gegen die Gesche des Staats, das herkommen, die religiöse lleberlieserung, den volksthümlichen Glauben; es versucht der objektiven Welt seine Gesche vorzuschreiben, und katt in der gegedenen Objektivent Welt seine Gesche vorzuschreiben, und seinen erblickt es in ihr nur einen entgeisteten Stoff, an dem es seinen Auchswillen ausübt. Der Charakter der Sophistik ist die aufklärerische Restexion; sie ist daher auch kein philosophisches System, denn ihre Lehren und Behauptungen tragen oft einen so populären, ja trivialen Charakter zur Schau, daß sie um derenwillen gar keinen Plat in der Geschichte der Philosophie verdienen würden; auch ist sie einen Sahl von Personen unter dem gemeinschaftlichen Namen "Sophisten" auf, sondern sie ist eine im ganzen stitlichen, politischen und religiösen Charakter des damaligen hessenischen Lebens wurzelnke, vielsach verzweigte gestlige Zeitrichtung, die ariechische

Aufflarungsperiobe.

2. Berhaltniß ber Cophistit jum allgemeinen leben ber bamaligen Beit. Bas bas griechifde Ctaateleben mabrent bes pelovonnesischen Kriegs prattisch, ift bie Cophistit theoretisch. Plato bemerkt in ber Republit mit Recht, Die Lehren ber Cophiften fprechen eigentlich nur biefelben Grundfage aus, Die bas Berfahren ber großen Menge in ihren burgerlichen und gefelligen Berhaltniffen leiteten, und ber Sag, mit bem fie von ben praftischen Ctaatsmannern verfolgt murben, beurfunde gerabe bie Giferfucht, mit welcher bie Lettern in ihnen gleichfam bie Rebenbubler und Spielverberber ibrer Politif erblidten. Ift in ber That bie Absolutheit bes embirifchen Gubiefts (b. h. Die Unficht, bag bas einzelne 3ch gang nach Willfur bestimmen fonne, was wahr, recht, gut fein folle) bas theoretifche Pringip ber Sophistif, fo tritt uns biefes praftifch gewandt als fcbranken= lofer Egoismus in allen Bebieten bes bamaligen Ctaate- und Privatlebens entgegen. Das öffentliche Leben war zu einem Tummelplat ber Leibenichaft und Gelbftfucht geworben, jene Parteitampfe, bie Athen mabrent bes pelo= vonnefischen Rriege erichutterten, hatten bas moralifche Befühl abgeftumpft und erftidt; jeber Gingelne gewohnte fich, fein Brivatintereffe über Dasienige bes Staats und bes allgemeinen Boble gu ftellen, in feiner Billfur und in feinem Bortheil ben Dafftab fur fein Thun und Laffen, Bollen und Wirten au fuchen. Der protagoreische Cat, ber Menich fei bas Mag aller Dinge, wurde praftifch nur allgu tren befolgt und ber Ginflug ber Rebe in Bolfeversammlungen und Berichten, Die Bestechlichkeit bes großen Saufens und feiner Leiter, bie Blogen, welche Sabindt, Gitelfeit, Parteilichfeit bem ichlauen Menschenkenner zeigten, boten uur allzu viele Gelegenheit, jene Pragis in Ausubung zu bringen. Das herfommen hatte seine Macht verloren, bie ftaatliche Ordnung erschien als willfürliche Beidranfung, bas fitt= liche Gefühl als Birfung ftaatöfinger Erziehung, ber Glaube an bie Gotter als menfchliche Erfindung zur Ginfcondterung ber freien Thatfraft, bie Bietat als ein Statut menfchlichen Urfprungs, bas jeber Anbere burch Ueber= redungefunft umguandern berechtigt fei. Diefe Berabfegung ber natur= und vernunftgemäßen Rothwendigfeit und Allgemeingultiafeit zu einer gufälligen Menschensagung ift hamptjachlich ber Bunft, in welchem bie Cophistit mit bem allgemeinen Beitbewußtsein ber Gebilbeten fich berührte, und es ift nicht überall bestimmt zu entscheiben, welchen Untheil baran bie Biffenschaft und welchen bas leben gehabt babe, ob bie Cophistif nur bie theoretifche Formel fand fur bas prattifche Leben und Treiben ber bamaligen Belt, ober bie

fittliche Korruption vielmehr eine Folge jenes zerftorenben Ginfluffes war, ben bie Sophistit auf ben gesammten Borftellungefreis ber Beitgenoffen ausübte.

Richtebeftoweniger hieße es ben Beift ber Beschichte verfennen, wollte man bie Cpoche ber Sophistit nur antlagen, ftatt ihr eine relative Berechtigung gugugefteben. Bene Erscheinungen waren gum Theil nothwendige Erzengniffe ber gefammten Beitentwicklung. Wenn ber Glaube an bie Boltsreligion fo jablinge aufammenbrach, jo gefchah bieg nur, weil fie felbft teinen innern fittlichen Salt befag. Mus ben Beispielen ber Dorthologie liegen fich bie größten Lafter und Niebertrachtigfeiten rechtfertigen und beichonigen, und felbit Blato, fouft ein Freund des überlieferten frommen Glaubens, befchul= bigt bie Dichter feines Bolfs, burch bie unwurdigen Borftellungen, bie fie von ber Gotter= und Belbenwelt verbreiteten, bas moralische Befühl an fich felbst irre zu machen. Auch mar es unvermeiblich, bag bie fortschreitenbe Biffenichaft am Ueberlieferten ruttelte. Die Phyfiter lebten ichon langft in offener Keinbichaft mit ber Bolfereligion, und je überzeugenber fie fur Bieles, worin man bisher unmittelbare Wirfungen ber gottlichen Allmacht erblickt hatte, bie naturlichen Urfachen in Analogieen und Befegen nachwiefen, befto leichter mußte es geschehen, baß bie Gebilbeten an allen ihren bisherigen Ueberzeugungen irre murben. Rein Wunber, wenn bas veranberte Beitbewuktfein alle Gebiete ber Runft und Poefie burchbrang, wenn gang analog mit ben rhetorifchen Kunften ber Cophiftit auch in ber Cfulvtur ber rubrenbe Styl an bie Stelle bes hohen Styles trat, wenn Guripibes, ber Sophift unter ben Tragifern, die gange Beitphilofophie und ihre Manier ber moralifchen Reflexion auf bie Bubne brachte und bie handelnden Berfonen, ftatt wie die Früheren gu Tragern einer Ibee, nur ju Mitteln augenblicklicher

Rührungen ober fonftigen Bubueneffetts machte.

3. Richtungen ber Sophistif. Gine bestimmte, aus bem Begriff ber gangen Beiterscheinung abgeleitete Gintheilung ber Cophistit ift nament= lich beghalb fehr schwierig, weil bie griechische Sophistit mit ber frangofischen Aufflarung bes vorigen Jahrhunberts auch bie enchflopabifche Ausbreitung über alle Facher bes Wiffens gemein hat. Die Sophiften haben bie allgemeine Bilbung universalistisch gemacht. Go war Protagoras als Tugendlehrer, Gorgias als Rhetor und Politifer, Probifus als Grammatifer und Synonymiter befannt, Sippias als Polybiftor; außer feinen aftronomischen und mathematischen Studien beschäftigte fich ber Lettere fogar mit einer Theorie ber Muemonit, Andere ftedten fich als Aufgabe bie Erziehungstunft, Andere bie Erflarung ber alten Dichter; bie Bruber Enthybemus und Diouyfobor machten bie Guhrung ber Waffen und bes Rriegs ju einem Unterrichtes gegenstande; Dehrere unter ihnen, Gorgias, Probifus, Sippias befleibeten gefandtichaftliche Berrichtungen: furz bie Sophisten haben fich, Jeder nach feiner Jubividualität, in allen Berufsarten, in allen Sphären bes Wiffens herumgeworfen; bas Gemeinfame Aller ift nur bie Wethobe. Auch lagt bas Berhaltniß ber Cophiften gum gebildeten Publitum, ihr Streben nach Popularitat, Berühmtheit und Gelbgewinn barauf ichließen, baß ihre Studien und Beschäftigungen meift nicht burch ein objettives wiffenschaftliches Intereffe, fonbern burch außere Rudfichten geleitet und bestimmt wurden. Dit jener Banberluft, bie eine wesentliche Gigenschaft ber fpatern eigentlichen Cophiften ift, von Stadt zu Stadt reifend, als Denter von Profession fich ankindigend, und mit ihren Unterrichtsvortragen hauptfachlich auf gute Bezahlung und bie Gunft reicher Privatleute abzwedent, machten fie naturlich vorzugemeife

Gragen bes allgemeinen Intereffes und ber öffentlichen Bilbung, auch jum Theil Liebhabereien einzelner Reichen gu Wegenftanben ihrer Bortrage; und ihre eigene Starte beruhte baber weit mehr auf formalen Fertigfeiten, auf subjettiver Bethatigung ber Dentfertigfeit, auf ber Runft reben ju fonnen, als auf positivem Wiffen; felbft ihr Tugendunterricht bewegte fich entweber in rechthaberiicher Entbenftecherei ober in boblem Rebevrunt : auch mo bie Cophistit zu wirklicher Bolybistorie ward, blieb bas Reben über bie Begenftante bie Sauptfache. Go ruhmt fich Sippias bei Lenophon, über jeden Wegenstand jebesmal wieder etwas Neues gu fagen; von Andern boren wir ausbrudlich, baß fie nicht einmal fachlicher Renutniffe zu bedurfen glaubten, um über Alles in beliebiger Beife zu reben und jede Frage aus bem Stegreife ju beantworten; und wenn viele Cophiften fich eine Sauptaufgabe baraus machten, über möglichft geringfügige Dinge, 5. B. bas Galg, moblgefette Reden zu halten, fo feben wir, bag ihnen bie Cache nur Mittel, bas Wort bagegen Bwed war, und wir burfen une nicht wundern, bag bie Cophiftif auch in tiefer Sinficht ju jener hohlen außerlichen Technit herunterfaut, welche Plato im Phabrus namentlich um ihrer Gefinnungslofigfeit willen

einer fo icharfen Rritit unterwirft.

4. Die fulturbiftorifche Bedeutung ber Cophistif. Die miffenschaftlichen und sittlichen Mangel ber Cophistif brangen fich von felbst auf und bedürfen baber, nachbem einige neuere Beichichtschreiber bie Schatten= seiten mit übertriebenem Gifer ins Schwarze gemalt und eine fehr ernfte Antlage auf Frivolität, Unfittlichfeit, Benugfucht, Gitelfeit, Gigennug, leere Scheinweisheit und Disputirfunft geftellt haben, feiner weiteren Ansführung; aber, mas man barüber meift überfeben bat, ift bas fulturbiftorifche Berbieuft ber Cophiften. Satten fie, wie man fagt, nur bas negative Berbieuft, bie Opposition bes Cofrates und Plato hervorgerufen zu haben, jo mare ber unermehliche Ginfing und die bobe Berühmtheit fo Mancher unter ihnen, sowie bie Revolution im Denfen einer gangen Ration, Die fie berbeigeführt, eine unerklärliche Erscheinung. Es ware unerklarlich, wie z. B. Sofrates bie Bortrage tes Probifus besuchen und ihm fouftige Schuler zuweisen mochte, wenn er nicht feine grammatischen Leiftungen, feine Berbienfte um eine ge= funde Logit anerkannt batte. Auch Brotagoras hat in feinen rhetorischen Berinden manden gludlichen Griff gethan und einzelne grammatijche Rategorieen treffend feftgeftellt. Heberhaupt haben bie Cophiften eine Gulle all= gemeinen Biffens unter bas Bolt geworfen, eine Daffe fruchtbarer Entwid: lungsfeime ansgestreut, erfenntuißtheoretische, logische, sprachliche Untersuchungen hervorgerufen, zu methobischer Behandlung vieler Zweige bes menschlichen Biffens ben Grund gelegt und jene bewundernswurdige geiftige Regfamteit bes tamaligen Athens theils gegrundet, theils geforbert. Um größten find ihre fprachlichen Berbienfte. Dan fann fie als bie Schöpfer und Bilbner ber attischen Broja bezeichnen. Gie find bie Ersten, welche ben Styl als folden an und fur fich jum Wegenftand ber Aufmerkfamkeit und bes Ctubimus madten, und ftrengere Untersuchungen über ben Rumerns und bie rhetorische Darftellungefinnft anstellten. Erft mit ihnen und von ihnen angeregt beginnt Die attifche Beredtfamfeit, und Untiphon sowohl als Ifofrates, ber lettere ber Stifter ber blubenbften griechifden Rhetorichule, find Auslaufer ber Grunde genug, um bie gange Beiterscheinung nicht blog als ein Symptom ber Kaulnig aufzufaffen.

5. Einzelne Cophiften. Der Erfte, ber im angegebenen Ginne Sophift genannt worben fein foll, ift Protagoras aus Abbera, blubenb

ums Jahr 440. Er lehrte, und gwar guerft um Robn, in Giellien und Athen, wurde jedoch aus biefer Stadt als Gotteslengner vertrieben und fein Buch über die Gotter auf öffentlichem Martte burch ben Berold verbraunt, Es begann mit ben Borten: "Bon ben Gottern fann ich nicht wiffen, ob fie find ober ob fie nicht find; benn Bieles hindert uns, bas zu wiffen, sowohl bie Unklarbeit ber Cache als bie Rurge bes menschlichen Lebens." In einer anbern Schrift entwickelte er feine Lehre vom Biffen ober Richtwiffen. Bon ber beraflitischen Annahme eines ftetigen Aluffes ber Dinge ausgebend und Diefelbe vorzugeweise auf bas Subjett auwendend, lebrte er, ber Menich fei bas Maag aller Dinge, ber feienden, bag fie maren, und ber nichtfeienden, baß fie nicht maren, b. b. fur bas mahrnehmente Gubjett fei mahr, mas es in ber ftetigen Bewegung ber Dinge und feiner felber in jebem Angenbliche wahrnehme und enwfinde; es gebe baber theoretisch fein anderes Berhaltniß jur Hugenwelt, als die finnliche Empfindung, und praktisch kein anderes, als bie finnliche Luft. Da nun aber Wahrnehmung und Empfindung bei Une gabligen ungabligemal verschieden, felbit bei einem und bemfelben Subjette höchft wechfelnd ift, fo ergab fid bieraus bie weitere Folgerung, bag es überhaupt feine objektiven Aussagen und Bestimmungen gebe, bag entgegengesette Behauptungen in Begiebnug auf baffelbe Objett als gleich mabr anzuerkennen seien, bag über Alles und Jebes mit gleichem Recht pro und contra disputirt werben, baß Irrthum und Wiberlegung nicht flattfinden fonne. Diefer Cab, bag es nichts Anfichseienbes gibt, fonbern Alles Cache fubjettiver Borftellung, Meinung, Billfur ift, fand in ber Cophiftit baupt= fachlich seine Anwendung auf Recht und Moral; gut oder schliecht ist nichts von Natur, giou, sondern bloß durch positive Sahung oder Uebereinkunft, vouce, baber man jum Gefet machen, als Gefet anerkennen fann, was man will, was ber jeweilige Vortheil mit fich bringt, was festzusehen man Dacht und Rraft hat. Protagoras felbft icheint eine praftijch folgerichtige Durchbildung biefer Gabe noch nicht angestrebt zu haben, wie ihm benn nach ben Zeugniffen ber Alten ein perfonlich achtungswerther Charafter nicht abgefprochen werben kann und auch Plato (im gleichnamigen Gefprach) fich bamit begnügt, ihm gangliche Untlarbeit über bie Ratur bes Gittlichen vorzuwerfen, wahrend er im Borgias und Philebus gegen bie fpateren Cophiften bie Inflage auf pringipmäßige Unfittlichfeit ftellt.

Reben Protagoras war Gorgias ber berühmtefte Cophift. Gorgias aus Leontium in Cicilien fam mahrent bes peloponnefifden Rrieges (im Jahr 427) nach Athen, um bie Sache seiner burch Sprakus bebrängten Baterfladt zu führen, verweilte bort nach gludlich beendigtem Beschäfte langere Beit, spater in Theffalien, wo er etwa gleichzeitig mit Gofrates ftarb. Die prablerische Oftentation seiner außern Gischeinung wird von Plato mehrmals spottifch erwähnt; ben gleichen Charafter trugen feine Schaureben, Die burch poetischen Schund, blumenreiche Metapheru, ungewöhnliche Wortformen und eine Menge bisher unbefannter Rebefiguren gu blenben fuchten. 2118 Philofoph knupfte er an bie Gleaten, namentlich Zeno an, um mit Zugrundlegung ihres bialeftischen Schematismus zu beweisen, bag überhaupt nichts; fei, ober wenn ein Gein ftattfande, es nicht ertennbar, ober wenn ertenn= bar, nicht mittheilbar fein wurde. Geine Schrift führte baber charafteriftifch gening ben Titel "vom Richtseienden ober von ber Ratur." Der Beweis bes erften Cabes, bag überhaupt Nichts fei, ba, was fein follte, weber ein Nichtseiendes noch auch ein Seiendes sein tonnte, weil ein Seiendes entweder unentstanden oder entstanden sein mußte, dieß Beides aber unbenkbar sei, ruht hauptsächlich auf ber Annahme, baß alles Dasein ein raumliches Dasein (Ort und Körper) sei, ist folglich die lette, sich selbst überstürzende Konsequeng, die Selbstauflösung des bisberigen phosisalischen

Philosophirens.

Die spateren Sophisten gingen in ihren Konsequengen mit rudfichtslofer Rubnbeit weit über Borgias und Protagoras hinaus. Gie waren größten= theils Freigeifter, welche vaterlandische Religion, Befche und Gitten gu Grunde richteten. Namentlich find bier Rritias, ber Thraun, Polus, Thrafymachus gu nennen. Die beiben Letteren fprachen oft bas Recht bes Starfern als Bejeg ber Ratur, bie rudfichteloje Befriedigung ber Luft als bas naturliche Recht bes Starfern, und bie Aufftellung befdrantenber Befete als liftige Erfindung ber Schwachern ausf; und Rritias, ber talentvollste aber graufamfte unter ben breißig Thraunen, ftellte in einem Bebichte ben Glauben an bie Gotter als Erfindung ichlauer Staatsmanner bar. Ginen beffern Charafter tragt hippias aus Glis, ber Polybifter, obwohl er an Pruntfucht und Rubmrebigteit ben Andern nicht nachfieht, vor Allen aber ber Reer Brobifus, in Bezug auf welchen man fprichwortlich fagte "weiser als Probifus," und von bem felbst Plato, ja auch Aristophanes nicht ohne Achtung fpricht. Borgnglich bekannt waren im Alterthum feine paranetifchen Bortrage fiber bie Bahl bes Lebensmegs (Berfules am Scheibewege, von Cofrates aboptirt in Lenophons Denfmurbigfeiten II. 1.), über außere Buter und ihren Gebrauch, über Leben und Job u. f. w., Reben, in welchen er gelantertes, fittliches Gefühl und feine Lebensbeobachtung beurfundete, wenn er gleich hinter Gotrates, als beffen Borganger man ibn bezeichnet hat, burch ben Mangel eines hohern ethischen und wiffenschaftlichen Pringips gurudfteht. Die fpateren Sophistengenerationen, wie fie im plato= nifden Guthybem gezeichnet find, ju gemeiner Poffenreißerei und ichmablicher Bewinnfucht herabfintent, fasten ihre bialettischen Runfte in gemiffe Formeln für Trug- und Fangschlusse gusammen.
6. Uebergang auf Sofrates und Charafteriftit ber fol-

Das Recht ber Cophistit ift bas Recht ber Gubietgenben Beriobe. tivitat, bes Gelbftbewußtseins (b. h. bie Forterung, bag alles von mir Anzuerkennende fich bor meinem Bewuftsein als vernünftig ausweisen muffe), ihr Unrecht bie Faffung biefer Gubjektivitat als unr erft endlicher, empirifcher, egoistischer Gubjeftivitat (b. b. bie Forberung, bag mein gufälliges Wollen und Meinen bie Enticheibung barüber habe, was vernünftig fei); ihr Rocht fit, bas Pringip ber Freiheit, ber Gelbstgewigheit aufgestellt, ihr Unrecht, bas zufällige Bollen und Borftellen bes Jubivibunms auf ben Thron gefet Das Pringip ber Freiheit und bes Gelbftbewußtseins nun gu feiner Bahrbeit burchzuführen, mit benfelben Mitteln ber Reflegion, mit welchen bie Cophiften nur gu gerftoren gewußt hatten, eine mahrhafte Welt bes objeftiven Bedantens, einen an und fur fich feienden Inhalt gn gewinnen, an die Stelle ber empirischen Subjektivitat bie absolute ober ibeale Subjektivitat, bas objettive Bollen und bas vernanftige Denten gu fegen - war fofort bie Aufgabe, bie Gofrates über fich genommen und gelost hat. Statt ber empirischen Subjeftivitat bie absolute ober ibeale Subjeftivitat jum Pringip machen, bieg beißt bie Gefenntnig aussprechen, bag ber mahrhafte Dagftab aller Dinge nicht mein, biefer einzelnen Berfon, Meinen, Belieben und Wollen fei, bag es nicht auf mein ober irgend eines andern empirischen Subjette Belieben und Billfur antomme, mas mahr, recht, gut fein folle, fonbern bag bieruber zwar allerbings mein Denfen, aber mein Denfen,

Sofrates.

bas Kernünftige in mir, zu entscheiben habe: mein Denken, meine Vernunft ist aber nicht etwas mir speziell Angehöriges, sondern etwas allen vernünftigen Wesen Gemeinsames, etwas Allgemeines, und sosern ich mich als vermünftiges denkendes Wesen verhalte, ist meine Subjektivität eine allgemeine. Jat doch jeder Denkende des Bewußtsein, daß das, was er für Recht, Pflicht, gut, böse hält, nicht bloß ihm so vorkommt, sondern jedem Bernünstigen, daß folglich sein Denken dem Charakter der Allgemeinseit, universale Gelzung, mit einem Worte Objektivität hat. Dieß also ist, im Gegensate gegen die Sophistet, der Standbunkt des Sokrates, und deßhalb beginnt mit ihm die Philosophie des objektiven Gedankens. Was Sokrates dem Sophisten gegenüber thun konnte, war dieß, zu bewirken, daß die Restrein zu denkelben Resultaten sührte, wie sie disher der restreinschlichen Areichan mit sich gebracht hatte, und daß der denkend Meusich ans freiem Bewußtsein und eigener Ueberzengung ebenso urthellen und danz bein lernte, wie es sonst Leberzengung ebenso urthellen und danz ben lernte, wie es sonst Leberzengung ebenso urthellen und danz ben lernte, wie es sonst Leberzengung ebenso urthellen und danz ben Lernte, wie es sonst Leberzengung ebenso urthellen und danz ben lernte, wie es sonst Leberzengung ebenso urthellen und danz ben Lernte, wie es sonst Leberzengung ebenso urthellen und der der Wensch als ein allgemeiner, denkender, vernünstiger — dieß ist der Grundspedankens der Wensch als ein allgemeiner, benkender, vernünstiger — dieß ist der Grundspedankens des positive Komplement des sophistischen Prinzips.

Mit Sofrates beginnt bie zweite Periode ber griechischen Philosophie. Sie verläuft in brei philosophischen Sauptspftemen, beren Urheber, auch perfonlich im Verhaltnig von Lehrern und Schulern ftehenb, brei aufeinanberfolgenbe

Benerationen barftellen - Cofrates, Plato, Ariftoteles.

#### §. 12. Sokrates.

1. Seine Persönliche Eit. In Sokrates tritt bas neue philosophische Prinzip als persönliche Gesinnung auf. Sein Philosophiren ist ein burchans individuelles Thun, man kann Leken und Lehre bei ihm nicht treunen. Gine ausführliche Darstellung seiner Philosophie ist daher wesentlich Viographie, und was Kenophon als bestimmte Doktrin des Sokrates berichtet, ist ebendeswegen nur eine Abstraktion der in zufälligem Gesprächsich ausdrückenden sokratischen Weister aufgefaßt; die Verklärung des historischen Sokrates ist das Motiv besonders seiner spätern und reifern Gespräche, und nnter diesen hinwiedernm ist das Gastmahl die glänzendste Apotheose des in der Person des Sokrates inkarnirten Eros, des zum Charakter gewordenen philosophischen Triebs.

Schrates wurde im Jahr 469 v. Chr. geboren, als Sohn des Sophromistus, eines Bildhauers, und der Phanarete, einer Hebamme. Bon seinem Bater wurde er in seiner Jugend zur Bildhauerkunft angeleitet und er soll nicht ehne Geschicklichkeit in ihr gewesen sein: noch Pausanias sah auf der Atropolis deri Statuen gekleideter Grazien, die man als Werke des Sostrates bezeichnete. Im Uedrigen ist von seiner Bildungsgeschichte wenig bekannt. Zwar benützte er den Unterricht des Prodikus und des Musikers Damon, aber mit den eigentlichen Philosophen, die vor ihm oder gleichzeitig mit ihm blühten, steht er außer allem persönlichen Zusammenhang. Er ist Alles durch sich selbst geworden, und ebendadurch ist er in Hanntwendepunkt der alten Philosophie. Wenn ihn die Alten einen Schüler des Anazagoras oder des Physikers Archelaos nennen, so ist das Eine erweislich salfch, das Zweite

minbestens unwahrscheinlich. Andere Bildungsmittel, außer benen, die ihm seine Baterstadt darbot, hatte er auch nie gesucht. Wit Ausnahme einer Festreise und der Feldzüge, die er nach Potidäa, Delion und Amwhipolis mackte.

bat er Athen niemals berlaffen.

Wie fruh Cofrates angefangen habe fich ber Jugendbilbung gu wiemen, fonnen wir, ba bas Datum bes belphischen Drafelfpruchs (bas ibn fur ben weifeften ber Menfchen erflarte) nicht befannt ift, nur annahernb aus ber Beit ber erften Aufführung ber griftophanischen Wolfen, bie im Nahr 423 ftattfand, fchließen. In ben Ueberlieferungen ber Gotratifer ericheint er faft burdgangig als ichon alterer Dann ober als Greis. Geine Unterrichtso weise felbst war gang gwanglos, fonversatorisch, volksthumlich, vom Nachste liegenden und Unscheinbarften ausgebend, die nothigen Beifpiele und Belege vom Alltäglichften entlehnend (er fpreche ja immer nur von Laftefeln, Schmieben, Schuftern und Gerbern - warfen ibm feine Beitgenoffen vor), gang bas Gegentheil ber prablerifchen Oftentation ber Cophiften. Go finden wir ihn auf bem Martte, in ben Gumnafien und Wertstätten von frub bis fpat beschäftigt, fid mit Junglingen, jungeren und alteren Mannern über Lebenszwed und Lebensberuf ju unterhalten, fie bes Dichtwiffens gu uberführen und ben ichlimmernben Trieb jum. Biffen in ihnen gut weden. jeder menschlichen Bestrebung, mochte fie auf bas Gemeinwesen ober auf bas Sauswesen und ben Erwerb, auf Biffen ober Runft gerichtet fein, wußte er, ber Meifter ber geiftigen Geburtshilfe, Anfnupfungspuntte fur bie Inregung mabrer Erfenntnig und fittlicher Gelbftbefinnung gu finden, fo oft auch seine Bersuche mißlaugen und mit bitterem Sohn abgewiesen, mit Sag und Undant vergolten wurden. Aber von ber flaren llebergengung geleitet, baß eine grundliche Befferung bes Staats von einer tuchtigen Ergiebung ber Jugend ausgeben muffe, blich er bem gewählten Lebensberufe bis aus Enbe Bang Grieche in Diefen Berbaltniffen jum beranwachsenben Beichlecht, bezeichnet er fich felbst mit Borliebe als ben eifrigften Grotifer, Grieche auch barin, baß bei ihm, gegenüber von biefen freien Freundschaftsverhaltniffen, bas Kamilienleben gang gurucktrat. Nirgenbs beweist er feiner Frau und feinen Kindern große Anfmerkfamkeit; Die berndtigte, wenn auch vielfach übertriebene Bosartigfeit ber Kantippe lagt uns auch ein nicht ungestortes Kamilienglück abnen.

Als Menfch, als praftischer Beiser wird Sofrates von allen Bericht= erstattern in ben leuchtenbsten Farben geschilbert. "Er war - jagt Lenophon von ihm - fo fromm, bag er nichts ohne ben Rath ber Gotter that, fo gerecht, daß er nie Jemand auch nur im Beringften verlette, fo herr feiner felbst, daß er nie bas Angenehme statt bes Guten mablte, so verständig, baß er in ber Entscheidung über bas Besser und Schlechtere nie fehlging," furg, er war "ber befte und gludfeligfte Dann, ben es geben fonnte" (Kenoph. Dentw. I, 1, 11. IV, 8, 11.). Bas jedoch feiner Perfon eine fo angiebende Gigenthumlichteit verleibt, ift bie gludliche Difdung und barmonifche Berknupfung fammtlicher Charafterguge, bie Bollenbung einer ebenfo univerfellen als burchans eigenthumlichen Natur. Mm treffenbiten daraf= terisirt ihn in biefer allseitigen Birtnosität, in biefer Kraft, die wider= fprechendften und unvereinbarften Gigenschaften gu einem harmonischen Bunde gu verfohnen, in ber fiegreichen Erhabenheit über menfchliche Schwache, mit einem Worte, ale pollenbetes Original bie glanzende Lobrebe bes Alcie. biabes im platonischen Gastmabl. Aber auch in ber nüchternen Darstellung bes Lenophon finden wir übergll eine klassische Gestalt, einen Mann voll

ber feinsten geselligen Bilbung, voll attifcher Urbanitat, unendlich weit ente fernt von aller finftern, peinlichen Uscofe, einen Dann ebenfo tapfer auf bem Schlachtfelb wie bei bem Trinfgelage, bei aller Befonnenheit und Gelbftbeberrichung in der ungezwungenften Freiheit fich bewegend, ein vollendetes Bild ber gludlichften athenischen Beit, ohne bie Caure, bie Berriffenheit und frampfhafte Burudziehung ber Spatern, ein frommes und rubiges Bufterbild echt-menfchlicher Tugenben. Gine besonders charafteristische Gigenthumlichteit an ihm ift bas "Damonische," bas er fich zuschrieb; er glaubte von einer innern gottlichen Stimme Borausandeutungen über Glud und Unglud, Erfolg und Richterfolg menichlicher Sandlungen, Warnungen vor Die fem und Jenem zu erhalten; es war ber feine, tiefe, ahnungsvolle Taft und Inftinft einer rein und flar in bas Leben schauenden, bas Oute und Bwed gemaße überall, auch in ben individuellften Angelegenheiten, unwillfurlich herausfühlenden Ceele, was in folden Warnungsstimmen fich aussprach, und nichts konnte verkehrter fein, als bas Bestreben feiner Antlager, ihm Diefes Damonion als Leugnung ber Staatsgotter, als Berinch gur Ginführung neuer Gottheiten auszulegen. Es lag zwar barin, bag bei Gofrates biefes Drafel innerer Ahnung an bie Stelle bes bertommlichen Borgeichen- und Beiffagungewefens trat, bereits ein Gortidritt gu einer bem altgriechischen Beifte fremden Innerlichkeit individueller Gelbitbeftimmung; aber biefer Fortidritt war ein unwillfürlicher, er hatte felbst noch die alterthumliche Form bes Glaubens an eine transcendente Gingebung, er war ohne Opposition gegen Die berrichenden Borftellungen, und Cotrates ichloß fich Daber fouft burchans an die Bolfereligion an, obwohl biefe bei ibm bie philosophischere Form eines Glaubens an eine bobere, zweckmäßig Alles ordnende Intelligeng im Univerium angenommen batte.

2. Sofrates und Aristophanes. Durch Die ganze Art und Weise feiner Perfonlichkeit scheint Sofrates frube zu allgemeinem Rufe gelangt ju fein. Schon Die Ratur batte ibn mit einem auffallenden Mengern ausgeftattet. Geine eingebogene aufgeftulpte Rafe, bie vorgequollenen Mugen, Die table Blatte, ber bide Banch gaben feiner Gestalt frappante Aehnlichfeit mit ben Silenen, eine Bergleichung, Die in Tenophons Gaffmahl mit mun-terem Spaß, in Blato's Cympofion ebenso geiftreich als tieffinnig burchgeführt wird. Bu biefer Figur tam fein armlicher Aufzug, feine Unbefchuhtheit, die Haltung seines Körpers, das öftere Stehenbleiben und Serum-werfen der Angen. Rach allem biesem durfen wir es schon au sich nicht befremblich finden, daß die athenische Komodie sich einer so auffallenden Berfonlichkeit bemachtigte. Bei Aristophanes kam aber noch ein eigenthumliches Moment bingu. Ariftophanes war ber anhänglichfte Bewunderer ber guten alten Beit, ber begeifterte Lobredner altvaterlicher Gitte und Berfaffung. Wie es fein Sauptbeftreben ift, feinem Bolte Die Gehnfucht nach biefer guten alten Beit immer von Neuem zu wecken und zu schärfen, fo gilt sein leibenschaftlicher haß allen modernen Bestrebungen in Politik, Kunst und Philosophie, ber machfenben, Sand in Sand mit ber entartenben Demotratie gehenden Aufflarerei. Daber fein erbitterter Spott gegen Kleon ben Demagogen (in ben Rittern), gegen Curipides ben Ruhrspielbichter (in ben Froschen), gegen Gofrates ben Sophisten (in ben Wolfen). Der Legtere, ber Bertreter Magelnber, beftruftiver Philosophie, mußte ibm ebenfo verberblich erscheinen, als im Politischen bie Bartei ber Bewegung, bie alles Bergebrachte gemiffenlos niebertrat. Und fo ift es benn ber Grundgebante ber Bolfen, ben Gofrates als Reprafentanten ber Cophiftit, einer

nuglofen, mußiggangerifden, jugenbverberbenben, Bucht und Gitte unterarabenben Scheinweisheit ber öffentlichen Berachtung preiszugeben. mag babei bie Motive bes Ariftophanes vom fittlichen Standpunft aus entschuldbar finden, rechtfertigbar find fie nicht; und feine Darftellung bes Sofrates, in beffen Charafterbilb alle charafteriftischen Buge ber Sophiftit, auch bie niebertrachtigften und haglichften, bineingewoben werben, boch fo, baß bie unzweibeutigfte Portratabulichkeit noch burchscheint, ift baburch noch nicht gerechtfertigt, bag Gofrates allerdings mit ben Sophiften bie größte formelle Aebnlichfeit batte: Die Wolfen fonnen nur als ein beflagenswertbes Difverftanbnig, als ein von verblenbeter Leibenschaft eingegebenes Unrecht bezeichnet werben, und Segel, wenn er eine Bertheibigung bes ariftophanis fchen Berfahrens versucht, vergißt, bag ber Komifer farifiren barf, aber ohne wiffentlich zu offenbaren Berleumdungen feine Buflucht zu nehmen. Ueberhaupt ruht bie gange politisch-sociale Tenbeng bes Aristophanes auf einem großen Digverftandniffe geschichtlicher Entwicklung. Die gute alte Beit, wie er fie ichilbert, ift eine Riftion. Go wenig ein Erwachsener je wieder auf natürlichem Wege jum Rind werben kann, fo wenig liegt es im Bereiche ber Möglichfeit, Die reflexionslose Sittlichkeit und bie schlichte Naivetat ber Kindheitsperiobe eines Bolks gewaltsam in eine Beit gurudgu= führen, in welcher die Reflexion alle Unmittelbarfeit, alle unbewußte fitt= liche Ginfalt angefressen und aufgeledt hat. Die Unmöglichkeit solcher Rud= fehr beurfundet Ariftophanes felbft, wenn er in toller Laune, mit emifchem Spott alle gottlichen und menichlichen Auftoritaten bem Belachter preisgibt und bamit, fo ehrenwerth auch ber patriotifche Sintergrund feiner fomifchen Ausgelaffenheit fein mag, ben Beweis liefert, bag auch er nicht mehr auf bem Boben altvaterlicher Sittlichfeit fteht, bag auch er ber Cohn feiner Reit ift.

3. Die Berurtheilung bes Sokrates. Der gleichen Berwechslung seiner Bestrebungen mit denen der Sophistit und der gleichen Tendenz,
altväterliche Bucht und Sitte mit gewaltjamen Mitteln zurückzusübschen,
altväterliche Bucht und Sitte mit gewaltjamen Mitteln zurückzusübschen,
Sokrates vierundzwanzig Jahre später als Opfer gefallen. Nachdem er
viele Jahre in seiner gewohnten Weise zu Athen gelebt und gewirkt, nachbem die Stürme des peloponnesischen Kriegs, die Gewaltherrschaft der dreißig Tyrannen über diese Stadt hingegangen waren, wurde er nach der Perstellung der Demokratie im siedenzigsten Jahre seines Alters durch Melitos,
einen jungen Dichter, Anytos, einen Demagogen, und Lyson, einen Redner,
brei in jeder hinsicht unbedentende Männer, jedoch, wie es scheint, ohne
Motive persönlicher Feindschaft, vor Gericht gesorbert und der Nichtauerkennung der Staatsgötter, der Einsührung neuer Gottheiten, sowie der Jugenversührung angellagt. Der Ersolg der Klage war seine Verurtheilung. Er
trant, die Flucht aus dem Kerfer verschmähend, nachdem ihn ein güustiger
Pufall noch dreißig Tage mit seinen Schüern im Gesängnisse hatte zubringen

laffen, ben Schierlingsbecher, im Jahr 399 v. Chr.

Das erste Motiv seiner Anklage war, wie gesagt, seine Ibentissation mit ben Sophisten, ber wirkliche Glaube, seine Lehre und seine Wirsfamkelt trage jenen staatsgefährlichen Charakter, durch welche bie Sophistik bereits so viel Uebels gekistet hatte. Alle drei Anklagepunkte, obwohl offenbar au Misverständbnissen beruhend, deuten hierauf: sie sind auch genau die gleichen, durch welche Aristophanes in der Person des Sokrates den Sophisten zu kenngeichnen gesucht hatte. Jenes "Berführen der Jugend," jene Aufbringung einer neuen Sitte, einer neumodischen Bildungs- und Erziehungsweise

Cofrates. 31

war es gerabe, was man ben Sophisten Schulb gab, wie benn auch einer ber drei Anklager, Anytos, in Plato's Menon als erbitterter Feind ber Sophisten und ihrer Erziehungeweise auftritt. Gbenfo bie Lengnung ber Boltegotter: ichon vorher hatte Protagoras, ber Gottesleugnung angetlagt, aus Athen flieben muffen. Gelbst funf Jahre nach Gofrates Tobe glaubte ber beim Brogeg felbit nicht anwesende Lenophon feine Dentwurdigfeiten gur Bertheibigung feines Lehrers fchreiben zu muffen: fo verbreitet und eingewurs zelt war bas Borurtheil gegen ihn.

Dazu tam aber noch ein zweites, mahrscheinlich entscheibenberes Dlo= ment, ein politisches. Gotrates war nicht Ariftofrat, aber er war gu charafterfest, um sich je zu einer Aftommodation an die Lannen ber souveranen Boltsmaffe herzügeben, und zu fehr von der Nothwendigfeit einer gesehlichen und intelligenten Leitung der Staatsgeschäfte überzeugt, als daß er fich mit ber athenischen Demotratie, wie fie war, befreunden konnte. Ja schon vermöge seiner gangen Lebensweise mußte er biefer als schlechter Burger ericheinen. Er hatte fich nie mit Staatsangelegenheiten befaßt, nur einmal, als Borfteher ber Prytanen, einen öffentlichen Charafter befleibet, war aber auch hier mit bem Willen bes Bolts und ber Machthaber in Wilerfpruch gerathen (Plat. Apol. G. 32. Kenoph. Denfw. I, 1, 18.); jum erftenmal in feinem Leben betrat er bie Rednerbubne in feinem fiebenzigften Jahre aus Beranlaffung feiner eigenen Antlage (Blat. Ap. G. 17.). Dagn fam, daß er nur die Wissenden und Ginsichtigen als zur Staatsverwaltung besugt gelten ließ, daß er bei jeder Veranlassung die demokratischen Ginrichtungen, namentlich die Wahl zu Aemtern durchs Loos tadelte, dem spartanischen Staat vor bem athenischen entschieden ben Borgug gab und burch sein ver-trautes Berhaltnig zu ben chmaligen Sauptern ber oligarchischen Partei bas Migtrauen ber Demofraten rege machte (Xenoph. Denfiv. I, 2, 9. ff.). Unter andern Mannern oligarchifder, fpartanerfreundlicher Gefinnung mar namentlich Aritias, einer ber Dreißig, fein Schuler gewesen, außerbem Al-cibiabes — zwei Manner, bie bem athenischen Bolt so viel Nebel bereitet Wenn wir vollends überliefert lefen, bag gwei feiner Unflager angesehene Manner ber bemofratischen Bartei, ferner, bag feine Richter Solche waren, Die fich vor ben Dreißig gefluchtet und fpater Die oligarchifche Berrfchaft gefturgt hatten, fo finden wir es um fo erflarlicher, wie fie im bor= liegenden Fall im Intereffe bes bemofratischen Pringips zu handeln glaubten, indem fie die Berurtheilung bes Angeklagten aussprachen, ba ja ohnehin Scheinbares genug gegen ihn vorgebracht werben tonnte. Daß man fo fchnell und eilfertig verfuhr, fann nicht befremben bei einer Generation, bie im peloponnefifchen Krieg aufgewachfen war, und bei einem Bolte, bas bef= tige Entschlisse ebenso schnell saßte als wieber-bereute. Ja, wenn wir er= wägen, daß Sokrates es verschmähte, zu den gewöhnlichen Mitteln und Formen peinlich Verklagter feine Buflucht ju nehmen und bem Bolte Ditleib burch Rlage und Schmeicheleien abzugewinnen, bag er im ftolgen Bewußtfein seiner Unichuld ben Richtern trogte, fo muffen wir und umgefehrt eher barüber wundern, bag feine Berurtheilung nur mit einer Dehrheit von 3-6 Stimmen burchgeführt murbe. Und felbft fest noch hatte er ber Tobesstrafe entgeben konnen, wenn er in ber Abschaung feiner Strafe fich unter ben Spruch bes sonveranen Bolkes hatte bengen wollen; ale er es aber verschmahte, fich abzuschaten (b. h. ber vom Rlager beantragten Strafe gegennber eine andere Strafe, also im vorliegenden Falle 3. B. eine Gelb-ftrafe, vorzuschlagen), weil dieß heißen wurde, sich fur schuldig erkennen,

jo mußte biefer Trog bes Berurtheilten bie reizbaren Athener naturlich fo febr emporen, bag es gang erklarlich ift, wie achtzig von ben Richtern, Die vorher fur feine Unichuld gestimmt hatten, jest fur seinen Dob ftimmen mochten. Go hatte Die Anklage, Die vielleicht nur barauf berechnet war, ben ariftofratischen Philosophen gu bemuthigen, ihn gur Anerkennung ber Competeng und Majestat bes Bolls zu notbigen, ben beklagenswertheften, fpater von ben Atthenern felbst bereuten Ausgang.

Begels Anficht vom Schickfal bes Gotrates, wenn er in bemfelben eine tragische Collision gleichberechtiger Machte, Die Tragodie Athens erblickt und Schuld und Unichuld auf beiben Seiten gleich vertheilt fieht, ift hiftorifd undurchführbar, ba weber Gofrates ausschließlich nur als Bertreter bes mobernen Beiftes, bes Bringips ber Freiheit, ber Gubjektivitat, ber Junerlichfeit, noch feine Richter als Bertreter altattifcher reflegionslofer Sittlich= feit betrachtet werben burfen: bas Erftere nicht, ba Cofrates, wenn auch fein Bringip mit bem Wefen altgriechischer Sittlichkeit unvereinbar war, boch foweit auf bem Boben bes Bergebrachten ftand, bag bie gegen ibn vorgebrachten Anklagen in biefer Faffung falich und grundles maren; bas Lettere nicht, ba ju jener Beit, nach bem peloponnesischen Krieg, bie alte Sitte und Frommigfeit langft im gefanunten Bolte angefreffen und ber mobernen Bilbung gewichen war, und bas Prozegverfahren gegen Gofrates vielmehr als Berfuch anzuschen ift, zugleich mit ber alten Berfaffung auch bie untergegangene alte Gitte und Ginnesart gewaltsam zu reftauriren. Die Schuld ift somit nicht gleichmäßig auf beibe Seiten vertheilt und es wird babei bleiben muffen, bag Gofrates als Opfer eines Migverftandniffes, einer

unberechtigten Reaktion gefallen ift.

4. Die Quellen ber fofratifden Philosophie. Befaunt ift ber alte Streit barüber, ob Lenophon ober ob Blato bas hiftorifch treuere und erichopfendere Bild von Sofrates entworfen habe und welcher von Beiben als Quelle ber fofratischen Philosophie zu betrachten fei. Diefe Frage enticheidet fich mehr und mehr zu Gunften Tenophons. man in alterer und neuerer Beit fich vielfach bemuht, Genophons Denfwurbigfeiten als feichte und ungulängliche Quelle zu verbächtigen, weil ihr fchlichter und nichts weniger als fpetulativer Inhalt fur eine folche Umwal= aung im Reiche bes Beiftes, wie fie Cotrates beigelegt wird, fur ben Glang, ber feinen Ramen in ber Geschichte umgibt, fur bie Rolle, Die ihm Plato übertragt, feine genugenten Metive bargubieten ichien; weil gubem bie genophontischen Dentwürdigkeiten junadift einen apologetischen Zwed haben und ihre Bertheidigung nicht fowohl bem Philosophen als bem Menschen gilt; weil man enblich von ihnen ben Gindruck gu haben glaubte, als ob fie Philosophijches in ben unphilosophischen Styl bes gemeinen Berftanbes übergetragen hatten. Dan niterichieb alfo einen exoterischen und einen efoterischen Gofrates, jenen aus Xenophon, Diefen aus Plato ichopfend. Allein Die Bevormung Plato's vor Lenophon hat erstens fein geschicht= liches Recht für fid, fofern Tenophon Beschichtschreiber fein will und mit bem Unfpruch auf geschichtliche Glaubwardigfeit auftritt, Plato bagegen nur an weuigen Stellen fich ausbrudlich fur einen hiftorischen Berichterftatter gibt, keineswegs aber alles lebrige, mas er bem Gofrates in ben Mund legt, als anthentische Mengerung und Rebe beffelben angesehen wiffen will, alfo fein geschichtliches Recht vorhanden ift, Platonisches beliebig fur Cofratisches anguschen. Zweitens beruht bie Zurucksetzung Kenophous größten-theils auf ber falfchen Borftellung, als ob Sofrates eine Philosophie, b. h.

eine fpekulative gehabt batte, auf einer unhiftorischen Berkennung ber Schranfen, burch welche ber philosophische Charafter bes Sofrates noch bedingt und gehemmt ift. Eben eine fotratische Lehre gab es nicht, fonbern nur ein fotratisches Leben: und eben hieraus erklaren fich auch die disparaten philosophis ichen Richtungen feiner Schüler.

5. Allgemeiner Charafter bes fofratischen Philosophirens. Das Philosophiren bes Sofrates ift burch seinen Gegenfat theils zur voran-

gebenden Philosophie, theils zur Cophistit bedingt und bestimmt.

Die vorsofratische Philosophie war in ihrem wesentlichen Charafter Naturforschung gewesen; mit Sofrates wendet fich ber Beift zum ersteumal auf fich felbst, auf sein eigenes Wefen, aber er thut bieg in ber unmittel= barften Beife, indem er fich als handelnden, als fittlichen Beift faßt. positive Philosophiren bes Cotrates ift ausschließlich ethischer Ratur, ausschließlich Untersuchung über bie Tugend, so ansschließlich und einseitig, baß es fich fogar, wie es immer in ahnlicher Beife beim Auftreten eines Bringips ju geben pflegt, als Berachtung bes bisherigen Strebens, ber Naturphilosophie und Mathematit, aussprach. Alles unter ben Gesichtspunkt unmittelbar sittlicher Forberung stellend, fand Sokrates in ber "vernunftlofen" Natur fo wenig ein murbiges Objett bes Studiums, bag er fie viel= mehr gemeinsteleologisch nur als außerliches Mittel fur außerliche Zwede aufzufaffen wußte: ja er geht fogar, wie er in Plato's Phadrus fagt, nicht spagieren, ba man von Baumen und Gegenden Richts lernen konne. einzige meuschenwürdige Aufgabe, als ber Ausgangspuntt alles Philosophirens erichien ihm bie Gelbsterkenntnig, bas belphifdje grad oautor! alles andere Wiffen erklärte er fut so geringfügig und werthlos, daß er fich seines Richtwiffens gestiffentlich ruhmte und unr darin an Weisheit die übrigen Menschen zu übertreffen erklärte, daß er seiner eigenen Unwissenheit sich be-

wußt fei (Plat. Ap. G. 21. 23.).

Die andere Seite bes fofratischen Philosophirens ift fein Gegenfat gegen bie Beitphilosophie. Geine wohlverftandene Aufgabe fonnte bier nur bie fein, auf Ginen Boben mit ber Cophistit fich ftellend fie burch fich felbst, burch ihr eigenes Pringip ju überwinden. Dag Gofrates ben allgemeinen Standpunkt ber Sophistit theilte, ift oben bemerkt worben; viele feiner Behauptungen, namentlich bie Gage, bag Riemand miffentlich Unrecht thue, und wenn Jemand wiffentlich lugen ober fouft Unrecht thun follte, fo wurde er beffer fein, als ber, welcher bieg obne fein Biffen thue, - tragen auf ben erften Anblid ein gang fophiftifches Beprage: ber bobere Grundgebante ber Cophistit, bag alles sittliche Sandeln ein bewußtes Thun fein muffe, ift auch ber feinige. Aber mahrend es bie Cophiften gu ihrer Aufgabe machten, burch bie subjeftive Reflexion alle feften Beftimmungen gu verwirren und aufzulofen, alle objektiven Dagftabe unmöglich gu machen, hat Sofrates bas Denten als bie Thatigfeit bes Allgemeinen, ben freien, objektiven Gebanken als bas Dag aller Dinge erkannt, und somit bie fittlichen Pflichten und alles sittliche Thun, ftatt auf bas Deinen und Belieben bes Gingelnen, vielmehr auf bas richtige Biffen, bas Befen bes Beiftes, gurudgeführt. Die 3bec bes Biffens ift es, von welcher geleitet er burch bas Denten ein Anundfürsichseiendes, Festes, von ber Billtur bes Gubjetts Unabhangiges, eine begreifliche Objettivität ju gewinnen, unbedingte fitt= liche Weltbestimmungen festzustellen fuchte. Begel brudt bieg auch fo aus, Sofrates habe an die Stelle ber Sittlichkeit Die Moralität geseht. Begel

unterscheibet nämlich die Moralität als das bewußte, auf Restexion und sittlichen Prinzipien bernheube Rechtschandeln, von der Sittlichkeit als der unbesangenen, halb unbewußten, auf Befolgung der herrschenden Sitte beruhenden Tugend. — Jur logischen Boranssesung hatte diese ethische Bestreben des Sokrates die Feststellung der Begriffe, die Methode der Begriffsbildung. Das "Was" eines jeden Dings aufzusuchen , erzählt Kenophon (Denku. IV, 6, 1.), sei Sokrates ununterbrochen bemüht gewesen, und Aristoteles sagt ausbrücklich (Wetaph. XII, 4), zweierlei Verdeunste müsse man dem Sokrates zuschreiben, die Methode der Industrio und die begriffsmäßigen Desinitionen, was beides die Grundlage der Wissenschaft bilde. Wie beides mit dem Prinzip des Sokrates zusammenhängt, werden wir boaleich sehen.

6. Die sokratische Methode. Bei der sokratischen Methode muß im Gegensaß gegen das, was man hentiges Tags Wethode neunt, sestgere hate, was man hentiges Tags Wethode neunt, sestgere von jedem konfreten Juhalt, zum Bewußtsein kam, sondern mit der Art und Weise seine Schiosophirens, das nicht auf Mittheilung eines Systems, sondern auf Vildung des Subjetes zu philosophischem Denken und Leben abzweckte, unmittelbar verwachsen war. Sie ist unr subjektive Technik seines voldbagegischen Berfahrens, die eigenthuntliche Manier seines philosophischen

Umgangelebene.

Die sokratische Methode hat eine boppelte Seite, eine negative und eine positive. Die negative ist die bekannte sokratische Iron i e. Indem sich der Philosoph unwissend stellt und sich schaften von Denen, mit welchen er sich unterredet, belehren lassen will, verwirrt er vielmehr das vermeintliche Wissen der Andern durch fortgesetzes Ausfragen, durch die unerwarteten Konsequenzen, die sich herausstellen, und die Widersprücke, in die sich die Unterredenden verwickeln. In der Eersegenheit, in welche das unterredende Subsekt versetzt wird, indem es einsieht, daß es Dassienige nicht weiß, was es zu wissen wird, indem es einsieht, daß es Dassienige nicht weiß, was es zu wissen vermeinte, vollzieht das vermeintliche Wissen seinen Bernichtungsprozeß an sich selbst: das vergeblich wissende Subsekt wird mißtraussch gegen seine Voraussekungen, seine sestzen Vorzellungen; "was wir wußten, hat sich widerlegt" — ist der Refrain der meisten solchen Unterredungen.

So ware jedoch das Refultat der sofratischen Methode nur die Erkenntnis des Subjetts, daß es Nichts wisse, wie denn ein großer Theil der genophontischen und platonischen Dialoge oftensibel bei diesem negativen Resultate steben bleibt. Aber es kommt noch ein anderes Moment hinzu, woburch die

Ironie ben Schein bes Negativen verliert.

Die positive Seite ber sofratischen Methobe ist die Maeutik (Hebammenkunft). Sofrates verglich sich selbst mit seiner Mutter Phanarete, einer Bekannne, weil er selbst zwar nicht mehr im Staube sei, Gebanken zu gesbaren, wohl aber Andern zum Gebären zu verhelfen und die hohlen Gebartengeburten von den gehaltreichen zu unterscheiden (Plat. Theat. S. 149). Räher bethätigte sich diese Sekannnenkunst daburch, daß der Philosoph aus Demjenigen, mit welchem er sich unterredete, durch unablässiges Auskragen, durch fragende Zergliederung seiner Vorstellungen einen nenen, ihm vorher selbst unbewußten Gedanken hervorzusocken, ihm zu einer neuen Gedanken geburt zu verhelsen wußte. Sin hauptmittel hiezu war die Methode der Industrion oder die hinderleitung der Vorstellung zum Begriff. Indem nämlich der Philosoph vom einzelnen tonkreten Kall auszing, dabei an die

gewöhnlichsten Borftellungen anfinupfte, bie alltäglichsten und trivialsten Grafdeinungen zu hilfe nahm, wußte er, bas Ginzelne unter sich vergleichend und so bas Bufallige und Accidentielle vom Wesentlichen absondernd, eine allgemeine Bahrheit, eine allgemeine Bestimmung jum Bewußtsein gu bringen, Begriffe ju bilben. Um g. B. ben Begriff ber Gerechtigfeit, ber Tapferkeit zu finden, wurde von verschiedenen einzelnen Beispielen der Gerechtigkeit, der Tapferkeit ausgegangen und aus ihnen das allgemeine Wesen,
der Begriff dieser Tugenden abgezogen. Man sieht hieraus, auf was die sokratische Induktion hinstenerte: auf die begriffsmäßige Definition. Ich befinire einen Begriff, wenn ich sein Was, sein Wesen, seinen Inhalt ent-wickle. Ich befinire den Begriff der Gerechtigkeit, wenn ich das Gemeinsame, die logische Einheit seiner verschiedenen Erscheinungsweisen aufstelle. Eben hierauf nun ging Sokrates aus. "Das Wesen der Lugend zu erforfchen" — fagt eine aristotelische Schrift (Eub. Eth. I, 5) — "hielt Sokrates für bie Aufgabe ber Philosophie und begwegen untersuchte er, mas bie Berechtigfeit sei und mas bie Tapferkeit (b. h. er untersuchte bas Wefen, ben Begriff ber Gerechtigfeit), benn alle Tugenb hielt er für ein Wiffen." In welchem Zusammenhang biese seine Methobe ber Definitionen ober ber Begriffsbildungen mit feinen praftifchen Bestrebungen stand, ift hierans leicht zu erkennen. Rur begigalb ging er auf ben Begriff jeber einzelnen Tugenb, 3. B. ber Gerechtigkeit gurud, weil er überzeugt mar, bag bas Biffen um biefen Begriff, bag eine klare Erkenntniß beffelben auch für jeben einzelnen Fall, für jebes einzelne fittliche Berhaltniß ber ficherfte Begweifer fei. Alles sittliche Sanbeln, glaubte er, muffe als ein bewußtes vom Begriff ausgehen.

Man kann hiernach bie fokratische Methode bezeichnen als die Birtuofitat, aus einer gewissen Summe gegebener gleichartiger Einzelerscheinungen auf dem Wege der Industrion das ihnen zu Grunde liegende Allgemeine, ihre logische Einheit zu finden. Bur Voranssehung hat diese Methode die Anerkenntnis, daß das Wesen der Gegenstände im Deuten erfast worden, baß ber Begriff bas mahre Sein ber Dinge fei. Man fieht hieraus, wie bie platonische Bocenlehre nur die Objektivirung bieser Methode ist, die bei Sokrates selbst freilich nur erft als subjektive Fertigkeit erscheint. Die platouischen Ibeen find bie sofratischen Augemeinbegriffe, als reelle Einzelwesen gesetzt. Treffend bestimmt baher Aristoteles (Wetaph. XIII, 4) bas Berhaltniß ber forratischen Methobe und ber platonischen Ibeenlehre mit ben Worten: "Sofrates feste die allgemeinen Begriffe nicht als getrennte Ginzelsub-ftanzen, wohl aber Plato, der dieselben fofort Ideen nannte."

7. Die fotratische Lehre von ber Ingenb. Der einzig positive Lehrfat, ber von Sofrates überliefert ift, ift ber, bag bie Tugend Biffen, Beisheit, Ginficht fei, b. h. ein ans flarbewußter Erfenntniß bes Begriffs Desjenigen, womit bas Sanbeln es zu thun hat, ber Zwede, Mittel und Bedingungen bes jebesmaligen Sanbelns hervorgebenbes Thun, nicht etwa eine bloß angeborne ober medjanifch erworbene Rraft und Befchicklichkeit. Dhne Ginficht handeln ift ein Widerfpruch und hebt bas Sandeln felbft auf; mit Ginficht handeln führt ficher jum Bwedt. Folglich fann Dichts gut sein, was ohne Einsicht, Richts schlecht, was mit Einsicht geschieht; nur Mangel an Einsicht ist es, was die Menschen zu schlechten handlungen treibt. Hieraus floß weiter ber Sat, Niemand sei freiwillig bose, die Schlechten scien wiber ihren Billen Schlecht, ja, wer wiffentlich Unrecht thue, fei beffer, als wer unwiffend, weil namlich im lettern Kall mit bem mahren

Wiffen die Tugend überhaupt fehle, im erstern, wenn er überhaupt möglich wäre, bieselbe nur vorübergehend verleht wurde. Sofrates gab nicht zu, daß Semand das Gute wissen könne, ohne es auch sofort zu vollbringen; er bestrachtete das Gute nicht wie die Sophisten als ein willfürliches Gejeg, sond dern als Daszenige, wovon unbedingt das Wohl des Einzelnen wie der menschlichen Gesellschaft abhänge, weil es allein das begriffsmäßige Dandeln ift, und von hier aus galt es ihm als ein logischer Widerspruch, daß der Wensch, der boch sein Wohlbesinden suche, es zugleich wissentlich verschmächen sollte. Darum folgte ihm aus der Erkenntnis des Guten die gute Handlung

fo nothwendig, wie aus ben Bramiffen die logische Roufequeng.

Der Cab, bag bie Tugend ein Wiffen fei, hat zur logischen Ronfequeng bie Ginheit und Gleichheit aller Tugenden, fofern bie ein richtiges Sandeln bedingende Ginficht überall, auf welche Gegenstände fie fich richten mag, eine und biefelbe ift, gur praftifchen ihre Lehrbarfeit, vermoge welcher fie etwas allgemein Menfchliches, burch Lehre und Uebung von Jebem gu Gr= langenbes ift. Dit biefen brei Gagen, in welchen alles Dasjenige befaßt ift, was man fotratische Philosophie nennen kann, hat Sokrates zu einer wiffenschaftlichen Behandlung ber Sittenlehre, bie erft von ihm an zu batiren ift, ben erften Grundftein gelegt. Aber auch nur ben Grundftein. Denn er hat theils feine Musfuhrung feines Bringips ins Gingelne, feine Aufftel= lung einer fonfreten Gittenlehre versucht, fondern oft nach alterthumlicher Beife nur auf Die Befege bes Staats und Die ungefdriebenen Befete ber allgemeinen sittlichen Ordnung verwiesen, theils hat er fich nicht selten zur Begrundung seiner ethischen Sage auch außerlicher utilistischer und eubamonistischer Motivirungen, b. h. einer himmeisung auf einzelne Bortheile und nügliche Folgen ber Ingend bedient, welche eine ftrengere wiffenschaft= liche Saltung noch ganglich vermiffen lagt. Obwohl ihm bie Berpfichtung gur Tugend icon barin gegeben war, bag ber Menich als vernunftiges, wiffensfähiges Befen überhandt zwedmäßig, mit vernünftiger Ginficht banbeln muß, wenn er nicht unter fich felbft herabsinten will, fo ftand er boch hierin gang auf bem Boben feiner Beit, bag er bie Engend zugleich als ben Weg gur Realifirung ber bestimmten Zwecke bes Wohls, ber Glückfeligkeit, ber Lebensfrenbe, ber Wacht und Ehre auffaßte; biese Zwecke nahm er als gegebene aus ber Erfahrung auf, vone fie wieder in einen hobern Befammt= gwed zusammengufaffen; er forderte gur einen und felben Engend in allen Spharen bes Sandelns auf, und ließ ebendamit biefe felbft in ber empiris schen Zufälligkeit stehen, die sie für das gewöhnliche, in den praktischen Interessen lebende Borstellen und Bewußtsein haben. Für seine Berson stellte er allerdings die Erhebung über finnliche Begierden und Affette, Die Bedürfniflosigfeit, Die ben Menichen Gott am nachsten bringt, Die nie aus bem Gleichgewicht zu bringende Rube ber Geele, bas frohe Bewußtfein un= geschwächter Kraft und allfeitiger Tüchtigkeit bes Beiftes, als bas bochfte Glud bin, und ibentificirte sonach bereits bie Begriffe ber Tugend und Blud-Aber er sprach bieg nicht als allgemeines, sonbern als indivibuelles Prinzip ans; er lebte zu schr felbst in ber alten Anschauung ber Dinge, als bag er baran benten fonnte, ben fonfreten Lebenszwecken ibre Berechtigung abzusprechen und fie feinem perfonlichen Gludfeligfeitsibeal aufzuopfern.

## S. 13. Die unvollkommenen Sokratiker.

- 1. 3hr Berhaltniß gur Gofratif. Der Tob bes Gofrates war bie Berklarung bes fofratifchen Lebens gn einem urbilblichen Allgemeinen, welches in manuigfaltigen Richtungen als begeisternbes Bringip fortwirfte. Eben biefe Auffaffung bes Gofrates als eines urbildlichen Enpus ift nun auch ber gemeinsame Charafter ber unmittelbaren fofratischen Schulen. ein univerfeller, an fich felbft mabrer Bred ben Denfchen beftimmen muffe, bieg lag als nothwendige Folgerung in bem fofratischen Pringip, bag ber Menfch burch bas Denten feinem Sanbeln Ginheit und Regel gu geben habe; aber ba gur nahern Beantwortung ber Frage, worin biefer Bwed beftebe, nicht ebenfalls eine burchgeführte fustematische fofratische Lebre, fonbern nur das abgeschloffenc, so vielseitige sofratische Leben vorlag, so mußte nun Alles auf die subjektive Anffassung der Persönlichkeit des Sokrates antommen, und wir muffen es ichon im Borans naturlich finden, baß fich biefe in Berichiebenen verschieben reflektirte. Gotrates hatte gablreiche Schuler, aber feine Schule. Drei folder Reflege ober Bilber fofratischer Gefinnung find es, die vorzugsweise hiftorisch geworben find : die Richtung bes Antift henes ober bie cynische, Diejenige bes Ariftipp ober bie chrenaische, Diejenige bes Gutlibes ober bie megarifche - brei Auffassungsweisen, von benen zwar jebe ein mabres Moment bes fotratischen Charafters enthalt, bie aber sammtlich, mas sich beim Meister zu harmonischer Einheit burchbrang, auseinanberreißen und ifolirte Elemente ber Gefinnung als beren mahres Wefen aussprechen. Gie find barum fammtlich einfeitig und geben von Sofrates ein falfches Bilb; aber zum Theil nicht bloß burch ihre Schulb: fie zengen vielmehr auch ihrerseits, indem Aristipp erkenntuistheoretisch auf Brotagoras, Enklides metaphysisch auf die Eleaten zurückzugehen genöthigt war, für ben unausgebilbeten, unmethobifchen, subjektiven Charakter bes softratischen Philosophirens und offenbaren in ihren Mangeln und Einseitigfeiten jum Theil nur ursprüngliche Mangel und Schwachen, bie ber Lehre bes Meifters anhaften.
- 2. Antisthenes und die Cynifer. Dem Meister am nächsten, als strenger buchstäblicher Anhänger seiner Lecie sud als eifriger, freilich grober, oft karifirender Nachahmer seiner Weise steht Antisthenes. Untisthenes, früher Schüler des Gorgias und selbst Lehrer der Schülft, hatte sich wahrscheinlich im vorgerückten Lebensalter, dann aber auch als unzertrennlichster Begleiter dem Sokrates angeschlossen und siffete nach dessen Tode eine Schule im Kynosarges, einem für nicht ebenbürtige Athener, wie er war, bestimmten Gymnassum, woher (nach Andern von ihrer Lebensweise) seine Schüler und Anhänger später den Namen Cynifer erhielten. Die Lehre des Antisthenes ist nur ein abstratter Ansbruck sür das sokratische Augendsiden. Wie Sokrates saste and er das tugendhafte Leben als letzten Enderd werd des Menschen, als nothwendig, ja als allein hinreichend zur Glücsselfeit, die Augend als Einsicht oder Wissenschaft, und darum als lehrbar und einig; aber das Augendbiedl, wie er es in der Person des Sokrates ausgeprägt sieht, besteht ihm nur in der Vedürsnisslossisch auch in seinem Neuhern ahmte er durch Stock und Assch den Bettler nach), mithin in der Sintansehung aller sonstigen gesistigen Interessen; die Augend ist ihm nur auf die Vermeidung des Bösen, d. h. der Lust und Begierde, die uns an

Beburfniffe und Genuffe feffelt, gerichtet, bebarf baber nicht bialettifcher Beweisführung, fonbern nur fofratischer Starte: ber Beife ift nach ibm fich felbst genug, von Allem unabhangig, gleichgultig gegen Che, Kamilie und ftaatliches Gemeinleben (ein gang unantifer Bug), ohnehin gegen Reichthum, Ehre und Benug. In biefem mehr negativen als positiven 3beale bes Antisthenes vermiffen wir gang bie schone humanitat und allfeitige Empfang= lichfeit bes Meiftere, noch mehr eine Ausbildung ber fruchtbaren bialettifchen Elemente, welche bas fofratische Philosophiren enthielt. In entschiedenere Beringschätzung alles Biffens, in noch größere Berachtung aller öffentlich geltenben Sitte ging ber fpatere Cynismus uber, ein manchmal wibermartiges und ichamlofes Berrbild bes fotratifchen Beiftes. Go namentlich jener Schuler bes Antiftbenes, ber allein bei ihm blieb, mahrend ber Deifter bie übrigen fortjagte, Diogenes von Ginope. In ber Sochftellung ber Tugend und Philosophie bewahrten biefe Conifer, die man treffend die Rapu= giner ber griechischen Belt genannt bat, eine Erinnerung ber urfpringlichen Sofratif, aber fie juchten bie Tugend "auf bem furgeften Wege," im natur= gemaßen Leben, wie fie fich ausbruckten, b. h. in ber Burnchiebung auf fich felbst, in ber Erlangung völliger Unabhängigkeit und Bedurfniflosigkeit, in ber Bergichtung auf Runft und Biffenschaft, wie überhaupt auf alle beftimmten Zwede. Der Beife, fagten fie, fei aller Bedurfniffe und Begierben madtig, ohne Fehl, von ben Feffeln ber burgerlichen Befege und Gitte frei, ben feligen Gottern ebenburtig. Gin leichtes Leben, meinte Diogenes, fei bem auf bas Rothige fich beschrantenben Meufchen von ben Gottern beichieben, und biefe mahre Philosophie fei Jebem burch Ausbauer und bie Rraft ber Entfagung erreichbar. - Philosophie und philosophisches Intereffe hort bei biefer Bettlerphilosophie auf; was man von Diogenes hat, find Anefdoten und Gartasmen.

Man sieht, wie die Ethik der cynischen Schule in durchaus negativen und abwehrenden Aussagen sich verliert, — die konfequente Holge davon, der ursprüngliche sokratische Tugendbegriff eines konkreten positiven Juhalts und einer geglieberten Durchsibrung ermangelte. Der Cynismus ist die nega-

tive Ceite ber Gofratif.

3. Ariftipp und bie Cyrenaiter. Ariftipp aus Cyrene, bis gum Tobe bes Sofrates feinen Anhangern zugerechnet, bagegen von Ariftoteles als Cophift bezeichnet -- bas Lettere wohl, weil er Belb fur feinen Unter= richt nahm - ericheint ichon bei Tenophon als ein ber Luft ergebener Dann. Befannt mar im Alterthum feine Lebensgewandtheit, mit der er fich in alle Berhaltniffe gu ichiden, feine Menschenkenntniß, mit ber er unter allen Umftanden fich die Genuffe bes Bobliebens und bes Lugus zu verschaffen mußte. In feinem Umgang mit Betaren und Tyrannen, von Staategeschaften entfernt, um nicht abhangig zu werben, meift in ber Frembe, um fich jebem bindenden Berhaltuiffe entziehen ju fonnen, fuchte er den Grundfag burchguführen, bie Berbaltniffe fich, nicht fich ben Berhaltniffen unterzuordnen. Go wenig nun eines folden Mannes Art jum Ramen eines Gofratifers gu paffen icheint, fo hat er boch zwei nicht zu übersehende Berührungspuntte mit feinem Meifter. Cofrates hatte Tugend und Gludfeligfeit in foorbinirter Beife als hochsten menschlichen Zwed ausgesprochen, b. h. er hatte bie Ibee bes fittlichen Sandelns gwar aufs Gutschiedenfte geltend gemacht, aber weil er fie nur in unentwickelter abstrafter Form aufgestellt, im konfreten Fall Die Berbindlichkeit bes Sittengesetes boch wieber nur eudamoniftisch, mittelft ber Reflexion auf bie Bortheile ber Gittlichfeit ju begrunden gewußt. Diefe Seite nun hat Aristipp für sich sestgehalten und zum Prinzip erhoben, indem er die Anst als legten Lebenszweck, als höchstes Gut aussprach. Run ist treilich diese Lust, wie Aristipp sie kahrt, nur die einzelne, gegenwärtige, körpertiche Lustenpsindung, nicht die Glückseligkeit als ein das ganze Leben umfassender Zustand; auch fallen nach ihm der Lust gegenüber alle sittlichen Weihräufungen und Verpstichtungen weg, es ist nichts schlecht, schändlich, zottlos, was Lust gewährt; was ihr entgegensteht, ist bloß Meinung und Verrurtheil (wie bei den Sophisten). Aber indem Aristipp als Wittel zur Erreichung und Bewahrung des Genusses die Einsicht, die Selbsteherrschung und Mäßigung, die Kraft, von keinem Einzelgenuß sich beherrschung uberschupt die Geistesbildung empsicht, so zeigt er dierin, daß der sofratische Geist noch nicht völlig in ihm erloschen war, und daß er den Raunen eines Pseudspratifers, den ihm Schletermacher gibt, nicht ohne Weiteres verdient.

Die übrigen Manner ber evrenaischen Schule, Theodorus, Hoggesia & Anniteris, können bier nur furz berührt werden. Die weitere Entwicklung der Schule dreht sich ganz um die nähere Bestimmung der anzustrebeuben Lust, d. h. um die Frage, ob sie als Moment (momentane Lustempsindung) oder als dauernder Zustand, ob sie als geistige oder als körperliche, als positive oder als negative (d. h. als bloße Schmerzlosigseit) zu fassen zehendsteit, die dem Geift aus der Chinscht, aus seiner Fähigseit, in allen Verhältnissen der Einstätze für das Höcket die Frendigseit, die dem Gesteus zwecknäßig und frei von allen Schranken des Vorurtheils und Serskommens sich zu bewegen, eutspringt. Oczesias fand, ein reines Leben der Luststeing aller Kraft des Geistes sei das Ziel des Weisen, das Einzige, was dem Menschen übrig bleibe, da das Leben voll von lebeln sei. Aunsteris endlich lehrte: die Zurickziedung von Kamilie und Gesellschaft ist nicht durchzussühren, das wahre Ziel spie beit keinehr, aus dem Lusten for der Lustsigkeit für Freunde und Vaterland ergibt, mit in Kauf zu uehmen, d. h. er suche die Lustseften mit den Karten eine Karten ergibt, mit in Kauf zu uehmen, d. h. er sucher auszuselichen, zu denen sie in so unversöhnlichem Gegenfaße fand.

4. Enklibes und die Megarifer. Die Berbindung des Dialektischen und Ethischen ist der Charafter der sammtlichen unvollkommenen sokratischen Schulen: der Unterschied ist nur der, daß bei den Einen die Ethist im Dienste der Dialektik, bei den Andern die Dialektik im Dienste der Ethist sied. Das Erstere gilt namentlich von der megarischen Schule, deren wesenkliche Eigenkhumlichkeit schon von den Alten als Kombination des sokratischen und eleatischen Peringips bezeichnet worden ist. Die Idee der Guten ist auf der ethischen Seite dasselchen worden ist. Die Idee der Guten ist auf der ethischen Seite dasselchen worden ist. Die Idee der Guten ist auf der ethischen Seite dasselchen, was die Idee des Seins auf der physischen; es war also nur eine sokratische Umbildung der eleatischen Lehre, wenn Euklides von Megara behauptete: nur das Seiende, Sichselbstgleiche, mit sich Einige, sit gut (in sich wahr), und nur dieses Jute ist; alles Wechselnde, Maunigfaltige, Getheilte, das diesem Inten entzgensteht, existirt bloß schendar. Jenes sichsclostigleiche Gute aber ist nicht das sinuliche, sondern das begriffliche Sein, die Wahrheit, die Bernunft. Auch für den Menschen ist sie das einzig Gute; der Eine Zweck, lehrte später der Megarifer Stilpo, ist Bernünftigkeit und Wissenliches Guten nichts genein hat, — gleichfalls eine einseitige leberspannung der Tendenz des Sokrates auf

bie bentende Betrachtung ber Dinge und bie mit ihr gegebene Seelenrube,

ein nur feinerer, geiftigerer Cynismus.

Die weiteren Rachrichten über Guflibes find burftig und tonnen bier nicht naber verfolgt werben. Die megarifche Schule pflangte fich unter verichiebenen Subrern langer fort, aber ohne lebendige Rraft und ohne felbft= ftanbiges Ferment organischer Entwicklung. Wie ber Sebonismus (bie Lust-lehre ber Cyrenaifer) ben Uebergang jur Lehre Epikurs, ber Cynismus ben Uebergang gur Stoa, fo bilbet bie fpatere megarifche Griftit ben Uebergang jur Cfepfis. Ihre Trug- und Fangichluffe, großentheils in genonischer Weife auf Bolemit gegen Die finnliche Borftellung und Erfahrung berechnet, maren im Alterthum befannt und vielbefprochen.

5. Plato als ber vollendete Sofratifer. Die bisberigen Berfuche, auf ben Grundpfeilern ber fofratifchen Lehre fortzubauen, hatten, von Anfang an ohne gebeihlichen Lebensteim, unfruchtbar und resultatlos geenbet. Den gangen Gofrates hat nur Giner feiner Schuler, Blato, gefaßt und bargeftellt. Bon ber fofratischen Ibee bes Biffens ausgebend, bat er bie beim Deifter wie bei ben vorangegangenen Philosophen überhaupt gerftreuten Clemente und Strahlen ber Bahrheit in einen Brennpuntt gefammelt und bie Philosophie gur Totalitat, jum Guftem ausgebilbet. Daß ber Begriff bas wahrhafte Sein, bas allein Birtliche fei, diefen Sat hat bie megarische Schule nur abstraft und Sokrates selbst nur als Prinzip, er hat die begriffliche Erfenntnig nur als Forberung ausgesprochen, aber nicht weiter entwickelt: fein Philosophiren ift noch fein Spftem, fonbern nur erft Trieb philosophischer Begriffsentwicklung und philosophischer Methode; gur fustematischen Darftellung und Entwicklung ber an fich mabren Begriffe, ber 3beenwelt, ift erft Blato fortgegangen.

Das platonische System ift ber objektiv geworbene Sofrates, bie Ber=

ichmelgung und Berfohnung ber bisherigen Philosophie.

## 'S. 14. Mlato.

1. Blato's Leben. a. Seine Jugenb. Plato, Sohn bes Arifto, aus eblem attischen Geschlechte, murbe im Jahre 429 v. Chr. geboren. Es war bas Tobesjahr bes Periffes, bas zweite fur Athen fo unheilvolle Jahr bes peloponnesischen Rriegs. Im Mittelpunft ber griechischen Rultur und Induftrie geboren, ber Gohn eines alten und eblen Gefchlechts, erhielt er eine bem entsprechende Erziehung, wenn uns gleich, außer ben bedeutungs= lofen Ramen feiner Lehrer, feine nabere Runde über feine fruhefte Bilbung8= geschichte geblieben ift. Daß ber heranwachsenbe Jungling, ftatt ber politi= ichen Laufbahn, die Buruchesgogenheit des philosophischen Lebens mahlte, tann befremblich scheinen, da er jum Ersten mannigfaltige Aufforderungen haben mochte: Kritias, einer ber Dreifig, war ber Better feiner Mutter, und Charmibes, ber fpater unter ben oligarchifchen Gewaltherrichern Athens am namlichen Tage mit Aritias gegen Thraspbul feinen Tob fanb, fein Dheim. Richtsbestoweniger trat er nicht ein einzigesmal als Redner öffent= lich in ber Boltsversammlung auf. Im Angeficht ber beginnenden Ent= artung und um fich greifenden politifchen Faulniß feines Baterlandes, au ftolg, um fich bublerifch um bie Bunft bes vieltopfigen Demos zu bewerben, überhaupt bem Dorismus mehr zugethan als ber Demofratie und besonders ber Pragis bes athenischen Staatslebens, jog er es bor, bie Wiffenschaft gu feiner Lebensaufgabe ju machen, ftatt als Batriot, mit unvermeiblichem

Miggeschick vergeblich tampfend, Marthrer feiner politischen Ueberzeugungen zu werben. Er hielt ben athenischen Staat fur verloren und wollte feinem unvermeiblichen Untergang nicht noch ein nutlofes Opfer bringen. b. Geine Lebrjahre. 2118 zwanzigjähriger Jungling tam Plato zu Sotrates, in beffen Umgang er acht Jahre verlebte. Außer einigen unglaubwurdigen Anetboten ift nichts Naberes baraus befannt. In Genophon's Dentwurdigfeiten (III. 6) wird Plato nur einmal fluchtig erwähnt, aber in einer Beife, Die allerbings auf ein engeres Berbaltniß wifchen Schuler und Deifter Plato felbit hat in feinen Gefprachen Richts von feinem fchließen lagt. perfonlichen Berhaltniffe zu Sofrates überliefert; nur einmal (Bhab. S. 59) nennt er fich unter Sofrates nabern Freunden. Aber welchen Ginflug Sofrates auf ihn geubt hat, wie er in ihm bie vollendete Darftellung eines Weifen erkannt, wie er nicht nur in feiner Lehre, fonbern auch in feinem Leben und Thun die fruchtbarften philosophischen Reime und Aufunpfungs= puntte gefunden hat, welche Bedeutung überhaupt bie Perfonlichfeit bes Meifters in ihrer topischen vorbildlichen Art fur ihn hatte, hat er in feinen Schriften genugsam baburch beurfundet, baß er fein eigenes ungleich ents wickelteres philosophisches Spstem feinem Lehrer als bem Mittelpuntte feiner Dialogen und bem Leiter bes Gefprachs in ben Mund legt. c. Geine Banberjahre. Rach Gofrates Tobe, 399 v. Chr., im breißigften Jahre feines Alters, verließ Plato, and Furcht von ber jest eingetretenen Reaftion gegen bie Bhilosophie gleichfalls betroffen zu werben, in Gefellichaft anderer Sofratifer feine Baterftabt und begab fich zu feinem alteren Mitschüler Guflibes, bem Stifter ber megarifchen Schule (vgl. §. 13, 4.), nach Degara. Bisher reiner Cofratifer wurde er burch ben Umgang mit ben Degarifern, bei benen fich bereits eine eigenthumlich philosophische Richtung, eine Mobifikation ber Sofratik geltenb gemacht hatte, vielfach angeregt und befruchtet. Wir werben unten sehen, inwiesern bieser Aufenthalt zu Megara für die Fortbilbung seiner Philosophie, namentlich für die Ausbilbung und dialektische Begrundung feiner Ibeenlehre von Ginfluß war. Gine gange Beriobe feiner fchriftstellerischen Thatigteit, eine gange Gruppe feiner Dialogen finbet nur in ben an biefem Orte gewonnenen geistigen Auregungen ihre genugenbe Bon Degara aus bereiste Plato Enrene, Negypten, Groß= griechenland, Sigilien. In Groggriechenland wurde er mit ber pythagoreis fchen Philosophie befannt, Die bamals in ihrer hochsten Bluthe ftand. Gein Anfenthalt unter ben Pythagoreern war fur ibn febr fruchtbar: ale Menfch gewann er an praftischem Ginn, an Lebensluft, an Interesse furs öffentliche Leben und ben gefelligen Berfehr, als Philosoph an wiffenschaftlichen Un= regungen und ichriftstellerischen Motiven. Die Spuren ber puthagoreischen Philosophie gieben fich burch feine gange lette Schriftstellerperiobe hindurch. Ramentlich icheint fein Biberwille gegen bas öffentliche und politische Leben burch feinen Umgang mit ben Pythagoreern fehr gemilbert worben zu fein. Bahrend noch ber Theatet bie Unverträglichkeit ber Philosophie mit bem öffentlichen Leben aufe Schrofffte ausspricht, wenden fich bie fpatern Dialogen, namentlich bie Republit, auch ichon ber Staatsmann, auf welchen ber Pythagoreismus bereits Ginfluß gehabt ju haben fcheint, mit Borliebe wieber auf die Birklichkeit gurud, und ber bekannte Sat, die herricher nufften Philosophen fein, ift ein fur biese fpatere Bendung, welche mit ber philos fophifchen Stimmung Plato's vorging, febr charafteriftifcher Ausbrud. Gein Befuch in Sigilien führte ibn gu feiner Bekanntschaft mit bem altern Dionyfius, fo wie mit Dion, bem Schwager beffelben. Freilich vertrug fich mit

bes Inrannen Sinnesweise bie Art bes Bhilosophen ichlecht. Blato foll beffen Unwillen in fo hohem Grate auf fich gezogen haben, bag felbft fein Leben in Gefahr tam. - Rach beilaufig zehnjähriger Reife, in feinem vierzigsten Jahre (389 ober 388), fam Plato nach Athen gurud. d. Plato als haupt ber Afabemie; feine Meisterjahre. Zurudgekehrt versammelte Plato um fich einen Rreis von Schulern. Der Ort, wo er lehrte, war die Afademie, ein Gymnasium außerhalb Athens, wo Plato aus feiner vaterlichen Sinterlaffenschaft einen Barten befag. Ueber bas Meuger= liche feiner Schule und feines fpatern Lebens fehlt es faft ganglich an Rach= richten. Gein Leben verfloß febr gleichmäßig, nur unterbrochen burch eine zweite und britte Reife nach Sigilien, wo ingwifden ber jungere Dionpfius gur Berrichaft gelangt mar. Diefer zweite und britte Aufenthalt Blato's am fprafusanifden Sof ift reid an Erlebuiffen und Wechselfallen, er zeigt uns ben Philosophen in ben mannigfaltigften Lagen und Berbaltniffen, bie Blutarch im Leben Dions beschreibt; fur feinen philosophischen Charafter jeboch ift bie Reife nur infofern bebeutungsvoll, als er babei, wie aus allen Umftanben mit hober Babricheinlichfeit bervorgebt, ben politischen Zwedt verfolgte, sein moralisches und staatliches Ideal bort zu verwirklichen, und burch philosophische Erziehung bes neuen herrschers Philosophie und herrs icherthum in einer und berfelben Sant zu vereinigen, ober wenigstens in irgend welcher Beife mittelft ber Philosophie eine beilfame Beranberung ber figilifchen Staateverfaffung in ariftofratischem Ginn ine Wert zu fegen. Geine Beftrebungen waren jeboch erfolglos; Die Umftanbe waren nicht gun= ftig, und ber Charafter bes jungen Dionpfius, einer jener mittelmäßigen Raturen, die in ihrer Salbheit gwar nach Rubm und Auszeichnung ftreben, aber keiner Tiefe und keines Ernstes fähig find, täufchte die Erwartungen, die Blato nach Dions Bericht von ihm fassen zu dürfen geglaubt hatte. — Bas Plato's philosophisches Wirfen in ber Atademie betrifft, fo fallt babei bie bereits anders geworbene Stellung ber Philosophie gum öffentlichen Leben ins Muge. Statt, wie Cofrates, Die Philosophie ju einem Begenftand ber fo= ctalen Konversation und bes alltäglichen Berkehrs zu machen, auf Strafen und öffentlichen Plagen mit Jebem, ber gerabe Luft hatte, philosophische Gespräche angufunpfen, lebte und wirfte er in Zuruckgezogenheit bon bem Treiben ber öffentlichen Welt, auf ben Kreis feiner Schuler beschrantt. In eben bem Dage, als bie Philosophie jest Guftem und Die fuftema= tifche Form als wesentlich ertannt wird, bort fie auch auf volksthumlich gu fein, beginnt fie wiffenschaftliche Bortenntniffe gu erforbern, Sache ber Schule, eine efoterische Angelegenheit zu werben. Doch war noch immer bie Chrfurcht vor bem Ramen eines Philosophen und vor bem Ramen Pla= to's insbesondere so groß, daß ihm, wie ergahlt wird, von verschiedenen Staaten der Antrag gemacht wurde, ein Gesegbuch für fie zu verfaffen, was er bei einigen wirflich gethan haben foll. - Bon einer Schaar treuer Schuler, wormter selbst Frauen in Mannertracht, umgeben, ber Gegenstand vielsacher Dulbigung, noch bis zum letten Augenblicke im Besitze ungeschwächter Geisteskraft, erreichte er ein Alter von einundachtzig Jahren. Seine lette Lebenszeit scheint durch Reibungen und Spaltungen, die in seiner Schule entstanden, und als beren Austister besonderk Aristoteles ges nannt wird, getrubt worden gu fein. Mit Schreiben befchaftigt, nach Un= bern bei einem Sochzeitmable, wurde er vom Tobe, wie von einem fanften Schlafe berührt, 347 v. Chr. 3m Reramitus, nicht weit von ber Atabemie, wurden feine Refte bestattet.

2. Innere Entwidlungsgeschichte ber platonischen Phislosophie und bes platonischen Schriftfellerthums. Daß bie platonische Philosophie wesenklich Entwidlungsgeschichte ift, daß sie nicht als geschlossenes, fertiges Syltem aufgefaßt werden barf, zu bem sich verfchiedene Schriften als ergänzende Bruchstüde verhalten, sondern daß bie einzelnen Schriften wielmehr Stufen jener innern Entwicklungsgeschichte, gleichsam zurückgelegte Stationen in der philosophischen Wanderschaft des Philosophen sind — ift ein für die richtige Auffassung ber platonischen Schriften höchst wichtiger Gesichtspunkt.

Maher zerfallt bie philosophische Schriftstellerthatigkeit Plato's in brei Perioden, die man in drenologischer oder biographischer Beziehung bezeichnen kann als die Schriftstellerperiode der Lehrzahre, der Wanderzahre und ber Weisterzahre, in Beziehung auf die jedesmal vorherrichenden außern Einflusse und Antumptungspunkte als die sokratische, herallitisch-eleatische und pythago-reische, in Beziehung auf den Juhalt als die antisphistischeichische, dialektische

ober vermittelnde, und fustematische ober fonftruttive Beriobe.

Die erfte Beriobe, bie fofratifche, darafterifirt fich außerlich burch das Vorherrschen des mimischeramatischen Esements, hinsichtlich des philoso-phischen Standpunkts durch die Auschließung an die Methode und die Hauptfate ber Sofratif. Roch nicht naber befannt mit ben Graebniffen alterer Forschungen, burch ben Charafter bes fofratifchen Philosophirens vom Stubium ber Befchichte ber Philosophie eber abgeschreckt als barauf hingewiefen, beschränkt sich Plato noch auf analytische Behandlung ber Begriffe, namentlich ber ethischen, und auf eine zwar über bie Aufzeichnung wortlicher Erinnerun= gen binausreichenbe, aber boch philosophisch unselbstftanbige Nachbilbung feis nes Meifters. Sein Sofrates verrath noch feine andere Lebensansicht ober rviffenschaftlichen Standpunft, als ber geschichtliche Gofrates nach Tenophon Co find benn feine Beftrebungen ebenfofebr, als bie feiner gleichzeitigen Mitfculler, vorzugeweise auf praktifche Beisheit gerichtet. Geine Rampfe gelten noch, gleich benen bes Gofrates, bei weitem mehr ber berr= schenden Unwissenschaftlichteit des Lebens, der jophistischen Oberflächlichteit und Grundsatlosigfeit, als ben entgegengeseten Richtungen der Wissenschaft. Die gange Beriode tragt einen noch eflektischen und protreptischen Charafter. Der hochfte Buntt, in welchem bie Gespräche biefer Gruppe fulminiren, ift ber obwohl gleichfalls noch innerhalb ber Cofratit liegende Berfuch, Die Gewiß= beit eines absoluten Inbalts, bas Anunbfürsichsein (Die objektive Realität) bes Gnten feftauftellen.

Sang anders freilich wurde sich die Entwicklungsgeschichte Plato's gestalten, wäre die Ansicht einiger neueren Gelehrten aber die Stellung bes Phabrus in ihrem Recht. Wäre nämlich der Phābrus Plato's frühetes Bert, so würde dieser Umstand von vorn herein einen ganz andern Vilbungsgang Plato's verrathen, als wir ihn von einem bloßen Schüler des Sofrates voranssegen können. Die Lehren dieses Gesprächs von der Präezissten der irdischen Echönheit mit der himmlischen Wahrheit, von der Verwandtscher irdischen Schönheit mit der himmlischen Wesennenheit, den der göttlichen Begeisterung im Gegensaß der menschlichen Besennenheit, der Begriff der Erotik, die pythagoreischen Ingredienzien — dieß Alles liegt von der ursprünzlichen Sofratik so weit ab, daß wir das Meisse von dem "Vas Plato während seiner ganzen philosophischen Lankbahn schöpferisch hervorgebracht hat, schon diese Umwahrscheinlichsein lichseit, noch niehr zahlreiche andere Gegensmüßten. Schon diese Umwahrscheinlichseit, noch niehr zahlreiche andere Gegens

grande sprechen für eine weit spätere Absassung bieses Dialogs. Bei Beseitigung bes Phabrus gestaltet sich die platonische Entwicklungsgeschichte näher so:

Am frühesten fallen (falls sie acht sind) die kleinen Gespräche, welche sokratische Fragen und Themen in sokratischer Weise behandeln. So erörtert z. B. der Charmibes die Mäßigung, der Lysis die Freundschaft, der Lackes die Tapferkeit, der kleinere Hippias das Unrechtibun mit Wissen und Wissen, der erste Alcibiades die sittlichen und intellektuellen Ersordernisse des Staatsmanns u. f. s. Die Jugendlichkeit und Unreise bieser Gespräche, der zum Inhalt ganz außer Verhältniß stehende Auswand scenischer Wittel, die Dürftigkeit und Unselbstständseit des Juhalts, die indirekte, eines bestiedigenden positiven Resultats ermangelnde Manier der Untersuchung, die sormal anashvische Behandlung der erörterten Begriffe — Alles dieß bestätigt den Erstellingscharakter dieser kleineren Dialogen.

Alls eigenthümlicher Typus der softratischen Periode kann der Protagoras gelten. Indem er seine ganze Polemik gegen die Sophistik richtet und
sich hiebei vorherrschend mit ihrem äußern Auftreten, ihrem Einflusse auf die
Zeitgenossen und ihrer Lehrmethode, im Gegensat der softratischen, deschäftigte,
ohne auf den Grund und den philosophischen Charakter ihrer Lehre selbst
tieser einzugehen; indem er ferner da, wo er sich auf das im engern Sinne
Philosophische einkäßt, außschließlich den softratischen Lugendbegriff nach seinen
verschiedenen Seiten, die Lugend als Wissen, ihre Einheit und Lehrbarkeit
(vergl. §. 12, 8.) in indirekter Untersuchung abhandelt, stellt er Tendenz, Charakter und Mängel der ersten Schristftellerperiode am einleuchtendsten dar.

Die britte und höchste Stuse bieser Periode repräsentirt ber furz nach Sofrates Tobe geschriebene Gorzias. Gerichtet gegen die sophistische Ibentiscirung ber Lust und der Lugend, des Gnien und des Angenehmen, d. h.
gegen die Behauptung einer absoluten sittlichen Relativität, führt er den
Beweis, daß das Gute, weitgesehlt nur dem Recht des Stärkern, also der Billfür des Subjekts seinen Ursprung zu verdausen, etwas Anundfürsichseiendes, objektiv Gultiges, und folglich allein wahrhaft nüglich sei, und daß deschalts der Nachstad ein, undsehen musse. In dieser diesen des Guten nachstehen musse. In dieser diesen zu einem Kesten, Besenden, gegen die sophistische Lustliehre, in der Tendenz zu einem Festen, Besieden, gegen subjektive Willtur Gesicherten
besteht hauptsächlich der Fortschritt, den der Gorzias über den Protagoras binaus macht.

In der ersten sofratischen Periode war das platonische Philosophiren für die Aufnahme eleatischer und pythagoreischer Rategorieen reif und emspfanglich geworden; an der Hand biefer Artegorieen zu den höhern Fragen der Philosophie sich emporzurüngen und so die sofratische Philosophie von ihrer Berschlingung mit dem praftischen Leben logzusosen, war die Aufgabe

ber zweiten Beriobe.

Die zweite Periode, die bialektische ober megarische, charakterisitt sich außerlich burch ein Zurucktreten ber Form und ber poetischen Anschauslichkeit, nicht felten sogar burch Dunkelheit und stylistische Harten, innerlich burch die als Vermittlung mit ber Eleatik sich vollziehende Aufstellung und

bialeftische Begrundung ber Ibeenlehre.

Durch seine Auswanderung nach Megara war Plato mit Gegnern, burch seine Reise nach Italien mit andern philosophischen Richtungen de fannt geworden, mit benen er sich außeinandersegen mußte, um die Sofraeit zu ihrer wahren Bedeutung zu erheben; hier lernte er die philosophischen Theorieen der Frühern kennen, zu deren Studium bei dem damaligen Mangel

an literarifcher Publicitat nicht einmal bie nothigen Silfsmittel ju Athen porbanden maren. Mittelft ber Auseinandersetzung mit Diefen abweichenben Standpunften, wie eine folche ichon von feinen altern Ditichulern angeftrebt worden war, suchte er, über Die engen Grengen bes ethischen Philosophirens hinausschreitend, zu ben letten Grunden bes Wiffens vorzubringen und bie von Sofrates aufgestellte Runft ber Begriffsbilbung gur Biffenschaft ber Begriffe, b. h. jur Ibeenlehre fortguführen. Dag alles menichliche Sanbeln auf bem Wiffen, alles Denken auf bem Begriffe bernhe, ju biefen Resultaten fonnte Plato bereits burch bie wiffenschaftliche Berallgemeinerung ber fofratischen Lehre felbst gelangen: aber biefe fofratische Begriffeweisheit nun in ben Rreis bes fpefulativen Dentens einzuführen, bie Begriffseinheiten als bas Bleibende im Wechsel ber Erscheinung bialettisch festzustellen, Die von Sotrates noch umgangenen Grundlagen bes Erkennens aufzubeden, bie wiffenschaftlichen Theorieen ber Begner birett in ihrem wiffenschaftlichen Grunde anzugreifen und in ihre letten Burgeln zu verfolgen - bieß ift bie Aufgabe, welche bie megarische Gesprächsfamilie zu lofen sich vorsett. Der Theatet steht an ber Spige bieser Gruppe. Sein hauptinhalt ift

Der Theatet steht an der Spige dieser Bruppe. Sein Hauptinhalt ift die Polemit gegen die protagoreische Erkenntnistheorie, gegen die Jdentissiring des Denkens und der sinnlichen Wahrnehmung oder gegen die Annahme einer absoluten Relativität aller Erkenntnis. Wie vor ihm der Gorgias das Anundfürsichsein der ethischen, so such jest der Theatet, vom Ethischen zum Theoretischen aufsteigend, das Unnudfürsichsein und die obsettive Realität der logischen, allem Bortellen und Denken zu Grunde liegenden Begriffe, mit einem Worte, die Obsettivität der Kahrheit, ein von der Sinnenwahrnehmung unabhängiges, dem Denken immanentes Gebiet des Wissens schapptellen. Solche Begriffe sind ihm die Gattungsbegriffe Gleichheit, Ungleichheit, Idens

titat, Berichiedenheit u. f. f.

Auf ben Theatet folgt bie Trilogie bes Cophiften, bes Staatsmannes und bes Philosophen, mit welcher fich bie megarifche Gefprachsgruppe vollen= bet, bas erfte biefer Wefprache mit ber Bestimmung, ben Begriff bes Scheins, b. b. bes Dichtfeins, bas lette - an beffen Stelle ber Parmenibes getreten ist — mit der Bestimmung, den Begriff des Seins zu untersuchen. Beibe Gespräche sind Anseinandersetzungen mit der Eleatik. Nachdem Plato die Begriffseinheiten und die logischen Dentbestimmungen als bas Bleibende im Wechfel ber Ericheinungen erfannt, mußte er bon felbft auf Die Gleaten auf: mertfam werben, bie auf entgegengefestem Bege gu bem namlichen Refultate gekommen waren, bag in ber Ginheit alle mahre Substantialität liege und ber Bielheit als folder fein mahres Gein gutomme. Diefen eleatischen Grundgebanken zu seinen Konsequenzen fortentwickelnd, worin ihm die De= garer bereits vorangegangen maren, mußte er um fo leichter bagu übergeben, feine abstratten Gattungsbegriffe (3been) gu metaphyfifchen Gubstanzen zu erheben. Auf ber andern Seite konnte er, wenn er bie Bielheit bes Seienden nicht ganzlich opfern wollte, unmöglich mit ber Starrheit und Ausschließlichkeit bes eleatischen Gins einverstanden sein, er mußte vielmehr burch bialektische Entwicklung bes eleatischen Pringips ju zeigen fuchen, bag bas Eine zugleich ein die Bielheit in sich Schließendes, organisch gegliederte Totalitat fein muffe. Diefes geboppelte Berhaltniß jum cleatischen Pringip fuhrt ber Sophist, indem er bas Sein bes Scheins ober bes Nichtseienben, b. h. bie aus bem Behaftetsein mit ber Megation hervorgehende Bielheit und gegenfahliche Bestimmtheit ber Ibeen nachweist, polemisch gegen bie eleatische Lehre burch, ber Parmenibes ironisch, indem er bas cleatische Gins

vermöge seiner eigenen logischen Konsequenz in sein Gegentheil umschlagen und sich zum Bielen birimiren last. Der innere Fortschritt ber Ibeenlebru in ber megarischen Sespräckseruppe ist also ber, daß ber Theatet im Gegensatzt gegen bie heraklitisch-protagoreische Theoric bes absoluten Werbens bie objektive, anunbfürsichsjeiende Realität ber Ibeen, der Sophist ihr gegenseitiges Versältniß und ihre Kombinationssässigietit, der Karmenides endlich ihren ganzen dialektischen Komplex, ihr Verhältniß zur Erscheinungswelt und ihre Selbstvermittlung mit der lettern barleat.

Die britte Periobe beginnt mit ber Beimfehr bes Philosophen in feine Baterftabt. Gie vereinigt bie Kormvollenbung ber erften mit bem tieferen philosophischen Gehalt ber zweiten. Die Erinnerungen feiner Jugendiahre icheinen ju jener Beit aufs Dene vor ber Geele Blato's aufgetaucht ju fein und feiner ichriftstellerifden Thatigfeit bie lang entbehrte Frifche und Fulle jener Periode wieder mitgetheilt gu haben, mabrend gugleich ber Aufenthalt in fremben ganbern und besonders bie Befanntichaft mit ber pothagoreischen Chilosophie feinen Beift mit einem Schape von Bilbern und Ibealen bereichert Jenes Bieberaufleben alter Erinnerungen fpricht fich namentlich barin ans, baß bie Schriften biefer Gruppe fich wieder mit Borliebe gur Berfonlichfeit bes Cofrates gurudwenden und gewiffermagen Die gange platonifche Philosophie ale Berflarung ber Cofratif, ale Erhebung bes geschichtlichen Gofrates in Die Ibee ericbeinen laffen. Im Begenfage gegen bie beiben erften Schriftftellerperioden charafterifirt fich bie britte außerlich burch bie Ueberhandnahme ber muthifden Form, Die mit bem in biefer Periode machfenden Ginfluß bes Buthagoreismus jufammenhangt, innerlich in fpefulativer Begiehung burch bie Anwenbung ber Ibeenlehre auf Die fonfreten Opharen ber Pfnchologie, Ethit und Maturwiffenschaft. Daß bie Iteen objettive Realitaten und Git aller Wefenbeit und Babrheit, umgekehrt bie Gricheinungen ber Ginnenwelt Abbilber berfelben feien, tiefe Theorie wird bereits nicht mehr gerechtfertigt, fonbern als erwiesen vorausaesest und ber Erörterung ber realen Disgiplinen als bialettifche Bafis zu Grunde gelegt. Es verbindet fich bamit bie Tenbeng, Die bisber vereinzelten und gesonderten Disgiplinen gur Totalitat bes Spfteme gu verfnupfen, fo wie bie bisherigen Richtungen ber Philosophie, b. h. bie Borarbeiten ber fofratischen Philosophie fur bie Ethit, ber eleatischen fur bie Dialettit, ber pythagoreifden fur Die Phyfit, innerlich zu verfchmelgen.

Von biesem Standpunkt aus versuchen der Phadrus, das Antrittsprogramm Plato's für seine Lehrthäktigkeit in der Akadenie, sowie das an ihig anschließende Symposion, beide vom Begriff der Erotik als dem wahrbaften philosophischen Zengungstrieß auszehend, die rhetorische Theorie und Prazis ihrer Zeit einer prinzipiellen Aritik zu unterwerfen, um im Gegensag gegen diese Theorie und Prazis zu zeigen, daß nur die ausschließliche Hingabe an die Zdee, der wahre Eros, diesenige bewußte Festigkeit und Entschiedenspeit eines wissenschaftlichen Prinzips verleihe, welche allein vor Willkur, Arundssahlssseit und Gemeinheit zu bewahren im Stande sei. Von diesem Standpunkte aus versucht der Phadon die Unsterdlichsseit der Seele aus der Zdeenslehre zu begründen, der Philadon die Unsterdlichsseit der Seele aus der Zdeenslehre zu begründen, der Philadon die Abschließließenden Kategorieen des Systems aus den Begriff der Luft und des höchsten Guts zu beleuchten, von diesem Standpunkt aus entwicken endlich die abschließenden Werke der Republikt und des Almäus das Wesen westenden und der Andre von der der Verpublikt und des Almäus das Wesen von der Andre, des Physisischen und

bes geiftigen Univerfums.

Nachdem wir hiemit die innere Entwidlungsgeschichte ber platonischen Philosophie geschildert, wenden wir uns zur spftematischen Darftellung berselben.

3. Gintheilung bes platonischen Syftems. Da Plato felbst feine fustematifche Darftellung feiner Philosophie, tein burchgeführtes Gin-theilungspringip, sondern nur Die Geschichte feines Dentens, Die Darftellung feiner philosophischen Gutwidlung gegeben bat, jo find wir in Beziehung auf feine Gintheilung ber Philosophie auf bloge Andeutungen beschranft. Diefen gufolge hat man balb eine Unterscheibung ber theoretischen und prattifchen Biffenschaft, balb bie Unterscheibung einer Philosophie bes Schonen, bes Buten und bes Wahren bem platonifden Suftem untergeftellt. tiger ift eine andere Gintheilung, welche in alten Ueberlieferungen einigen Balt findet. Ginige ber Alten nämlich fagen, Plato habe zuerft bie bei ben früheren Philosophen gerftrenten Glieber ber Philosophie in ein Ganges vereinigt und fo brei Theile ber Philosophie erhalten, Logit, Physik, Ethik. Das Genauere ift wohl, was Sertus Empirifus überliefert, Plato habe zwar bie Unterscheibung biefer Theile ber Philosophie bem Bermogen nach gehabt, aber noch nicht mit Bestimmtheit ausgesprochen; erft feine Schuler, Lenofrates und Ariftoteles, hatten biefe Gintheilung ausbrudlich anerkannt. genannten brei Theile läßt fich unn auch bas platonische Spftem ohne Zwang Bwar gibt es viele Wefprache, welche balb in großerer, balb in geringerer Mijdung bas Logische, Ethische und Phyfische mit einander berbinden, und auch ba, wo Plato bie fpeziellen Disziplinen abhandelt, lagt er immer die eine in die andere ausmunden, wie ihm denn die Phyfit in die Sthit ausgeht, die Sthit überall auf die Phyfit zuruckgeht, die Dialeftit endlich burche Gange fich burchzieht; aber nichtsbestoweniger laffen einzelne Befprache jenes Grundschema beutlich beraus ertennen. Dag ber Tinaus vorherrichend phyfifchen, bie Republit vorherrichend ethischen Inhalts ift, fann nicht verfannt werben, und wenn bie Dialetif auch in feinem einzelnen Befprad ausschließlich reprafentirt ift, fo verfolgt bod bie megarifche, im Parmenibes abichließente Gefprachsgruppe, bie von Plato auch außerlich als zusammenhangente Tetralogie bezeichnet wirb, ben gemeinschaftlichen Bwed, ben Begriff ber Wiffenschaft und ben Gegenstand berfelben, bas Seiende barzulegen, ist also dem Inhalt nach entschieden dialektisch. Schon burch ben früheren Entwicklungsgang ber Philosophie nufte Plato darauf geführt werben, biefe brei Theile gu unterscheiten, und ba Tenokrates jene Dreitheilung schwerlich selbst erfunden hat, Aristoteles aber fie als allgemein bekannt voraussest, so burfen wir nicht austehen, sie ber Darstellung bes platonischen Systems zu Grunde zu legen.

Ueber bie Ordnung ber verschiedenen Theile hat sich Plato ebenfalls nicht erklärt. Offenbar jedoch geht die Dialektik voran als der Grund allen Philosophie, da Plato überhaupt die Vorschrift gibt, in jeder philosophischen Untersuchung mit der Kestkellung der Idea aufangen (Phad. S. 99. Phadr. S. 237), und er später alle tonkreten Sphären der Wissenschaft vom Standpunkt der Ideascher aus erörtert. Zweiselhafter könnte die Stellung der beiden andern Theile sein. Da sedoch die Physik in der Ethik kulminirt, und die Ethik umgekehrt die physikoen Untersuchungen über die beseelende Krast in der Natur zur Grundlage hat, so wird die Physik der Ethik vorangehen

müffen.

Die mathematischen Wisseuschaften hat Plato ausdrücklich von der Phistosophie ausgescholossen. Er betrachtet sie zwar als Bildungsmittel für das philosophische Oenken (Rep. VII, 526), als nothwendige Stufe der Erkenntus, ohne welche Niemand zur Philosophie kommen kann (a. a. D. VI, 510); aber die Mathematik ist ihm nicht selbst Philosophie, denn sie seht ihre

Begriffe voraus, als ob diese Allen offenbar waren, und ohne Rechenschaft von ihnen zu geben: ein Berfahren, welches ber reinen Wissenschaft nicht erlaubt ift; sie bedient sich auch zu ihren Beweisen veranschaulichenber Bilder, obwohl sie nicht von diesen handelt, sondern von den, was durch den Berstand gesehen wird (a. a. D.). Sie steht ihm daher in der Mitte zwischen der richtigen Meinung und der Wissenschaft, sand bei eine und dunkler als die andere (a. a. D. VII. 533).

4. Die platonifde Dialettit. a. Begriff ber Dialettif. Der Begriff ber Dialettit ober Logit wird von ben Alten meift in febr weitem Ginne, von Blato häufig als Wechselbegriff mit Philosophie überhaupt gebraucht. Doch behandelt er fie auch hinwiederum als befondern Aweig ber Philosophie. Er trennt fie von ber Physik ale bie Biffenschaft bes Emigen und Unveranderlichen von ber Biffenschaft bes Beranderlichen, niemals Seienden und immer nur Werbenden; and bon ber Ethit, fofern Die lettere bas Oute nicht an und für fich, fondern in feiner konkreten Darftellung, in ber Gitte und im Staat behandelt, fo bag bie Dialeftif gemiffermaßen die Philosophie in boberem Ginne ift, mabrend fich ihr bie Abbfit und Ethit als zwei minder egatte Biffenschaften, gleichsam als noch nicht vollendete Philosophie, auschließen. Die Dialeftit felbft befinirt Plato, nach ber gewöhnlichen Bebentung bes Borts, als bie Runft, gesprachemeise in Fragen und Antworten Erkenntniffe zu entwickeln (Rep. VII. 534). Da jedoch die Kunft ber richtigen Mittheilung im Gespräch nach Plato auch augleich die Runft bes richtigen Dentens ift, wie benn Denten und Reben Die Alten nicht trennen konnten und jeder Gebankenprozeg lebendiges Befprady war, fo fann Plato Die Dialeftit naber befchreiben ale bie Biffenichaft, bie Rebe richtig burchzuführen und bie Gattungen ber Dinge, b. h. bie Begriffe, richtig mit einander zu verbinden und zu unterscheiben (Soph. S. 253. Phabr. S. 266). Die Dialettit ift ihm zweierlei, zu miffen, mas verknupft werben kann und nicht, und zu wissen, wie getheut ober gusan-mengefaßt werben kann. Nimmt man zu dieser Definition hinzu, daß fur Blato biefe Gattungsbegriffe ober 3been bas allein Birkliche und mahrhaft Exiftirente find, fo wird man eine britte Definition, die ebenfalls nicht felten bei Blato vorkommt (namentlich Phileb. S. 57), gang übereinstimmend finden, die Dialettit fei bie Wiffenschaft vom Seienden, vom Wahrhaften und immer in gleicher Art Beständigen, Die Biffenschaft von allen übrigen Wiffenschaften. Dan fann fie hiernach turz bezeichnen als bie Wiffenschaft bes ichledithin Geienben ober ber 3been.

b. Was ift Wiffenschaft? aa. Im Gegensatz gegen bie Empfindung und sinnliche Vorkellung. Der Erörterung dieser Frage im Gegensatz gegen den protagoreischen Sensinalismus ist der Theatet gewidnet. Daß alle Erkenntniß Wahrnehmung und beide eins und dasselbe seien, war der protagoreische Sah. Sieraus folgte — Konsequenzen, welche Brotagoraß selbst gezogen hat — daß die Dinge so sind, wie sie mir erzscheinen, daß die Wahrnehmung oder Empfindung untrüglich ift. Da aber die Wahrnehmung und Empfindung bei Unzähligen unzähligemal verschieden, elbst bei Einem und dempsindung bei Unzähligen unzähligemal verschieden, elbst bei Einem und dempsieden höchst wechselnd sit, so folgt weiter, daß es überhaupt keine obsektiven Vestimmungen und Prädictate gibt, daß wir nie aussagen können, was ein Ding an sich ist, daß alle Begriffe, groß, klein, leicht, schwer, zunehmen, abnehmen u. s. f., nur relative Vedeutung haben und folglich auch die Gattungsbegriffe, als Zusammensassungen. Im Gegensag gegen diese protagoreische These, macht Plato auf folgende Widersprücke und

Gegen-Instanzen aufmerkfam. Erften 8. Die protagoreische Lehre führt zu ben grollften Konsequenzen. Ift namlich Sein und Scheinen, Erkenntniß und Wahrnehmung Gines und Daffelbe, fo ift ebenfo gut auch bas unverminftige Thier, bas ber Wahrnehmung fabig ift, bas Maag aller Dinge, und ift bie Borftellung, ale ber Ausdruck meiner fubjektiven Bestimmtheit, meines jedesmaligen Gofeins untruglich, fo gibt es feinen Unterricht mehr, feine wiffenschaftliche Berhandlung, feinen Streit und feine Biberlegung. Ameitens. Die protagoreische Lehre ist ein logischer Biderspruch: bein nach ihr gibt Protagoras Jedem, der ihm Unrecht gibt, Necht, da ja, wie von ihm selbst behauptet wird, Niemand Unrichtiges, sondern Jeder nur Wahres vorstellt; die vorgebliche Wahrheit des Protagoras ist also für Niemanben mahr, nicht einmal für ihn felbft. Dritten 8. Protagoras hebt bas Wiffen bes Butunftigen auf. Was ich nämlich für nuglich halte, erweist fich barum in ber Folge noch nicht wirklich als ein Goldes. bas Rugliche immer auf bas Zufunftige geht, ber Menfch aber nicht ichon als Menich, ber erfte beste, einen Magitab gur Beurtheilung ber Zufunft in fid hat, fonbern ber Gine niehr, ber Andere weniger, fo ift auch hieraus flar, bag nicht ber Menich als folder, fonbern nur ber Beife ein Daag fein tann. Biertens. Die Theorie bes Protagoras hebt bie Wahrneh= mung felbft auf. Die Wahrnehmung beruht nach ihm auf einem Füreinanber bes mahrgenommenen Objekte und bes mahrnehmenben Gubjekte und ift bas gemeinfame Probutt beiber. Allein feiner Anficht gufolge find bie Dbjette in fo ununterbrochener Stromung und Bewegung, baß fie weber im Ceben noch im Soren figirt werben tonnen. Diefe abfolute Beranberlichfeit macht jebe Ginnenerkenntnig, alfo (bei vorausgesetter Ibentitat beiber) überhaupt alle Erfenntnig unmöglich. Fünftens vertennt Protagoras bas Apriorische ber bentenben Erfenntniß. Es ergibt fich aus einer Analyse ber Sinnenwahrnehmung selbst, daß nicht alle Erkenntniß eine durch Sinnen-thätigkeit vermittelte ist, daß sie vielmehr außer dieser auch geistige Funktionen, somit ein felbstftanbiges Gebiet außerfinnlicher Ertenntnig voranssett. Bir feben mit ben Augen und boren mit ben Ohren: biese burch bie Bermittlung verschiedener Organe uns zugekommenen Wahrnehmungen nun mit einander gu verfnupfen und in ber Ginheit bes Gelbftbewußtfeins feftzuhalten, ift bereits nicht mehr Aufgabe ber Ginnenthatigfeit. Noch mehr: wir vergleichen die verschiedenen Sinnenwahrnehmungen unter einander, eine Kunktion, Die ebenfalls nicht ben Ginnen gntommen tann, ba wir die Bahrnehmungen bes Bebors nicht auch vermittelft bes Befichts erhalten konnen und umgefehrt; über bie Wahrnehmungen felbst endlich ftellen wir Beftimmungen auf, Die wir offenbar ebenfalls nicht ber Bermittlung ber Ginne verbanten, inbem wir Gein und Nichtsein, Achnlichkeit und Unahnlichkeit, Ginerleiheit und Berichiebenheit u. bgl. von ihnen aussagen. Diefe Bestimmungen, ju benen namentlich auch noch bas Chone und Bagliche, Bute und Bofe gebort, machen ein eigenthumliches Bebiet ber Ertenntniß aus, welches bie Ceele, von aller Sinnenwahrnehmung unabhangig, burch eigene felbstftanbige Thatigfeit hervorbringt. - Das ethijde Moment ber Cache hebt Blato in feiner Bolemit gegen ben Genfualismus auch in anbern Dialogen hervor. Er meint (im Coph.), man muffe Diejenigen, welche Alles verforpern und nur bas Greifbare fur mahr halten, erft beffer machen, ehe man fie belehren tonne, bann wurden fie wohl bie Bahrheit ber Scele und bie Berechtigkeit und Bernanftigfeit in ihr anertennen und gefteben, bag bieg reelle, wenn auch nicht fühlbare und nicht fichtbare Dinge feien.

bb. Das Wissen im Berhaltniß zur Meinung. Ebensowenig, als die Sinnenwahrnehmung, ift die Meinung (Borstellung) mit dem Wissen ibentischt; die unrichtige Meinung ohnehm nicht, aber auch nicht einmal die richtige Meinung, denn sie kann auch durch Kunst der Rede erzeugt werden (Theatet), ohne darum für wahre Extenntiß gelten zu können. Die richtige Meinung, sofern sie materiell wahr, formell ungenügend ist, steht vielmehr in der Mitte zwischen Wissen und Nichtwissen und hat an beiden Theil.

Die Biffenschaft im Berhaltniß jum Denten. 3m Begenfat gegen ben protagoreischen Genfualismus ift ichon oben eine von ber finnlichen Wahrnehnung und Empfindung unabhangige Rraft ber Geele nach= gewiesen worben, bas Allgemeine burch fich felbft zu erforschen, bas mahrhaft Seiende im Denten zu ergreifen. Es gibt alfo eine boppelte Quelle ber Erfeuntniß, Empfindung und Borftellung, und vernunftiges Denten. Die eine berfelben, bie Empfindung, bezieht fich auf bas, was in beftandigem Berben, in beständiger Beranderung begriffen ift, auf bas rein Augenblickliche, welches in einem beständigen Uebergeben aus bem War burch bas Jest in bas Wirbsein ift (Barm. G. 152), fie ift folglich eine Quelle truber, verunreis nigter und ungewiffer Erfenntnig; bas Denten bagegen bezieht fich aufs Beharrliche, welches weber wird noch vergeht, fondern immer auf gleiche Beise fich verhalt (Dim. S. 51). Es exiftirt zweierlei, sagt ber Timaus (S. 27 f.), einestheils Solches, "was immer ift, aber tein Werben hat, anderntspeils Solches, was immer wird, aber niemals ift. Das Gine, wel-ches stets in demselben Zustand ift, wird durch Nachbenken mittelst der Bernunft erfaßt, bas Undere bagegen, welches wird und vergeht, eigentlich aber niemals ift, wird burch Meinung mittelft finnlicher Wahrnehnung ohne Bernninft aufgefaßt." Die wahre Biffenfchaft fließt folglich nur aus ber reinen, vom Korperlichen, von allen finnlichen Trubungen und Störungen abgewandten, burchaus innerlichen Thatigfeit ber Geele (Phat. G. 65). In biefem Buftande erblidt bie Geele bie Dinge rein, wie fie find (Phat. G. 66), in ihrem ewigen Wesen und ihrer unveranderlichen Beschaffenbeit. im Phaton (S. 64) als ter mabre Ruftand bes Philosophen bas Sterbenwollen geschilbert wird, cas Berlangen, bem Rorper, als einem Sinbernig ber mahren Erfenntniß, ju entfliehen und reiner Beift gu merben. biefem Allem ift bie Wiffenschaft bas Denten bes mahrhaft Scienben ober ber Ibeen; bas Mittel, Diese Ibeen gn finben und zu erkennen, bas Organ für ihre Auffassung ift bie Dialeftit, als die Runft ber Sonberung und Wereinigung ber Begriffe, und umgefehrt, ber mabre Begenftand ber Dialettit find chen bie 3been.

c. Die Ibeenlehre nach ihrer Genesis. Die platonische Ibeenlehre ist das gemeinsame Produkt ber sortatischen Methode ber Begriffstellung, ber heraklitischen Lehre vom absoluten Werhode ber Begriffsten Lehre vom absoluten Werten und ber eleatischen Lehre vom absoluten Werten und ber eleatischen Lehre vom absoluten Seiner vom absoluten Seiner vom absoluten Seiner der Kallander Wissenschen Berbens, ber zweiten die Anschauung des Sinnlichen als bloßen Werbens, ber dritten die Segung eines Gebiets der absoluten Realität. Anderwärtst, im Philedus, knuber die Ibeenlehre auch an den pythasgoreischen Gebanken, daß Alles aus der Einheit und Bielheit, der Grenze und den der Anschaufen Leinstein und Deraktits sich auseinanderzusiegen ist den Prinzipien der Cleaten und heraktits sich auseinanderzusiegen ist der Iweck des Theätet, des Sophisten und des Parmenibes; im Theätet thut er es polemisch gegen das Prinzip des absoluten Werdens, im Sophisten polemisch gegen das Prinzip des abstrakten Seins, im Parmenides ironisch in Beziehung

auf bas eleatische Gins. Bom Theatet ift eben bie Rebe gewesen; nach bem Sophisten und Parmenibes bagegen gestaltet fich bie Entwicklungsgeschichte

ber Ibeenlehre folgenbermaßen.

Der Cophift hat oftenfibel ben Zweck, Die Realitat bes Cophiften als ber Rarifatur bes Philosophen, in Wahrheit aber bie Realitat bes Scheins, b. h. bes Michtferenben festzustellen, bas Berhaltniß bes Seienben und Richtseienden fpefulativ zu erörtern. Die Lehre ber Gleatent hatte bamit geendigt, alle finnliche Ertenntniß zu verwerfen und bas, mas wir von einer Bielheit ber Dinge ober von einem Berben mahrzunehmen glauben, für Schein zu erklaren. Siebei mar ber Wiberfpruch flar, bas Nichtfeienbe Schlechthin gu leugnen, und babei boch feine Grifteng in ber Borftellung ber Meniden zuzugeben. Auf biefen Wiberipruch macht Plato jogleich aufmertfam, indem er zeigt, bag ein icheinbares Meinen, welches ein falsches Bilb ober eine falsche Borstellung gewährt, nicht möglich ist, wenn man bas Falsche, bas Richtwahre, b. h. bas Nichtseinbe überhaupt nicht benken kann. Es sei bieß, fahrt Plato fort, eben bie größte Schwierigkeit im Deuten bes Richtseienden, bag berjenige, welcher es lengnet, ebenfofebr als ber, welcher es bejaht, genothigt fei fich zu wibersprechen. Denn obgleich es unaussprechbar fei und weber als Gins noch als Bieles ju benten, werbe man body gezwungen, wenn man von ihm fpreche, ihm ein Gein und eine Bielheit beignlegen. Wenn man gngebe, es exiftire eine falfche . Meinung, fo fete man auf alle Beife wenigstens bie Borftellung bes Richt= feienben borans, benn nur bie Meinung konne eine falfche genannt werben, welche entweber bas Richtfeienbe fur feienb, ober bas Seienbe fur nichtfeiend ertlare. Rurg: exiftirt eine falfche Borftellung wirklich, fo exiftirt auch wirklich und wahrhaft ein Richtseienbes. — Nachbem Plato in biefer Beije bie Realität bes Richtseienben festgestellt, erörtert er bas Berhaltniß bes Seienben und Nichtseienden, b. h. bas Berhaltniß ber Begriffe überdamt, ihre Kombinationsfähigkeit und Gegenfählichkeit. Hat nanlich bas Richtzeienbe nicht weniger Realität als bas Selenbe, und bas Seienbe nicht mehr als bas Nichtseiende, ift alfo g. B. bas Nicht-Große fo gut ein Reelles als bas Große, fo tann jeber Begriff foldbergeftalt als bie Geite eines Begenfages bargeftellt und als Seiendes und Richtfeiendes zugleich aufgefaßt werden: er ist ein Seiendes in Beziehung auf sich, als ein mit sich Identisches, ein Nichtseiendes in Beziehung auf jeden der unzähligen anderen Begriffe, die auf ihn bezogen werden können, und mit benen er nicht in Gemeinschaft treten kann, weil er von ihnen verschieben ift. Die Begriffe bes Ibentischen (radrov) und Andern (Faregov) stellen die Form bes Gegensages überhaupt bar: es find bie allgemeinen Kombinationsformeln zwischen allen Begriffen. Diefes gegenseitige Berhaltniß ber Begriffe als feienber und nichtfeienber gugleich, vermoge beffen bie Begriffe untereinanber geordnet werben, begrundet nun die Kunft ber Dialeftit, welche ju beurtheilen hat, welche Begriffe mit einander verbunden fein wollen und welche nicht. Plato zeigt beispielsweise an ben Begriffen bes Geins, ber Bewegung (= bes Werbens) und ber Ruhe (= bes Dafeins), mas aus ber Berknüpfung ber Begriffe unter einander und aus ihrem wechselfeitigen Sichausschließen fich ergibt. Bon ben genannten Begriffen konnen nämlich bie Begriffe ber Bewegung und ber Rube nicht mit einander verbunden werben, wohl aber jeder berfelben mit dem Begriffe bes Seienden; ber Begriff ber Rube ift also in Beziehung auf sich felbst ein Seiendes, in Beziehung auf ben Begriff ber Bewegung ein Richtseienbes ober Anberes. So wird die platonische Ideenlehre, nachdem im Theatet ihre allgemeine Grundlegung versucht worden ift, in der Feststellung der objektiven Realität der Ideen, nunmehr im Sophisten sortentwielt zur Lehre von der Gemeinischaft der Begriffe, d. h. ihrer gegenseitigen Unterordnung, Ueberordnung und Rebenordnung. Die diese gegenseitigen Werhältnisse bedingende Kategorie ist die Kategorie des Nichtseienden oder Andern. In moderner Fassung kann hiernach der Grundgedanke des Sophisten, daß das Sein nicht ohne das Nichtsein nicht ohne das Schiffein und das Nichtsein nicht ohne das Sein sei, so ansgedertät werden: die Regation sei nicht Nichtsein, sondern Bestimmtheit, und ungekehrt abestimmtheit und Konkretheit der Begriffe, alles Assimative sei nur durch Regation, durch Ausschliebung, Gegensätzlichkeit, der Begriff des Gegensatzes

fei bie Geele ber philosophischen Dethote.

2118 positive Ronsequeng und Fortentwicklung bes eleatischen Pringips erfcheint bie Jeenlehre im Parmenibes. Schon burch bie außere Ginfleibung, inbem bas in biefem Gefprache Borgetragene bem Gleaten in ben Mund gelegt wird, foll bie platonifche Lehre als bie eigentliche Meinung biefes Philosophen felbft bezeichnet werben. Dun fteht gwar allerbings ber Grundgebante bes gleichnamigen platonifden Wefprache, bag bas Gins nicht bentbar fei in einer volligen Abgezogenheit ohne bas Biele und bas Biele nicht ohne bas Gins, bag beibe fich nothwendig voraussehen und gegen= feitig bedingen, im bestimmteften Biberfpruch mit ber eleatischen Lehre. Doch hatte Parmenibes, indem er im erften Theile feines Gebichts bas Gins, im zweiten, wenn auch feiner eigenen Erflarung nach nur aus ber irrthumlichen Meinung heraus, bie Welt bes Bielen zu erortern und zu erflaren gesucht, gewiffermaßen felbst eine innere Vermittlung zwischen biefen gufammenhangelojen Theilen feiner Philosophie postulirt, und in sofern konnte fich bie platonifche Ibeenlehre als Beiterbildung, als mahren Ginn bes parmenibeifchen Philosophirens geben. Jene bialeftische Bermittlung zwischen bem Gins und bem Nichteins ober bem Bielen verfucht nun Plato in vier Antinomien, bie oftenfibel nur ein negatives Refultat haben, fofern fie barthun, bag aus ber Unnahme, wie aus ber Berwerfung bes Gins fich Biberfpruche ergeben. Der positive Ginn ber Antinomien, ber aber nur burch Folgerungen, bie Plato felbft nicht austrudlich ausspricht, fonbern bem Lefer zu ziehen überlagt, gewonnen werben fann, ift folgenber. Die erste ber Antinomien zeigt, bag bas Gins, wenn es in abstraftem Gegenfage gegen die Bielheit gefaßt werbe, auch nicht einmal Gins, b. h. un= bentbar sei; die zweite, baß in biesem Falle and die Realität des Bielen undentbar sei; die dritte, daß das Eins oder die Idee nicht als nichtseiend gebacht werden tonne, ba es von bem absolut Richtfeienden weber Begriff noch Brabitate geben tonne, und ba, wenn bas Michtfeienbe von aller Gemein= schaft mit bem Sein ausgeschloffen werbe, auch alles Werben und Bergeben, alle Achnlichfeit und Berschiedenheit, alle Borftellung und Erflarung von ihm verneint werbe; bie vierte endlich, bag bas Richteins nicht ohne bas Gins, bas Biele nicht ohne die Idee gebacht werben fonne. Welchen Zweck verfolgt nun Plato in biefer Erörterung bes bialettischen Berhaltniffes awischen ben Begriffen bes Gins und bes Vielen? Will er an bem Begriffe bes Gins nur als an einem Beispiele bie Methobe ber bialettischen De= griffsbehandlung flar machen, ober ift bie Grorterung tiefes Begriffs felbft ber eigentliche Zweck ber Darftellung? Offenbar muß bas lettere ber Fall fein, wenn ber Dialog nicht resultatios endigen und feine beiben Theile nicht ohne innern Busammenhang fein follen. Aber wie fommt nun

gerabe ber Begriff bes Gins bagn, von Plato in einer besonbern Darftel. lung behandelt zu werben? Erinnern wir uns, bag icon bie Cleaten in bem Gegenfage bes Gins und Bielen ben Gegenfag bes Birklichen und ber Erscheinungswelt angeschant hatten, daß ebenso Plato selbst seine Ibeen als Ginheiten des Mannigfaltigen, als das im Vielen Gine und Ibentische faßt, wie er benn bin und wieder "Ibee" und "das Gins" als spinonym gebraucht und die Dialettif mit der Fähigfeit, das Viele zur Einheit zussammenzufassen, gleichsetz (Rep. VII, 537), so wird klar, daß das Eins, das im Parmenides zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wird, die Idee im Allgemeinen, d. h. in ihrer logischen Form ist, und daß Plato folglich in der Dialettik des Eins und des Vielen die Dialektik der Idee und ber Erscheinungewelt barftellen, ober bie richtige Anficht von ber 3bee als ber Einheit im Mannigfaltigen ber Ericheinung bialeftisch bestimmen und begrunden will. Indem im Parmenides gezeigt wird, einerseits, daß bas Biele ohne bas Gine nicht gebacht werben fann, andererseits, bag bas Gine ein foldes fein muß, was bie Mannigfaltigfeit in fich befaßt, fo ift barin bie Folgerung an bie Sand gegeben, einerfeits, bag bas Gein ber Gr= icheinungswelt ober bes Bielen eben nur infoweit Bahrheit hat, als bas Gins ber Begriff in ihr ift, andererfeits, bag ber Begriff wirklich folder Ratur ift, um in der Erscheinungswelt sein zu können, indem er nicht ein abstraktes Eins ist, sondern Maunigsaltigkeit in der Ginheit. Die Materie — dieß ist bas inbirette Resultat bes Karmenibes — hat als bie ins Unenbliche theilbare und bestimmungslose Masse teine Wirtlichteit, sie ist im Berhältniß gur Ibeenwelt ein Dichtfeienbes: und wenn andererfeits bie Ibeen als bas wahrhaft Seiende in ihr zur Erscheinung gelangen, fo ift boch alles Wirkliche in ber Ericheinung bie 3bee selbst: ibre gange Ggifteng tragt bie Ericheinungs-welt von ber in fie hereinscheinenben Ibeenmelt gum Leben, und ein Gein tommt ihr nur insoweit zu, als fie ben Begriff gu ihrem Inhalt hat.

d. Positive Darstellung ber Ibeenlehre. Nach ben verschiebenen Seiten ihres historischen Ansammenhangs tonnen bie Ibeen besinirt werden als das Geneinsmen im Mannigsaltigen, das Allgemeine im Einzelnen, das Eine im Vielen, das Feste und Beharrende im Mechselnen, das Eine im Biesen, das Feste und Beharrende im Mechselnen, In subsettiver Hinlicht sind sie den sich gewissen, augedorene Regulative unseres Erkennens, in obsektiver die unveränderlichen Prinzipien des Seins und der Erscheinungswelt, unkörperliche, unrännliche, einsache Sinheiten, die stattsinden von dem, was sich irgendwie als selhsständig sehen läst. Die Ibeenlehre ist zunächst aus dem Bedürsnisse einstand das Messendere Iber Dinge, das was sedes Ding sür sich ist, auszusprechen, das mit dem Denken Identische des Seins begrifflich auszuhrücken, die reale Welt als in sich gegliederte Intellektualwelt zu begreisen. Dieses Bedürsnis des wissenschehre an. "Plato — sagt er (Wetaph, XIII, 4) — kan auf die Ibeenlehre an. "Plato — sagt er (Wetaph, XIII, 4) — kan auf die Ibeenlehre, weil er sich überzengte, und dieses für ein ewig Strömenzbes ausah. Sollte es nun doch Wissengte, und dieses für ein ewig Strömenzbes ausah. Sollte es nun doch Wissengte, und dieses für ein ewig Strömenzbes ausah. Sollte es nun den überzengte, und dieses für ein ewig Strömenzbes ausah. Sollte es nun der Westenschaft von etwas geben und wissenschaftliche Einsicht, so müßten, schloß Plato, andere Westenbeiten existiren neben den sinulichen, die Ibee der Wissenschaft von etwas geben und bieses keine Wissenschaft. Die Ibee der Wissenschaft die ist es, um deren wilken nach das Recalität der Ideen gesordert wird; gesordert kann biese jeboch nur dann werden, wenn der Begriff auch der Grund alles Seins ist. Dies

ift bei Plato ber Fall. Beber ein mahres Biffen, noch ein mahres Gein ift

nach ihm ohne bie anundfurfichfeienben Begriffe (bie 3been) möglich.

Bas fest nun Plato als Ibee? Dag nach ihm nicht etwa nur Die ibealen Begriffe bes Schonen und Guten Ibeen find, geht icon aus bem Gefagten hervor. Gine Ibee findet, wie icon ber Rame (eidog) befagt, überall ba ftatt, wo ein allgemeiner Urt nut Battnugebegriff ftattfindet. So rebet also Plato von Ideen des Bettes, des Tisches, der Stärfe, der Gesundheit, der Stimme, der Farbe, von Ideen bloßer Berhältniß: und Eigenschaftsbegriffe, von Ibeen mathematischer Figuren, ja felbft von Ibeen bes Nichtseienden und beffen, bas feinem Wefen nach nur ber Wiberfpruch gegen bie Ibee ift, ber Schlechtigfeit und ber Untugend. Es ift mit einem Wort überall eine Ibee anzunehmen, wo ein Bieles mit bemfelben Rennwort, mit einem gemeinsamen Ramen bezeichnet wird (Rep. X, 596); ober, wie Aristoteles sich ausbruckt (Metapl). XII, 3), Plato sette für jebe Rlaffe bes Seienden eine 3bee. In Diesem Sinne spricht sich Plato namentlich im Gingang bes Parmenibes aus. Der junge Sofrates wird hier von Parmenibes befragt, was er als 3bee fete? hier gibt nun So-frates bie sittlichen Ibeen, bie Ibeen bes Gerechten, Schönen und Guten unbebingt, die physificen, wie die bes Meufchen, bes Feners, bes Waffers nach einiger Bogerung ju: Ibeen von bem, was nur formlofe Maffe ober Theil an einem Andern fei, wie von Saaren, Roth und Schmut, will er nicht gelten laffen, wird aber von Parmenibes beschieben, bag, wenn bie Philofophie ihn völlig ergriffen, er and von folden Dingen Richts mehr gering achten, b. h. wohl einsehen werbe, wie auch fie, wenn gleich in entfernterer Beife, an ber 3bee Theil hatten. Bier ift wenigstens bie Forberung ausgefprochen, gar fein von ber 3bee verlaffenes Bebiet bes Geins angunehmen, auch bas icheinbar Bufalligfte und Bernunftlofefte ber vernunftigen Ertenutniß zu vindiziren, alles Griftirenbe als vernünftiges zu begreifen.

e. Das Berhaltnig ber 3been gur Eridein ungewelt. Analog ben verschiebenen Befinitionen ber 3bee find bie verschiebenen Bezeichnungen, welche Plato fur bas Ginnliche und bie Ericheinungewelt gebraucht. nenut fie bas Biele, Theilbare, Unbegrenzte, Unbestimmte und Daaglose, bas Werbenbe, Relative, Große und Kleine, Richtseienbe. In welchem Berhaltniß nun aber beibe Belten, bie Ginnen- und bie Ibeenwelt, gu einander fteben, biefe Frage hat Plato weber ericopfend noch mit fich einstimmig beantwortet. Wenn er, was bas Bewöhnlichfte ift, bas Berhaltnig ber Dinge zu den Begriffen als ein Theilhaben, oder die Dinge als Abbilder oder Ab-schattungen, die Ideen als Urbilder bezeichnet, so ist die Hauptschwierigkeit ber Ideenlehre in Diefen bilblichen Berhaltnigbestimmungen nur verhullt, nicht gelost. Die Schwierigfeit liegt in bem Biberspruch, ber fich baraus ergibt, bag Plato einerseits bie Realitat bes Berbens und eines Gebiets bes Berbens jugibt, andererfeits bie 3been, biefe rubenben, immer fich gleichen Gubftangen, als bas allein Wirkliche fest. Dun ift fich zwar Plato formell soweit konsequent geblieben, daß er das Stoffartige der Materie nicht als positives Substrat, sondern als das Nichtseiende bezeichnet und sich ausbrücklich verwahrt, bas Sinnliche sei ihm nicht bas Seiende, sondern nur etwas bem Seienden Aehnliches (Rep. X, 597). Konsequent ift auch von hier aus die Forberung bes Parmenibes an die vollendete Philosophie, Die Ibee als bas Bigbare in ber Ericheinungswelt bis ins Rleinfte hinaus gu finden, fo bag in ber legtern gar fein fur bas Biffen intommenfurabler Reft eines Seienben gurudbleibt und aller Dualismus befeitigt wirb. End-

lich erwedt Blato auch burch manche feiner Acuferungen ben Schein, als ob er die Belt ber finnlichen Empfindung nur als fubjektiven Schein, als Produkt des subjektiven Borstellens, einer verworrenen Borstellungsweise von den Ideen auffaßte. Bei dieser Fassung wird den Erscheinungen ihre Selbstiftanbigfeit gegeniber von ben 3been gang genommen; fie find Richts mehr neben biefen, fonbern nur bie 3bee felbst in ber Form bes Richtfeins; ibre gange Existeng tragt Die Erscheinungswelt von ber in fie bineinscheinenben Ibeenwelt zu Leben. Allein wenn Blato boch wieber bas Ginnliche eine Mifchung bes Gelbigen mit bem Unbern ober Richtfeienben nennt (Aim. S. 35), wenn er die Iteen als Selbstlauter bezeichnet, welche wie eine Kette burch Alles hindurchgeben (Soph. S. 253), wenn er fich bie Möglichkeit benft, bag bie Materie fich gegen bie bilbente Rraft ber Ibeen wiberfetlich zeige (Tim. G. 56), wenn er von einer bofen Beltfeele (Bef. X, 896) und einem wibergottlichen Naturpringip in ber Welt (Volit. S. 268) Anbentungen gibt, wenn er im Phaton bas Berhaltniß gwifden Leib unb Seele als ein ganz heterogenes und feintseliges faßt, so bleibt felbst nach Abzug ber mythischen Form, wie sie im Timans, ber rednerischen Haltung, wie fie im Phaton vorherricht, noch genng übrig, um ben oben bemertlich gemachten Wiberfpruch zu bestätigen. Um einlenchtenbsten ift berfelbe im Timaus. Indem bier Plato bie Ginnenwelt nach bem Mufter ber Ibeen burch ben Weltichopfer gebildet werben lagt, legt er biefer weltbilbnerischen Thatigfeit bes Demiurg ein Etwas gu Grund, bas geschickt fei, bas Bild ber Ibeen in sich aufzunehmen. Dieses Etwas vergleicht Plato selbst mit ber Materie, welche von ben handwerkern verarbeitet werbe (woher ber fpatere Name Syle); er neunt es ein völlig Unbeftimmtes und Formlofes, welches aber allerlei Kormen in fich abbilben tann, eine unfichtbare und gestaltlose Art, ein Etwas, bas schwer zu bezeichnen ift und auch von Blato nicht genau bezeichnet werben will. hiemit ift nun awar bie Wirtlichfeit ber Materie geleugnet; indem fie Plato bem Raume gleichset, betrachtet er fie nur als Ort bes Ginnlichen, als negative Bedingung beffelben: fie foll nur baburch Antheil am Gein erhalten, baß fie bie ibeelle Form in fich aufnimmt. Aber fie ift boch objektive Erscheinungeform ber 3bee: bie fichtbare Belt entsteht burch Mijchung ber Ibeen mit Diefem Gubftrat, und wenn die Materie nach ihrem metaphpfischen Ausbrud als "Anderes" bezeichnet wird, fo ift fie ben bialettischen Erorterungen gufolge mit logischer Nothwendigfeit ebenfosehr ein Seiendes, als ein Richtfeiendes. Beil Plato biefe Schwierigfeit fich nicht verhehlte, mußte er fich begnugen, in Bleichniffen und Bilbern von einer Boraussetzung ju reben, bie er ebenfowenig ju entbehren als begrifflich zu faffen vermochte. Er vermochte ihrer nicht ju entbebren, ohne entweder ju bem Begriffe einer absoluten Schopfung fich ju erheben ober ben Stoff ale letten Musflug bes absoluten Beiftes, als Bafie feiner Gelbstvermittlung mit fich ju betrachten ober ihn beftimmt fur subjeftiven Schein zu erflaren. Go ift bas platonifche Suftem ein erfolglofes Ringen gegen ben Dualismus.

f. Die Ibee bes Guten und die Gottheit. Wenn in den Begriffen das Wahre dargestellt wird, die Begriffe aber sich jo zu einander verhalten, daß ein höherer Begriff mehrere niedere in sich umfast und verbindet, so daß man von einer Idee ansgehend alle andern sinden kann (Meno S. 81), so mussen bie Ideen überhaupt einen gegliederten Organismus, eine Sufenreihe bilden, in welcher je die niedrigere als Grundlage und Boraussehung sich zu einer hohern verhalt. Diese Stufenreihe nun

muß in einer Ibee ihren Abschluß erhalten, welche burch keine hohere Ibee ober Boranissegung gerechtsertigt zu werben braucht. Diese höchste Ibee, bie zieht im Erkennbaren," ber voranissegungslose Grund ber antern ift für Mato bie Ibee bes Guten, b. b. nicht bes moralisch, sondern bes metaphysisch

Guten (Rep. VII, 517).

Bas jeboch bas Ansichgute fei, unternimmt Plato, wie er fich auß= brudt, nur im Abbilbe ju geigen. "Wie bie Conne," fagt er in ber Republit (VI, 506), "Urfache ift bes Gesichts und Urfache nicht nur, bag bie Dinge im Lichte gesehen werben, sonbern auch, bag fie machjen und werben : so ift bas Gute von solcher Rraft und Schonheit, bag es nicht nur fur bie Geele Urfache mird ber Biffenschaft, soubern auch Babrheit und Befeir Allem gemahrt, was Begenftand ber Wiffenschaft ift, und jo wie bie Conne nicht felbst bas Beficht und Befebene ift, fonbern über biefen fteht, fo ift auch bas Bute nicht bie Wiffenschaft und bie Wahrheit, fontern fie ift über beiben und beibe find nicht bas Bute, fonbern nur gutartig." bes Guten ichließt alle Boraussegung aus, fofern bas Gute unbedingten Werth bat und allem Andern erft Berth verleibt. Gie ift ber lette Grund jugleich bes Erfennens und bes Seins, ber Bernunft und bes Bernommenen, bes Subjektiven und Objektiven, Ibealen und Realen, felbst aber über biese Sonberung erhaben (Nep. VI, 508—517). Gine Ableitung ber übrigen Ibeen aus ber Ibee bes Gnten hat jedoch Plato nicht versucht; er befolgt bier burdmeg ein empirisches Berfahren: eine Klaffe bes Seienden wird als gegeben aufgenommen, auf ihr gemeinfames Wefen gurudgeführt und biefes als Ibee ausgesprochen. Ja er hat eine Abtheilung ber Ibeen von einauber, einen immanenten Fortgang von ber einen gur andern fich gerabezu unmöglich gemacht, indem er die einzelnen Begriffe bypoftafirt und baburch fur ein in fich Reftes und Fertiges erflart bat.

Bie fich nun weiter biese Bee bes Guten und überhaupt bie Bbeen-welt nach ber platonischen Ansicht zur Gottheit verhalte, ist eine schwierige Alles zusammengenommen muffen wir es fur mahricheinlich halten, baß Plato beibe, bie Gottheit und bie Ibce bes Guten, als ibentifch gefaßt hat; ob er sich aber biefe hochste Urfache nun naber als perfonliches Wefen gebacht hat ober nicht, ift eine Frage, auf bie fich taum eine gang bestimmte Antwort geben lagt. Die Konfequenz bes Spftems zwar schließt eine Persfoulichkeit Gottes aus. Ift nur bas Allgemeine (bie Ibce) bas wahrhaft Seiende, fo fann auch bie abfolnte 3bee ober bie Gottheit nur bas abfolut Allgemeine fein. Daß aber auch Plato felbst biefe Konfequenz fich zum Bewußtfein gebracht habe, tann ebenfowenig behanptet werben, als bas Umgefehrte, er fei mit bestimmtem philosophischen Bewußtsein Theift gemefen. Denn wenn er auch in mythischer ober popularer Darftellung ungabligemal von Gott ober ben Gottern rebet, fo beweist eben biefe Bielbeit von Gottern, baß er hier im Ginne ber Bolfereligion fpricht: wo er ftreng philosophisch rebet, weist er ber perfonlichen Gottheit neben ber 3bee nur eine febr un= Das Wahrscheinlichfte ift alfo, baß er fich bie gange fichere Stellung an. Frage über bie Perfonlichkeit Gottes noch gar nicht bestimmt vorgelegt hat, baß er zwar bie religiofe Gottesibee fur feine eigene Borftellung fteben ließ, fie auch in ethischem Intereffe gegen bie Anthropomorphismen ber Dobthenbichter vertheibigte (Republit, Gefege), aus ber Naturgmedmäßigkeit und bem allgemein verbreiteten Bottesglauben zu rechtfertigen versuchte (Bef.), aber als Philosoph von ihr feinen Bebrauch machte.

5. Die platonische Physik. a. Die Natur. Mit bem Begriff

bes Werbens, ber bie Grundeigenschaft ber Natur bilbet, und bem Begriff bes mahrhaft Seienben, bas als Gutes gefaßt aller teleologischen Naturerklarung ju Grunde liegt, ichließt fich bie Phyfit an die Dialettit an. Beil bem Bebiet ber verninftlosen Ginnenwahrnehmung angehörig, fann bie Natur jeboch nicht auf biefelbe Benauigfeit ber Betrachtung Anspruch machen, wie die Dialettif. Plato hat fich barum auch ben physischen Untersuchungen mit geringerer Borliebe gugewandt als ben ethischen und bialeftischen, und erft in feinen fpatern Jahren; er hat ihnen nur ein einziges Gefprach ge= wibmet, ben Timans, und ift bier auch mit großerer Unfelbftftanbigfeit als Tonft. b. b. faft burchaus puthagoreifirend zu Bert gegangen. Die Schwierigfeit bes Timans vermehrt die mythische Form, an ber fich schon bie alten Ansleger geftogen haben. Dimmt man feine Darftellung, wie fie fich beim ersten Anblick gibt, so haben wir vor Erschaffung ber Welt einen Weltbild-ner (Demiurg) als bewegendes und überlegendes Prinzip, ihm zur Seite einestheils bie Iteenwelt, bie immer fich felbft gleich als bas ewige Urbild unbeweglich bafteht, anterntheils eine chaotische, formlose, unregelmäßig fluttuirende Daffe, welche bie Reime ber materiellen Belt in fich enthalt, aber obne noch eine bestimmte Gestalt und Defenbeit zu haben. Aus biefen beiben Elementen mifdt unn ber Schöpfer die Weltfeele, b. h. bas unficht= bare bynamische Bringip ber Ordnung und Bewegung ber Belt, bas aber felbst raumlich ausgebehnt ift; biese Weltseele fpannt ber Demiurg, wie ein toloffales Det ober Beruft, ju ber gangen Beite bes Umfreifes, ben nachher bie Welt ausfillen foll, aus, theilt fie in die zwei Rreife bes Firftern- und Planetenhimmels, welcher lettere wieder in die fieben Kreise der Planeten-bahnen getheilt wird; in bieses Gernfte wird bann die materielle Belt, welche burch Glieberung ber chaotischen Maffe in bie vier Glemente gur Wirklichfeit gekommen ift, eingebaut und burch Bilbung ber organischen Welt ihr innerer Ansbau vollentet. - Gine Scheibung bes Mythijden und Phi= lofophischen in Diefer Rosmogonie bes Timans ift ichmer burchauführen; namentlich ift schwer zu entscheiben, inwieweit bas Siftorifche ber Konftrut-tion, bie zeitliche Aufeinanberfolge ber Schöpfungsatte zur blogen Form gehort. Rlarer ift bie Bebentung ber Beltfeele. Die Geele ift im platonischen Guftem überhanpt bas Mittlere gwischen ben Ibeen und bem Rorperlichen, bas Mebium, burch welches bas Materielle geformt und individuali= firt, belebt und regiert, furg aus ungeordneter Bielheit zu organischer Ginheit erhoben und barin erhalten wird; gang abnlich bilben auch bie Bablen bei Plato ein Mittleres zwischen Ibee und Erscheinung, sofern burch fie bie Summe bes stofflichen Geins in bestimmte quantitative Berhaltniffe ber Menge, Große, Figur, Theile, Lage, Entfernung u. f. w. gebracht, furg arithmetisch und geometrisch gegliedert wird, fatt als greng- und unterschiedslofe Maffe gu existiren; in ber Weltfeele ift bieg Beibes vereinigt, fie ift bas zwischen Ibee und Materie hineintretenbe universale Mebium, bas große Weltschena, bas ber Materie ihre Formirung und Glieberung im Großen gibt, die große Weltsraft, welche ben Stoff (z. B. die himmelskörper) innerhalb biefer Ordnung jufammenbalt, bewegt (im Rreife breht) und ihn burch biefe geordnete Bewegung jum realen Abbild ber Idee erhebt. Die platonifche Naturauffaffung felbst ift im Begenfat gegen bie mechanischen Ertlarungsversuche ber Fruberen burchaus teleologisch, auf ben Begriff bes Guten gebaut. Plato faßt bie Belt als Bert ber neiblofen gottlichen Bute, welche fich felbst Aehnliches schaffen will; sie ift von ihrem Demiurg aufs Beste gemacht nach bem Dufter ber ewigen 3bee, fie ift bas fur alle Beiten bleis

benbe, nie alternbe, burch bie ibm inwohnenbe Geele lebenbige und vernunftige, burch all Das unendlich fcone, felbft gottliche Abbild bes Guten. Rach bem Bilbe bes Bolltommenen gemacht ift fie begibalb nur Gine, ter Ibce bes einigen allumfaffenben Wefens entsprechend: benn eine unendliche Menge von Belten ift nicht als begreiflich und wirklich zu benten; aus bem gleichen Grunde ift fie tugelformig, nach ber vollfommienften und gleichformigften Gestalt, welche alle übrigen Formen in fich begreift, ihre Bewegung bie Rreisbewegung, weil biefe, ale bie Rudfebr in fich felbft, ber Bewegung ber Bernunft am meiften gleicht. Die Gingelheiten bes Timaus, bie Ableitung ber vier Glemente, Die Abtheilung ber fieben Plaueten nach Daggabe ber mufitalischen Oftave, bie Unficht von ben Geffirnen als unfterblichen himmlischen Wefen, Die Behauptung, bag bie Erbe eine rubenbe Stellung in ber Mitte ber Welt einnehme, eine Anficht, Die spater burch Gilfshppothosen zum ptolemaischen System ausgebildet worden ist; die Zurücksührung aller stofflichen Gestaltungen auf geometrische Grundformen, die Gintheilung der lebenben Befen nach ben vier Glementen in Feuer- ober Lichtwefen (Gotter und Damonen), Luftthiere, Wasserthiere, Erdgeschöpfe; seine Erörterungen über bie organische Natur und besonders ben Ban des menschlichen Körpers können hier nur angebeutet werben. Philosophischen Werth haben biefe Ausführuns gen nicht sowohl wegen ihres ftofflichen Gehalts, benn es kommt in ihnen vielmehr bie gange Mangelhaftigfeit bes naturwiffenschaftlichen Standpunfts in jener Beit zu Tag, als vermoge ihrer Grundibee, bie Welt als Werf und Abbild ber Bernunft, als einen Organismus ber Orbnnna, Barmonie und Schonbeit, als Gelbstverwirklichung bes Onten zu begreifen.

b. Die Geele. Die Seelenlehre, foweit fie nicht in Die Grorterung ber fonfreten Sittlichfeit eingeht, fonbern nur bie Grundlagen bes fittlichen Sanbelns betrifft, ift erst bie Bollenbung, ber Schlufiftein ber platonischen Diefelbe Ratur und Bestimmung wie bie Weltfeele hat auch bie Gingelfcele; es geborte gur Bollfommenbeit ber Belt, auch eine Debrheit von Ceelen zu enthalten, burch welche bas Pringip ber Bernunftigfeit und Lebenbigfeit fich zu einer reichen Rahl von Gingelmefen inbividualifirt. Seele ift an sich unvergänglich und burch bie Benunft, ber fie theilhaftig ift, gottlicher Natur; sie ist an sich jur Erkenutuiß bes Göttlichen und Ewigen, zum reinen, feligen Leben in ber Anschauung ber ibealen Welt be-Aber nicht minber wesentlich ift ihr bie Berbindung mit einem materiellen, fterblichen Rorper; bas Gefchlecht fterblicher Wefen mußte um ber Bollftanbigfeit ber Gattungen willen auch innerhalb bes Universums vertreten fein, und bas fallt nun eben ber Gingelfeele mittelft ihrer Gin= wohnung im Korper gu. Die Geele, indem fie mit bem Leibe verbunben ist, erhalt Theil an seinen Bewegungen und Beranberungen und ift in biefer Beziehung bem Berganglichen zugewandt, bem Wechsel ber Zustanbe bes finnlichen Lebens, bem Ginfluß ber finnlichen Empfinbungen und Be-gierben preisgegeben; fie tann fich somit in ihrer reinen Gottlichkeit nicht erhalten, fie finkt vom himmlischen jum Erbifden, vom Gottlichen jum Berganglichen berab; in ber Gingelfeele tritt ber Bruch ein gwischen bem bobern und niebern Bringip, bie Intelligeng erliegt ber Dacht ber Ginnlichkeit, ber aufichseiende Dualismus zwischen Ibee und Realitat, ber im großen Gangen ber Welt zur Ginheit gebunden bleibt, fommt in ber Ginzelfeele zu feiner pollen Birklichkeit. Die Seele regiert und erhalt einerseits ben Rorper. aber fie wird andrerseits ebenso auch von ihm affizirt, beherrscht, jum niebern finnlichen Leben, jum Bergeffen ihres boberen Urfprungs, jur Enblichfeit

bes Borftellens und Bollens herabgezogen. Bermittelt ift biefe Bechfelwirfung gwifchen Geele und Leib burch ein nieberes, finnliches Geelenvermögen, und Plato unterscheibet baher zwei Bestanbtheile ber Seele, bas Göttliche und Sterbliche, bas Bernünftige und Bernunftlose, zwischen welche beibe als vermittelnbes Blied ber Duth (Donog) tritt, ber gwar ebler als Die finnliche Begierbe ift, aber, weil er auch in ben Rinbern und felbft in ben Thieren fich zeigt und fich oft ohne Rachbenten blindlings fortreißen lagt, auch jur Naturseite bes Menschen gebort und nicht mit ber Bernunft felbst vermechfelt werben barf. Die Geele ift fomit nach platonifcher Lehre mabrend ibrer Berbindung mit Rorver: und Ginnenwelt in einem ihrem eigentlichen Wefen schlechthin inabagnaten Buftanb. Un fich ift fie gottlich, im Besis ber mahren Erfenntniß, selbstiftanbig, frei; in ber Wirklichkeit ift sie bas Gegentheil, schwach, sinnlich, leibend unter ben Einwirkungen ber körperlichen Natur, ins Uebel und Bose verstrickt burch alle bie Bennruhis gungen, Begierben, Leibenschaften, Rampfe, welche aus bem Ueberwiegen bes fumlichen Pringips, aus ber Rothwendigkeit ber phyfifchen Gelbfterhaltung, aus bem Streben nach Befit und Bennft fur fie entipringen. Gine bunfle Ahnung ihres hohern Urfprungs, eine Gehufucht nach ihrer Seimath, ber ibealen Belt, ift ihr gwar geblieben und fundigt fich an in ber Liebe gum Wiffen, in ber Begeifterung fur bas Schone (Gros), in bem Streben bes Beiftes, über ben Korper Berr zu werben. Aber biefe Gehnfucht weist chen barauf bin, bag bas mabre Leben ber Scele nicht bas gegenwartige finnliche Dafein ift, bag baffelbe vielmehr in ber Butunft, in ber Beit nach ihrer Trennung vom Rorper liegen muß. Die Geele, bie ber Ginnlichfeit fich ergeben hat, verfällt fofort bem Befchick ber Banberung in neue Rorper, nach Umftanden auch in niebere Formen ber Erifteng, von ber fie nur erlost wird, nachtem fie in ber Reihe ber Beiten zu ihrer Reinheit fich wieber emporgearbeitet hat; bie reine Geele, welche bie Brobe bes Bufammenfeins mit ber Korperwelt unbefledt überftand, fehrt gleich nach bem Tobe in ben Buftand feliger Rube gurud, um erft, nachbem fie biefen genoffen, ins forperliche Leben wieber einmal einzutreten. Die platonischen Schilberungen biefer gufunftigen Buftanbe ber Scele ftimmen gwar vielfach nicht unter fich überein; Phabrus und Phabo, Republit und Timaus weichen in Manchem von einander ab; aber es ist Plato, wie ben Phithagoreern, wirklich ernst bamit. Es ist wirklich seine Weinung, ber Welklauf, die Geschichte bes Universinns habe zu ihrem Inhalt eben bieß stete Sinundhergeben ber Binche zwischen höherer und niederer, gottlicher und menschlicher Belt. Die Pfnche ift von zu eblem Stoff, um mit biefem Leben erft anzufangen und ichon unterzugeben, fie ift gottlich und ewig; aber fie ift nicht reines Gein, wie bie Ibee, fonbern bereits ein folches, bas von ber Ratur "bes Andern" etwas an fich hat, fie ift geiftig und ungeistig, frei und unfrei zugleich; biefe beiben wiberfprechenden Elemente ihres Befens fommen in jenem Bechfel hoberer und nieberer Buftanbe in ber Form bes zeitlichen Racheinanbers gur Ericheinung. Die Seele bietet bas Rathfel bar, ebenso bem Ibealen wie bem niebrig Sinnlichen zugekehrt zu sein; bieses Rathsel lost fich nach Plato eben in bieser Lehre von dem Wesen und Schickfal der Seele. Von Sokrates scheint das Alles unendlich weit abzuliegen; das sokratische Postulat, der Mensch foll nicht finnlich, fondern intelligent handeln, ericheint umgewandelt in ein spekulatives Philosophem, das erklaren will, woher im Menschen Beides, Sinnlichkeit und Bernunft, zusammen sei. Allein gerade hierin, daß sich fchlieflich bas gange Philosophiren Plato's auf biefen Buntt ber ethischen Ratur und Bestimmung ber Seele kongentrirt, zeigt er sich als ben achten Schuler seines Meisters, ber eben biese hohe Ibee von ber Erhabenheit bes

Beiftes über bie Sinnlichfeit in ihm angeregt hatte.

6. Die platonische Ethik. Die Grundfrage der Ethik Plato's, die nichts Anderes ift als die praktisch gewendete Ideenlehre, ist bei ihm, wie bei den andern Sokratikern, die Bestimmung des höchsten Gutes, des Zweckes, den alles Wollen und Handeln sich zum Ziele zu sehen dat. Nach ihr bestimmt sich die Lehre von der Tugend, die hinwiederum die Grundlage für die vom Staate als der obsektiven Verwirklichung des Guten im mensche lichen Gesammtleben bildet.

a. Das hochfte But. Bas ber bochfte Bwed fei, geht einfach aus ber Befammtanichauung bes platonischen Suftems bervor. Richt bas Leben im Richtseienden, Berganglichen, Bechselnden bes finnlichen Dafeins, fonbern bie Erhebung jum mahrhaften, ibealen Gein ift wie an fich fo fur bie Geele bas Bute Schlechthin. Ihre Aufgabe und Bestimmung ift bie Glucht aus ben innern und außern Uebeln ber Ginnlichfeit, bie Lauterung und Befreiung von dem Einfluß des Körperlichen, das Streben rein, gerecht und damit Gott ähnlich zu werden (Theätet, Phädo); der Weg dazu ist die Abwenbung bes Beiftes vom finnlichen Borftellen und Begehren, Die Burndziehung jum benkenben Erkennen ber Wahrheit, mit einem Wort bie Philosophie. Die Philosophie ist für Plato, wie für Sokrates, nicht etwas bloß Theoretifches, fonbern bie Rudfehr ber Seele ju ihrem mahren Wefen, bie geiftige Biebergeburt, in welcher fie bie verlorene Erfenntnig ber ibealen Welt und bamit bas Bewußtsein ihres eigenen hobern Urfprungs, ihrer urfprunglichen Erhabenheit über die finnliche Welt wieder gewinnt; in ber Philosophie reis nigt fich ber Beift von aller finnlichen Beimischung, er tommt zu fich, er erlangt bie Freiheit und Ruhe wieber, welche bas Berfinten ins Materielle ihm geraubt hat. Es war natürlich, bag Plato von biefer Ansicht aus in ben entschiedenften Begenfat gu bem jophistisch-cyrenaischen Bedonismus trat; ber Borgias und Philebus find vorzugsweife ber Biberlegung beffelben gewibmet. Es wird nachgewiesen, bag bie Luft etwas Salt= und Daglofes ift, burch bas teine Ordnung und harmonic ins Leben tommen tann, baß fie etwas fehr Relatives ift, ba bie Luft ebenfofehr in Unluft fich verwandeln tann und befto mehr Unluft mit fich führt, je ichrantenlofer ihr gehulbigt wird; und bag es ein Biberfpruch ift, bie Luft, biefes innerlich Werthlofe, über bie Rraft und Tugend bes Beiftes hinaufftellen gu wollen. Auf ber andern Seite jedoch billigt Plato, wie in feiner theoretischen, fo auch in fei= ner praftifchen Philosophie Die conifch-megarifche Abstraftion feineswegs, welche außer bem Erkennen gar nichts Positives, keine konfrete geistige Thatigkeit, keine speziellere Wissenschaft und Knuft, sowie keine Berschone= rung bes Lebens burch Luft anerkennen will. Reben ber reinen Philosophie baben auch bie fonfreten Biffenichaften und Runfte und biejenigen Arten ber Luft, welche bie Sarmonie bes geiftigen Lebens nicht beeintrachtigen, bie reinen, unluftfreien, begierbelofen, lautern Freuden am Beiftig= und Naturlichiconen ihre Berechtigung; nicht ein bloß aus Ginficht ober bloß aus Luft bestehendes, fondern ein aus beiben gemischtes Leben ift bas Bute. jeboch ein folches, in welchem bas Erfennen obenaufteht als basjenige Gle= ment, burch bas Daag, Ordnung und Bernunftigfeit in bas Bollen und Sanbeln gebracht wirb. - Gin gewiffes Schwanten ift jeboch in ben An= fichten Plato's über bas hochfte But nicht zu verkennen. Wie ihm bas finn= liche Dafein balb nur bas rein Nichtfeienbe, die bloge Trubung und Berzerrung bes ibealen Seins, bald auch wieber bas schone Abbild seines ibealen Urbilds ift, so tritt in der Ethit bald eine hinneigung zu einer rein ascetischen Ansicht von der Sinnlichkeit als bloßem Ursprung des Bosen und uebels (Phado), bald auch wieder eine positivere Anschauung (Symposion, Philebus) hervor, welche ein Leben ohne Luft als ein zu abstraktes, eintdniges, geistloses betrachtet, und daber neben dem Guten auch dem Schonen sein Necht

angebeihen läßt.

b. Die Tugenb. In ber Tugenblehre ift Blato ursprünglich gang Daß sie Wiffenschaft (Protagoras) und barum lehrbar (Meno) fei, fteht ibm feft, und wenn fich ibm, was ihre Ginbeit betrifft, aus feinen spatern bialeftischen Untersuchungen ergeben haben mußte, bag bas Gins jugleich Bieles und bas Biele jugleich Gins fei, und bag folglich bie Tugend ebensowohl als Gins, wie als Bieles betrachtet werben konne, fo hebt er boch vorzugsweise bie Ginheit und Busammengehörigkeit aller Tugenden bervor; namentlich in ben vorbereitenden Befprachen liebt er es, jede ber eingelnen Tugenden als die Gefammtheit aller Tugend in fich umfaffend gu In ber Gintheilung ber Tugenben fest Plato meift bie vorichildern. gefundene populare Quadruplizität voraus; erft in der Republit (IV, 441) versucht er eine wissenschaftliche Ableitung berselben, indem er fie auf seine Die Tugend ber Bernunft ift bie pfuchologische Dreitheilung gurudführt. Beisheit, Die leitende und maggebende Tugend, ba die Bernunft in ber Seele regieren muß; bie Tugend bes Muths ift bie Tapferfeit, Die Belferin ber Bernunft, oder ber von bem rechten Biffen burchbrungene Muth, ber im Rampfe gegen Luft und Unluft, Begierbe und Furcht als bie richtige Borftellung über bas Furchtbare und Nichtfurchtbare fich bewährt; bie Tugenb ber finnlichen Begehrungen, welche biefelben auf ihr bestimmtes Daß gurud= zuführen hat, die Mäßigung; biejenige Tugend endlich, welcher die schickliche Anordnung und Ausbildung ber einzelnen Geelenfrafte unter einander gutommt, bie Ordnerin ber Geele und barum bas Band und bie Ginheit ber anbern brei Tugenben, ift bie Berechtigfeit.

Der lehtere Begriff, der Begriff ber Gerechtigkeit, ist es nun auch, der, wie er alle Fäden der Augendlehre zusammensaßt, über den Kreis des sittlichen Einzellebens hinaussührt und das Ganze einer sittlichen Welt begründet. Die Gerechtigkeit "in großen Buchstaben," die Sittlichkeit als im Gesammtelben verwirklicht ist der Staat. Erst hier wird die Forderung einer völligen Harmonie des menschlichen Lebens verwirklicht. Im und durch den Staat ge-

fchieht die vollige Durchbildung ber Materie fur bie Bernunft.

c. Der Staat. Gewöhnlich halt man ben platonischen Staat für ein sogenanntes Zbeal, d. h. für eine Chimäre, die zwar von einem genialen Kopse sich ausbenken lasse, aber unter Menschen, wie sie einmal unter dem Monde seien, unaussährbrar sei. Plato selbst habe die Sache nicht anders angesehen und eben, weil er in seiner Republik nur ein reines Zbeal einer Staatsversassung entworsen habe, habe er in den Gesehen, wie diese Schrift auch ansdrücklich erklärt, das in der Wirklichkeit Aussichtbare vorzeichnen, eine angewandte Staatsphilosophie vom Standpunkt des gemeinen Bewußtzseins aus geben wollen. Allein zuerst war dieß nicht Wakto's eigene Weisnung. Obwohl er bekanntlich selbst erklärt, daß der Staat, welchen er beschrieben habe, auf Erden nicht zu sinden sein nichte und daß er nur ein Urdild im Himmel sei, nach welchem der Philosoph sich selbst zu bilden habe (IX, 592), so sordert er nichts desto weniger, daß nach der Bewirklichung besselben annäherungsweise gestrebt werden soll, ja er untersucht die Bedins

gungen und Mittel, mit und unter welchen wohl ein folder Staat verwirt= licht werben tonne, und fo find benn bie einzelnen Inftitutionen feines Staats auch großentheils auf die Mangelhaftigfeiten, welche aus bem Charafter und ber Temperamenteverschiedenheit ber Denfchen hervorgeben muffen, berechnet. Einem Philosophen wie Plato, der nur in der Zoee das Wirkliche und Bahre erblickt, konnte eine von der Idee sich entsernende Versassung nur als das Unwahre erscheinen, und die gewöhnliche Ansicht, welche ihn seine Republit mit bem Bewußtfein ihrer Unausführbarfeit ichreiben lagt, vertennt gang ben Standpunkt ber platonifchen Philosophie. Beiter aber ift Die Frage, ob ein folder Ctaat wie ber platonische moglich und ber befte fei, überhaupt schief und verkehrt. Der platonische Staat ist die griechische Ctaatsibee, bargestellt in Form einer Erzählung. Die Ibre aber als bas in iebem Angenblide ber Weltgeschichte Bernunftige ift eben barum, weil fie ein absolut Wirkliches, bas Wesentliche und Rothwendige im Existirenben ift, fein mußiges und fraftlofes Ibeal. Das mahrhafte Ibeal folt nicht wirflich fein, sonbern ift wirflich und bas allein Wirfliche; ware eine 3bee ju gut gur Grifteng ober bie empirische Wirflichkeit bafur zu schlecht, so ware bieß ein Fehler bes Ibeals felbft. Go hat fich auch Plato nicht mit ber Aufftellung abstrafter Theoricen abgegeben; ber Philosoph fann feine Beit nicht überfpringen, fondern fie nur nach ihrem mabren Inhalte ertennen und begreifen. Dieß hat Plato gethan; er steht gang auf bem Boben feiner Gegenwart; es ift bas in bie Ibee erhobene griechische Staatsleben, was ben mahrhaften Inhalt ber platonifchen Republit ausmacht. Plato bat in ihr die griechische Sittlichkeit nach ihrer substanziellen Seite bargeftellt. Wenn die platonische Republit vorzugeweise als ein mit ber empirischen Wirklichkeit unvereinbares 3beal erichien, fo hat fie bieg, ftatt ihrer 3bealitat, vielmehr einem Dangel bes antifen Ctaatslebens gu banten. Bebundenheit ber perfonlichen subjettiven Freiheit ift es, mas bas Charat= teristische bes hellenischen Staatsbegriffe ausmachte, ebe bie griechischen Staaten fid) in Bugellofigfeit aufzulofen begannen. Go hat auch bei Plato bas Sittliche bie Grundboftimmung bes Subftanziellen. Die Inflitutionen feines Staats, fo viel Spott und Tabel fie fchon im Alterthum bervor= gerufen haben, find nur Folgerungen, Die, mit unerbittlicher Strenge gego-gen, aus ber 3bee bes griechischen Staats fich ergeben, infofern berfelbe, in seinem Unterschiede von ben Staaten neuerer Beit, feine von ihm unabbangige gesetliche Wirkungsiphare weber bem einzelnen Burger noch einer Korporation zugestand. Das Prinzip ber subjektiven Freiheit fehlte; biese Nichtanerkennung bes Gubiekts bat Plato ben auflosenden Beittenbengen gegenüber allerdings in ftreng begrifflicher Beife gum Ginen Bringip feines Staates gemacht.

Der allgemeine Grundsharafter bes platonischen Staats ist, wie gesagt, die Aufopferung, die ausschließliche Dahingabe des Individuellen ans Allzgemeine, ans Staatsleben, die Zurücfsührung der moralischen auf die politische Tugend. Die Sittlichkeit, will Plato, soll allgemein werden und zu seifeter Existenz gelangen, das sinnliche Prinzip soll in Allen gebändigt, dem intelligenten unterworsen werden. Soll dieß geschehen, so muß eine allzgemeine, d. h. eine staatliche Ordnung die Erziehung Aller zur Tugend, die Bewahrung der guten Sitte übernehmen, und nuß aller selfstischen die wille und Eigenzweit im Gesammtwillen und Gesammtzweck ausgehen. Sinnliche Prinzip ist im Wenschen so mächtig, daß es nur durch die Macht gemeinsamer Justitationen und durch die Ausgehenung aller egosstischen Thätigs

feit für Sonderintereffen, burch Aufgehen bes Gingelnen im Bangen unwirkfam werben fann; nur hieburch ift bie Tugenb und bamit bie mabre Gludseligkeit möglich; die Angend muß im Staat real sein, dadurch erst wird sie es in bem Gingelnen. Daber bie Strenge und Barte ber platonischen Staatsanschanung. Im vollkommenen Staate foll Allen Alles gemein fein, Freude und Leid, felbst Angen und Ohren und Sande. Alle follen nur als allgemeine Menfchen gelten. Um biefe volltommene Allgemeinheit und Ginheit zu verwirklichen, muß alle Befonderheit und Partitularitat megfallen. Brivateigenthum und Familienleben (an beren Stelle Guter- und Beibergemeinschaft tritt), Erziehung und Unterricht, Die Wahl bes Standes und Lebensberufs, felbft alle übrigen Thatigfeiten bes Gingelnen in Runft und Biffenfchaft - alles bieg muß bem Ctaatszweck geopfert und ber Lenkung und Leitung ber oberften Staatsbehorte anheimgestellt werben. Der Gin= zelne muß fich bescheiben, nur auf biejenige Gludjeligfeit Anfpruch ju machen, Die ibm ale Beftandtheil bes Staats gutommt. Die platonische Conftruttion bes idealen Staats fteigt baber bis ins Gingelfte berab. bie beiben Bilbungsmittel ber bobern Stande, Symnaftif und Mufit, über bas Studium ber Mathematit und Philosophie, über bie Bahl ber musitalifden Inftrumente und ber Bersmaage, über bie Leibesübungen und ben Rriegebienft bes weiblichen Beschlechts, über bie Cheftiftung, über bas Alter, in welchem ein Jeber Dialektik ftubiren, beirathen und Rinder zeugen barf, hat Plato beghalb bie genanesten Borfchriften und Anweisungen gegeben: ber Staat ift ihm nur eine große Erziehungsanftalt, eine Familie im Großen. Sogar bie lyrifche Dichtfunft will Plato unr unter ber Aufficht von Richtern ausgeubt miffen. Epifche und bramatifche Dichtfunft, felbft Somer und Befiod, follen aus bem Staate verbannt werben, bie eine, weil fie die Bemuther aufregt und verführt, bie andere, weil fie nuwnrdige Borftellungen Dit gleichem Rigorismus verfahrt ber platovon ben Göttern verbreitet. nifche Staat gegen phyfifche Entartungen: schlechtgeborne ober frante Rinber follen ansgestoßen, Rrante nicht ernahrt und gepflegt werben. - Wir finden hier ben Sauptgegenfat ber antifen Raturftaaten gegen bie mobernen Rechtsstaaten. Plato hat bas Biffen, Wollen und Beschließen bes Individuums nicht anerkannt, und boch hat bas Individuum ein Recht, bieg ju forbern. - Beibe Seiten, ben allgemeinen Zwed und bie partifularen Zwede bes Ginzelnen zu verfohnen, zur möglichsten Omnipotenz des Staats die mog-lichst große Freiheit des bewußten Einzelwillens zu gesellen, war die dem mobernen Staat vorbehaltene Aufgabe.

Die politischen Institutionen bes platonischen Staats sind entschieden arisofratisch. Im Wieberwillen gegen die Ausschweisungen der athenischen Demokratie ausgewachsen, zieht Plato das unbeschränkte Königthum alenaubern Berfassungen vor, aber ein soldbes, an bessen Spige ein volkommener Berrscher, ein volkendeter Philosophs stehen soll. Bekannt ist der platonische Sat, daß nur, wenn die Philosophen Herrscher würden, oder die gegenwärtigen Herrscher wahthaft und grindlich philosophirten und Staatsgewalt und Philosophie vereinigten, dem Staat zu seinem Biele verholfen werden tonne (V, 478). Daß nur Einer herrsche, scheint ihm darum gut, weil immer nur Benige der politischen Weisheit theilhaftig werden. Auf dieses Ideal eines vollkommenen Herrscheres, der als belebtes Geses im Stande sei, den Staat nach undedingtem Wissen zu lenken, verzichtet Plato in der Schriben Staat nach undedingtem Wissen zu lenken, verzichtet Plato in der Schriben von den Gesegen, und er zieht desphalb hier die gemischten Staatdversches

tragen, ale bie beften vor. Aus ber ariftofratifchen Tenbeng bes blatonischen Staatsibeals geht nun weiter bie fcharfe Sonberung ber Stanbe und bie gangliche Ausschließung bes britten Stanbes vom eigentlichen Staateleben bervor. Gigentlich hat Plato, wie psychologisch nur Die Zweitheilung bes Sinnlichen und Geistigen, Sterblichen und Unsterblichen, so auch politisch nur die Zweitheilung von Obrigfeit und Unterthanen: biefer Grundimterichieb wird als nothwendige Bedingung all' und jeben Staates gesetht; aber analog ber pfychologischen Mittelftufe bes Muthe wird zwischen ben Berricherund Rahrstand bie Mittelftufe bes Behrstands eingeschoben. Go erhalten wir brei Stanbe, ber Bernunft entfprechend ben Stand ber Berricher, bem Duth entivrechend ben Stand ber Bachter ober Rrieger, bem finnlichen Begehren entsprechend ben Stand ber Sanbarbeiter. Diefen brei Stanben fommen brei gesonderte Funktionen gu, bem erften bie Funktion ber Befetgebung, ber Thatigfeit und Borforge furs Allgemeine, bem zweiten Die Annttion ber Bertheibigung bes Bemeinwefens nach Außen gegen Feinte, bem britten bie Sorge fur bas Gingelne, bas Beburfniß, wie Aderban, Biebancht, Bauferbau. Durch jeden der drei Stanbe und feine Junktionen kommt bem Staat eine eigenthumliche Tugend zu: durch den Stand der Herrscher die Beisheit, burch ben Stand ber Bachter ober Krieger bie Tapferfeit, baburch bag ber Stand ber Saudwerter ben Berrichern gehorfam lebt, bie Mäßigung, bie beghalb vorzugeweise bie Tugend bes britten Stanbes ift; aus ber richtigen Berbindung Diefer brei Tugenben im gesammten Staatsleben geht bie Berechtigfeit bes Staats hervor, eine Tugend, bie fomit bie Blieberung ber Totalitat, Die organische Theilung bes Gangen in feine Momente reprafen-Dit bem unterften Ctanbe, bem ber Sanbarbeiter, befchaftigt fich tirt. Plato am fluchtigften; er ift bem Staate nur Mittel. Gelbft Gefetgebung und Rechtspflege in Beziehung auf Die gewerbtreibenbe Maffe bes Bolfs balt er fur unwefentlich. Geringer ift ber Abstand zwischen herrichern und Bachtern; Plato lagt vielmehr, gleich als ob bie Bernunft bie bochfte Entwidlungestufe bes Muthe mare, analog ber urfprunglichen psychologischen Bweitheilung, beibe Stanbe in einander übergeben, indem er will, bag bie Melteften und Beften aus ben Bachtern jur Obrigfeit merben follen. Erziehung ber Bachter foll baber forgfaltig vom Ctaate geordnet und geregelt werben, bamit bei ihnen bas Muthige, ohne bie ihm eigenthumliche Thatfraft einzubugen, von ber Bernunft burchbrungen werbe. Die Tugendhafteften und bialeftisch Gebilbetften unter ben Bachtern werben fofort nach jurudgelegtem breißigften Jahre ausgesonbert, gepruft und jur Uebernahme von Aemtern genothigt, und nachbem fie auch hier fich bewährt, im funfzigften Jahre jum Biele geführt, und wenn fie bie Ibce bes Onten gefchaut haben, verpflichtet, jenes Urbild im Staate zu verwirklichen, jedoch fo, bag Beber nur, wenn ihn bie Reihe trifft, Die Lentung bes Staats übernimmt, Die übrige Beit aber ber Philosophie widmet. Durch biese Ginrichtung foll ber Staat jur unbebingten, von ber 3bee bes Guten geleiteten Bernunft= herrichaft erhoben werben.

7. Rudblid. Mit Plato ist bie griechische Philosophie an bem Hohes punkt ihrer Entwicklung angelangt. Das platonische System ist die erste vollständige Konstruktion des ganzen natürlichen und gesspiegen Universums aus Einem philosophischen Prinzip, das Urbild aller höheren Spekulation, alles metaphyssischen wie ethischen Jdealismus. Auf der einfachen sokratischen Grundlage hat hier die Zbee der Philosophis zum ersten Wal eine umfassende Kealistrung gewonnen; der philosophische Geist hat sich zu dem vollen Dewußtsein seiner selbst

erhoben, bas in Sokrates nur erst wie ein bunkler, schüchterner Instinkt sich regte; ber Ablerslug bes platonischen Genius mußte hinzukommen, um bassjenige zu voller Wirklichkeit zu entfalten, was Sokrates bloß anzubahnen versmochte. Bugleich jedoch verseste Plato die Philosophie in einen idealistischen Gegensaß zur gegebenen Wirklichkeit, der mehr in Charakter und Zeitstellung seines Urhebers, als im Wesen des griechischen Geistes wurzelnd, eine Erzahnzu durch eine realistischere Anschauung der Dinge forderte, wie dieselbe mit Aristoteles eingetreten ift.

#### S. 15. Die ältere Akademie.

In ber alteren Atabemie waltete tein erfinderischer Beift; wir finden außer wenigen Fortfetungen nur Stillftand und allmaliges Burudtreten bes platonischen Philosophirens. Nach bem Tobe Plato's feste Speufipp, fein Reffe, ben Unterricht in ber Atabemic acht Jahre lang fort; auf ihn folgte Zenofrates; fpater wirften Bolemon, Rrates und Rrantor. Bir befinden uns in einer Beit, in welcher formliche Lehranftalten fur hohere Bilbung eingerich= tet wurden und ber frubere lehrer bem fpatern bie Radfolge übertrug. Allgemeinen charafterifirt fich, fo viel fich aus ben fparlichen Nachrichten schließen laßt, bie altere Afabemie burch ein Vorherrichen bes Bugs gur Gelehrfamteit, burch das Ueberhandnehmen puthagoreischer Glemente, namentlich der putha= goreischen Bahlenlehre, womit die Sochstellung ber mathematischen Biffenschaften, namentlich ber Arithmetit und Aftronomie und bas Burudtreten ber Ideenlehre zusammenhing, und endlich durch bas Auftommen phantaftischer bamonologischer Borftellungen, in welchen namentlich bie Berehrung ber Ge= ftirne eine Rolle fpielte. - In fpaterer Beit beftrebte man fich, auf Die un= verfälschte Lehre Blato's wieder gurudzugeben. Rrantor wird als erfter Ausleger ber platonifden Schriften genannt.

Wie Plato ber einzig mahre Sofratifer, fo mahr bes Plato einzig mahre bafter Schuler, wenn gleich von feinen Mitschulern ber Untreue angeklagt,

Ariftotele 8.

Wir geben fogleich zu ihm über, ba sich sein Verhaltniß zu Plato und sein Fortschritt über biesen seinen Vorganger innerhalb seiner Philosophie (vgl. §. 16, 3. c. aa.) herausstellen wird.

# §. 16. Ariftoteles.

1. Leben und Schriften bes Aristoteles. Aristoteles war im Jahr 385 v. Chr. zu Stagira, einer griechischen Kolonie in Thrazien, geboren. Sein Kater Nisonachus war Arzt und ein Frennd des mazedonischen Königs Amyntas: das Erstere mag Einfluß auf die wissenschaftliche Richtung des Sohns, das Lettere auf seine hatere Berufung an den mazes donischen Hof gehabt haben. Frühzeitig seiner Eltern beraubt, kam er im siedenzehnten Jahre zu Plato nach Athen, in dessen Umgang er zwanzig Jahre blied. Ueber sein personliches Verhaltniß zu Plato laufen verschiedene Gerüchte, theils günstige, wie ihn denn Plato um seines unveränderzlichen Studiens willen den Leser genannt und ihn mit Kendrates vergleischend geäußert haben soll, dieser bedürse des Sporns, jener des Jügels, —

theils auch ungunftige. Unter ben Befchulbigungen feiner Begner finbet fich ber Borwurf ber Undankbarteit gegen seinen Lehrer, und wiewohl bie meiften von ben bierauf bezüglichen Unetboten wenig Glauben verbienen, gumal ba Aristoteles auch nach Blato's Tobe noch in freundschaftlichen Berhaltniffen mit Lenofrates ftand, fo lagt fid bod ber Schriftfteller Aris ftoteles von einer gewiffen, wenn auch psychologisch erklärlichen Rudfichts= lofigfeit gegen Plato und feine Philosophie nicht freisprechen. Rach Plato's Tode ging Ariftoteles mit Lenotrates zu Bermeias, bem Tyrannen ber myfiichen Stadt Atarnens, beffen Schwefter Buthias er gur Gattin nahm, als Hermeias burch perfifche Lift gefallen war. Rach bem Tobe ber Pythias bei= rathete er bie Berpullis, von ber fein Cohn Nitomachus ftammte. Im Jahre 343 wurde er vom magedonischen Konig Philipp jur Ergiehung feines breigehnjährigen Cohnes Alexander bernfen. Bater und Cohn ehrten ihn boch und ber lettere unterftutte ibn auch fpater mit toniglicher Freigebigfeit in feinen Ctudien. 2118 Alexander nach Berfien ging , begab fich Ariftoteles nach Athen und lehrte im Lyfeion, bem einzigen Gymnafium, bas ihm noch offen ftand, ba Lenofrates bie Atademie, Die Conifer ben Ronogarges inne hatten. Bon den Schattengängen (nsolnarol) beim Lykeion, in welchen Aristoteles hin und her wandelnd zu philosophiren pflegte, erhielt seine Schule den Namen der peripatetischen. Aristoteles soll des Morgens die ichon gereifteren Schuler in ber tiefern Biffenschaft (afroamatifche Unterfuchungen), bes Nachmittags eine großere Angahl in ben auf allgemeine Bilbung abzweckenden Wiffenschaften (egoterische Bortrage) unterrichtet haben. Rad bem Tobe Alexanders, bei bem er in ber letten Beit in Ungnade fiel, wurde er, nachdem er breigehn Jahre lang zu Uthen gelehrt, von ben Athenern (wahrscheinlich ans politischen Grunten) bes Frevels gegen bie Gotter angeflagt und verließ baber bie Ctabt, bamit fich bie Athener nicht jum zweitenmal an ber Philosophie verfündigten. Er ftarb im Jahr 322 ju Chalcis auf Guboa.

Aristoteles hat außerordentlich viele Schriften hinterlassen, von deuen der kleinere (etwa ein Sechstel), aber ungleich wichtigste Theil auf uns gestommen ist; jedoch in einer Gestalt, die manchen Fragen und Bedenken Raum läßt. Zwar ist die Erzählung Strado's über das Schickfal der arisstelischen Schriften und den Schaben, den sie im Keller zu Stepsis (in Troas) erlitten hätten, als Fabel nachzewiesen oder wenigstens auf die Urhandschriften zu beschrächten; aber die bruchstädtigsten, 3. B. die Metaphysist, die mehrere unter denselben, und gerade die wichtigsten, 3. B. die Metaphysist, haben, die Medrachheit von Rezensionen und Bearbeitungen, in welchen ein und dasselbe Wert, 3. B. die Ethik vorliegt, Unordnungen und aufsallende Wiederberholungen in einer und derselben Schrift, und die schon von Aristoteles selbst gemachte Unterzscheidung, daß wir größtentheils nur mündliche, von Schülern redigirte Vorträge vor uns haben.

2. Allgemeiner Charakter und Eintheilung ber aristotelischen Philosophie. Mit Aristoteles wird die Philosophie, die in Plato nach Form und Inhalt noch volkstschmlich gewesen war, univerzell, sie verzliert ihre hellenische Parikularität: der platonische Dialog verwandelt sich in trockene Prosa, an die Stelle der Mythen und der poetischen Giulkleidung tritt eine seite nüchterne Kunstsprache, das in Plato intuitiv gewesene Denken wird in Aristoteles dissurziv, die unmittelbare Bernunftanschaunung des Erstern wird beim Andern Restegion und Begriff. Ben der platonischen

Ariftoteles. 67

Einheit alles Seins sich abwendend, richtet Aristoteles den Blick mit Borliebe auf die Mannigsaltigkeit der Erscheinung, er sucht die Idee nur in ihrer konkreten Verwirklichung, und ergreist daßer das Besondere, statt in seinem Inchembunge mit der Idee, viellnehr vorzugsweise nach seiner eigenthümslichen Bestimmtheit, nach seinen gegenseitigen Unterschieden. Mit gleichem Juteresse umfaßt er das in der Natur, der Geschichte und im Innern des Menschen selbs Gegebene. Aber immer geht er am Einzelnen fort, er bedarf immer eines Gegebenen, um an ihm seine Gedansten zu entwöckelt, immer ist es das Empirische, das Thatsächliche, was seine Spetulation solicitirt und leitet. Seine ganze Philosophie ist Veschreibung des Gegebenen und nur weil sie des Empirische in seiner Totalität, seiner Synthese aufsaßt, weil sie die Juduktion vollständig durchführt, verdient sie den Aumen einer Philosophie. Nur weil der absolute Empiriter, ist Aristoteles der wahrshafte Philosophie

Aus diesem Charafter der aristotelischen Philosophie erklärt sich zuerst ihre encystopädische Tendenz, sofern alles in der Erfahrung Gegebene gleiche Ansprüche auf Berücksichtigung macht. Aristoteles ist daher der Gründer mehrerer, vor ihm unbekannter Disziplinen: er ist nicht bloß der Bater der Legit, sondern auch der Naturgeschichte, der empirischen Pjychologie, des

Maturrechts.

Weiter erflärt sich aus ber hinwendung des Aristoteles zum Gegebenen seine vorherrscheude Neigung zur Physit; denn die Ratur ist das Unmittelsdurfte, Thatsächlichste. Ferner hängt es damit zusammen, das Aristoteles, der Erste unter den Philosophen, die Geschichte tendenzunäßig einer genauen Auswertsamkeit gewürdigt hat. Das erste Buch der Metaphysit ist ebenso der erste Berjuch einer Geschichte der Philosophie, wie seine Politik die erste tritische Geschichte der verschiedenen Staatssormen und Verfassungen. Wie der der der der Verlagenden und Verfassungen. Wie der der der Verlagenden Verschieden vorliegenden Verfassungen den Grund zu seiner eigenen Theorie: er will die letzter überall um als die Konsequenz des geschichtlich Gegebenen

ericheinen laffen.

Es ift flar, bag hiernach auch bie Methobe bes Ariftoteles eine anbere fein mußte, als biejenige Plato's. Ctatt funthetifch und bialeftifch , wie ber Lettere, verfährt er vorherrichend analytisch und regressiv, b. h. je vom Routreteren rudwarts fchreitend zu beffen letten Grunden und Beftimmungen. Satte Blato feinen Standpunft in ber 3bee genommen, um von bier aus bas Begebene und Empirifche zu beleuchten und zu erklaren, fo nimmt Aristoteles feinen Standpunkt im Gegebenen, um in ihm die 3dee ju finden und aufzuzeigen. Seine Methode ist baher die Induktion, b. h. die Ableiallgemeiner Cage und Magimen aus einer Smmme gegebener Thatfachen und Erscheinungen, feine Darftellung gewöhnliches Raifonnement, ein nuchternes Abwagen von Thatfachen, Ericheinungen, Umftanden und Doglichfeiten. Er verhalt fich meift nur als bentenber Beobachter. Auf Allge-meinheit und Nothwendigfeit feiner Refultate verzichtenb, ift er zufrieben, ein approximativ Wahres, moglichfte Wahrscheinlichkeit bergeftellt zu haben. Er außert haufig, bie Wiffenschaft beziehe fich nicht blog auf bas Unveranberliche und Rothwendige, fondern auch auf bas, was gewöhnlich zu geschehen pflegt: nur bas Zufällige falle außer ihren Bereich. Die Philosophie hat ihm baher ben Charafter und ben Werth einer Wahrscheinlichfeiterechnung, und seine Darstellungsweise nimmt nicht selten nur die Form bes zweifelhaften Ueberlegens an. Daber teine Spur von ben platonifchen 3bealen. Daber

sein Wiberwille gegen bichterischen Schwung und poetische Ausdrucksweisen in der Philosophie, ein Wiberwille, der ihn zwar einerseits zu einer sesten philossophischen Terminologie veranlaßte, aber andererseits seine Borgänger oft von ihm misdeutet werden ließ. Daber auch im Gebiet des Handelns seine

burchgangige Anschmiegung an bie gegebene Birflichfeit.

Mit bem empirischen Charafter bes aristotelischen Philosophirens hangt endlich die zerftuctte Urt feiner Schriften, ber Mangel einer fpstematischen Gintheilung und Anordnung zusammen. Immer an ber hand bes Gegebenen bom Gingelnen gum Gingelnen vorwarts fchreitenb, faßt er jebes Gebiet bes Birflichen fur fich und macht es jum Begenstande einer besondern Schrift, aber er unterlagt es meiftens, bie Raben aufzuzeigen, burch welche bie Theile unter fich jufammenbangen und jum Bangen eines Spftems fich Go erhalt er eine Bielheit foorbinirter Biffenichaften, zusammenichließen. bon benen jede ihre unabhangige Begrundung hat, aber feine fie gufammenhaltende oberfte Wiffenschaft. Ein leitender und verfnupfender Grundgebante ift ba, alle Schriften verfolgen bie 3bec eines Ganzen; aber in ber Darftellung fehlt fo fehr alle systematische Glieberung, jebe seiner Schriften ift fo febr eine felbstständige, in fich geschloffene Monographie, bag man nicht felten über die Frage in Verlegenheit gerath, was Aristoteles felbst für einen Theil ber Philosophie gehalten habe ober nicht. Nirgends gibt er ein Schema ober einen Grundriß, felten abschließende Ergebniffe ober überfichtliche Erörterungen, felbft bie verschiebenen Gintheilungen ber Philosophie, bie er aufstellt, weichen febr von einander ab. Balb unterscheibet er prattische und theoretische Wiffenichaft, bald ftellt er neben biefe awei noch eine Biffenichaft von ber fünftlerischen Gervorbringung, bald fpricht er von brei Theilen, Ethif, Physit und Logif; die theoretische Philosophie felbst hinwieberum theilt er balb in Logit und Physit, balb in Theologie, Mathematik und Physit. Reine biefer Gintheilungen hat er aber ber Darftellung feines Shstems ausbrudlich zu Grund gelegt; er legt überhaupt teinen Merth barauf, spricht sogar seinen Biberwillen gegen die Methode der Gintheilungen offen aus, und es geschicht nur aus Rudfichten ber Zwedmagigteit, wenn wir ber platonischen Dreitheilung ben Borgug geben.

3. Logit und Metaphufit. a. Begriff und Berhaltniß beiber. Der Name Metaphyfit ift erft von ben ariftotelischen Kommentatoren geschaffen worden; Plato hat fie Dialettif genannt und Aristoteles hat bafur die Bezeichnung "erste (Fundamental-) Philosophie," wogegen ihm die Physik "zweite Philosophie" ift. Das Berhaltuiß dieser ersten Philos fophie ju ben andern Biffenschaften bestimmt Ariftoteles folgenbermaßen: Jebe Biffenschaft, fagt er, nimmt ein bestimmtes Gebiet, eine besondere Art bes Geienden gur Untersuchung beraus, aber feine berfelben geht auf ben Begriff bes Seienden. Es ift alfo eine Biffenfchaft nothig, welche basjenige, mas die andern Biffenschaften aus ber Erfahrung ober hppothe= tifch aufnehmen, felbft hinwiederum jum Gegenstand ber Untersuchung macht. Dieß thut die erfte Philosophie, indem fie fich mit dem Gein als Gein beichaftigt, mahrend bie andern es mit bem bestimmten fonfreten Gein gu Mls biefe Biffenschaft bes Seins und feiner erften Grunde ift die Metaphyfit, indem fie bie Boraussetzung ber andern Disziplinen bildet, erfte Philosophie. Burbe es namlich, fagt Ariftoteles, nur physische Wefen geben, fo mare bie Physik bie erfte und einzige Philosophie; gibt es aber eine immaterielle und unbewegte Befenheit, Die ber Grund alles Geins ift, so muß es auch eine frühere, und weil fie früher ift, eine allgemeine Philofophie geben. Diefer erfte Grund alles Geins ift nun Gott, wenwegen Aris

ftoteles auch bisweilen bie erfte Philosophie Theologie neunt.

Schwierig ift bie Bestimmung bes Berhaltniffes zwischen biefer erften Philosophie als ber Wiffenichaft von ten letten Grinden, und berfenigen Biffenichaft, bie man gewöhnlich bie Logit bes Aristoteles nennt, und beren Darftellung in ben unter bem Namen Organon gusammengefaßten Schriften vorliegt. Ariftoteles felbst hat bas Berhaltnig beider Biffeuschaften nicht naber erörtert, woran jum Theil bie unausgeführte Geftalt ber Metaphyfit Schulb fein mag. Da er jeboch beibe Biffenschaften unter bem Ramen Logit zusammenfaßt, ba er bie Untersuchung bes Wesens ber Dinge (VII, 17) und bie Ibeenlehre (XIII, 5) ausbrudlich als logische Untersuchung be-Beichnet, ba er ben logischen Sat bes Wiberspruchs als absolute Borausfegung alles Dentens, Sprechens und Philosophirens in ber Detaubufit weitlaufig festguftellen fincht (Buch IV), und bie Untersuchung bes Beweissverfahrens berjenigen Wiffenschaft zueignet, welche auch bas Wefen zu unterfuchen habe (III, 2. IV, 3); ba er eine Grörterung ber Rategorieen, benen er früher ein eigenes, bem Organon einverleibtes Buch gewihmet batte, noch einmal auch in ber Metaphysit (Buch V) gibt, so fann wenigstens so viel mit Sicherheit behauptet werben, baß ihm bie Untersuchungen bes Organon von benen ber Metaphysik nicht schlechthin getrennt sind, und baß die geswöhnliche Auseinanderhaltung ber formalen Logik und ber Metaphysik nicht in feinem Ginne ift, wenn er gleich unterlaffen bat, beibe naber unter einander zu vermitteln.

b. Die Logif. Die Hauptaufgabe sowohl bes natürlichen loaischen Bermogens als auch ber Logit als Biffenschaft und Runft besteht barin: Schluffe an bilben und beurtheilen und burch Schluffe beweifen gu tonnen. Die Schluffe aber bestehen aus Gagen, Die Gage aus Begriffen. biesen natürlichen, in der Sache selbst liegenden Gesichtspunkten hat Aristo-teles den Inhalt der logischen und bialettischen Lehre den verschiedenen einzelnen Schriften bes Organon augetheilt. Die erste Schrift im Organon find "bie Kategorieen," eine Schrift, welche bie einzelnen Begriffe, bie allgemeinen Bestimmungen bes Seins abhanbelt, ben erften Berfuch einer Dutologie gibt. Ariftoteles gablt zehn folde Kategorieen auf, Ginzelfub-ftanz, Größe, Beschaffenheit, Berhaltniß, Ortsbestimmung, Zeitbestimmung, Lage, Buftand, Thun, Leiben. Die zweite Schrift hanbelt von ber Rebe als Ausbrud ber Gebanken (de interpretatione) und handelt bie Lehre von ben Rebetheilen, ben Gagen und Urtheilen ab. Die britte find bie analytischen Bucher, bie zeigen, wie bie Schluffe auf ihre Pringipien gurud geführt und nach Borberfagen geordnet werden tonnen. Die erften Ana-Intifen in zwei Buchern enthalten bie allgemeine Lehre vom Bernunftichluß. Die Schluffe find aber ihrem Juhalt und Zweck nach ertweber apobiktische, bie eine gewiffe und streng zu beweisende Wahrheit enthalten, ober bialettische, welche auf bas Bestreitbare und Bahrscheinliche gerichtet find, ober endlich fophistifche, welche trugerifcher Beife fur richtige Schluffe ausgegeben werben, ohne es ju fein. Die Lehre von ben apodiftischen Schluffen und fomit vom Beweise wird gegeben in ben zwei Buchern ber zweiten Analystiken, biefenige von ben bialektischen in ben acht Buchern ber Topik, biejenige von den sophistischen in der Schrift "über die sophistischen Uebermeifungen."

Das Nahere ber aristotelischen Logit ift burch bie gewöhnlichen formalen Darstellungen bieser Biffenschaft, fur welche Aristoteles bas Material

fast vollstandig geliefert hat (wegwegen Rant fagen konnte, bie Logit habe feit Ariftoteles keinen Schritt vorwarts und keinen rudwarts gethan), Be-Mur in zwei Puntten ift bie jegige formale Logif über bermann befannt. Ariftoteles binausgeschritten , zuerft , indem fie bem tategorifchen Schluß, welchen Ariftoteles allein im Auge hat, ben bypothetischen und bisjunktiven, bann, indem fie ben brei erften Figuren bes Schluffes bie vierte beigefünt bat. Aber bie Unvolltommenbeit ber ariftotelischen Logit, bie beim Grunber biefer Wiffenschaft zu entschuldigen mar, bas burchaus empirische Berfahren, hat fie nicht nur beibehalten, sondern auch burch die nicht arifiortlifde Ent-gegensehung ber Deutformen und bes gedachten Inhalts jum Pringip er-Ariftoteles ift eigentlich nur barauf ausgegangen, bie logischen Thatfachen in Beziehung auf Cagbilbung und Schlugverfahren zu fammeln, er hat in feiner Logif nur eine Naturgefchichte bes endlichen Dentens acgeben. Go boch nun auch biefes Bewußtwerben fiber bie logifchen Operationen bes Berftanbes, biefes Abstrahiren vom Stoffartigen bes vorstellenten Denfens anzuichlagen ist, so auffallend ist babei ber Mangel aller wissen-schaftlichen Ableitung und Begründung. Die zehn Kategorieen z. B., die er, wie bemerft, in einer eigenen Schrift abhandelt, gablt er einfach auf, obne einen Grund ober ein Gintheilungspringip fur biefe Aufgablung angugeben; es besteht ihm nur als Thatfache, tag fo viele Rategorieen fint, ja er gibt fie in verschiebenen Schriften verschieben an. Gbenfo nimmt er bie Schluffiguren empirisch auf: er betrachtet fie nur als Formen und Berhaltnigbestimmungen bes formalen Dentens und bleibt fo, obwohl er ben Schluß fur Die einzige Form ber Biffenschaft erflatt, innerhalb ber Berftandeslogit fteben. Weber in feiner Metaphyfit noch in feiner Phyfit u. f. f. wenbet er bie Regeln bes formalen Schlugverfahrens an, bie er im Organon entwickelt, jum flaren Beweis, bag er weber bie Lebre von ben Rategorieen, noch feine Analytit überhaupt in fein Guftem recht bineingearbeitet bat; feine logifchen Untersuchungen greifen überhaupt in die Entwicklung feiner philosophischen Bedanken nicht ein, fondern haben großentheils nur ben Werth einer vorläufigen fprachlichen Untersuchung.

c. Die Metaphyst. Unter allen aristotelischen Schriften ist die Metaphyst am wenigsten ein zusaumenhäugendes Gauzes, sondern eine Sammlung von Entwürfen, die zwar eine gewisse Gauzes, sondern eine, denen aber die innere Vermittlung und vollständige Grutwicklung schlt. Es lassen sich in ihr sieden hauptgruppen unterscheiden: 1) Aritik der discherigen philosophischen Systeme vom Gesichtspunkt der vier aristotelischen Prinzipien aus, I. Buch. 2) Ausstellung der Aporteen oder philosophischen Vorfragen, MII. 3) Der Sah des Wideripruchs IV. 4) Die Desinitionen V. 5) Krörterrung des Begriffs der Einzelsubstanz (odosia) und des begrifflichen Wesens (des rl sie van) oder der Begriffe Stoff (van), Form (sidos) und aus diesen beiden zusammengesettes Ding (odvodov) VII. VIII. 6) Potenzialisät und Aftmalität IX. 7) Der Alles bewegende, selbst undewegte gettliche Geist XII. 8) Hiezu kommt noch die durch die gauze Wetaphysist sich durchziehende, besonders aber in Buch XIII. und XIV. ausgesührte Polemis gegen die plas

tonifche Abeen: und Rablenlehre.

aa. Die aristotelische Aritit ber platonischen Ibeenlehre. In bem Wiberspruch bes Aristoteles gegen bie platonische Ibeenlehre ift bie spezisische Differenz beiber Systeme zu suchen, weswegen auch Aristoteleb bei jeber sich ihm barbietenben Gelegenheit (bes. Metaph. I. und XIII.) auf diesen seinen Gegensag gegen die Atademiser gurudfommit. Plato batte

in ber Ibee alle Wirflickfeit angeschaut, aber bie Ibee war ihm noch starre, in das Leben und die Bewegung bes Daseins nicht verslochtene Wahrheit. So war sie aber vielmehr selbst verendlicht, hatte die Erscheinungswelt, so wenig dieß Plato auch wollte, in selbstkäntigem Sein sich gegeniber und trug das Prinzip für das Sein der Erscheinung nicht in sich. Dieß erkennt Aristoteles, wenn er Plato'n entgegenhält, seine Ibeen seinen nur "verewigte Sinnendinge" und es lasse lasse ihnen das Sein und Werden des Sinnlichen nicht erklären. Um diesen Konsequenzen zu entgehen, gibt er selbst dem Geistigen eine ursprüngliche Beziehung zur Arscheinung, indem er das Verhältniß beider als das des Wirflicken zum Möglichen, der Form zur Waterie bestimmt, indem er den Eegriff als die absolute Wirflickselber Waterie, die Materie als ansichseinden Begriff anssight. Seine Einwendungen gegen die platonische Ibeenlebre Verführtetes in

folgender Weife.

Abgeschen bavon, bag Plato fur bie objettive, von ben Ginnenbingen unabhangige Realitat ber Iteen feinen genugenben Beweis geführt bat und baß feine Theorie eine ungerechtfertigte ift, ift fie zuerst völlig unfruchtbar, ba fie teinen Erflarungsgrund fur bas Geiente in fich tragt. Die Ideen entbebren alles eigenthumlichen felbftftanbigen Webalts. Wir burfen uns nur erinnern, wie fie entstanden find. Um Die Möglichkeit ber Biffenfchaft gu retten, hatte Plato befondere, vom Ginnlichen unabhangige, von feinem Strome ungefahrbete Gubstaugen aufzustellen gesucht. Aber zu Diesem Behnfe bot fich ibm nichts anderes bar, als eben nur tiefes Gingelne, biefe Ginnenbinge. Er feste baber biefes Gingelne in verallgemeinerter Form als 3ree. Go tam es, bag feine 3been von ben baran theilnehmenben finnlichen Gingelbingen wenig verichieben find. Die ideale Zweiheit und Die empirische Zweiheit ift ein und berfelbe Inhalt. Man fann fich leicht hievon überzeugen, fobalb man bie Un= hanger ber Ibeenlehre aufforbert, bestimmt anzugeben, was benn nun ihre unverganglichen Gubftangen neben ben finnlichen Gingelbingen, Die an ihnen Theil nehmen, eigentlich sind. Der ganze Unterschied zwischen beiben beschränkt sich auf ein ben letztern angehängtes Ansich; statt Meusch, Pferd — heißt es nun: Menid, an-fich, Pferdan-fich. Rur biefe formelle Menbernng ift es, worauf bie Beenlehre bernht: ber endliche Inhalt bleibt, aber er mirb als ein ewiger bezeichnet. Diefen Ginwurf, bag in ber Ideenlehre eigentlich nur bas Sinnliche als ein Unfinnliches gesetzt und mit bem Prabitat ber Unveranderlichkeit ansgestattet werbe, faßt Ariftoteles wie oben bemerkt fo gufammen, bag er bie Iteen "verewigte Ginnenbinge" nennt, nicht als ob fie wirklich etwas Sinnliches, Räumliches wären, sondern weit in ihnen das sinnlich Ginzelne numittelbar als Allgemeines ansgesprochen wird. Er vergleicht sie in bieser Beziehung mit den Göttern der anthropomorphistischen Bolksreligion: wie diese nichts Anderes als vergottete Meuschen, so seien jene nichts Anderes als potenzirte Raturdinge, ein ins Unfinnliche erhobenes Sinnliches. Diefe zwifchen ben Ibeen und ben betreffenben Einzelbingen ftattfinbenbe "Gleichnamigkeit" ift es nun auch, welche bie Annahme von Ibeen als eine überfluffige und laftige Berboppelung ber zu erfennenben Wegenstande erscheinen lagt. Mogn bas Ramliche zweimal fegen? Bogu außer ber finnlichen Zweiheit, Dreiheit, eine Zweiheit, Dreiheit in ber 3bee? Aristoteles meint baber, bie Anhanger ber Ibeenlehre, wenn sie für jebe Klasse von Naturbingen eine Ibee seben, und mittelft biefer Theorie eine gleichnamige Doppelreihe finnlicher und unfinnlicher Gubftangen auf: ftellen, fommen ihm vor wie Menschen, bie mit wenigen Bablen nicht ebenfogut rechnen zu konnen vermeinten, als mit vielen, und bie beghalb bie Rablen erft vervielfachten, che fie mit ihren Rechenoperationen beginnen. -Alfo noch einmal: Die Ibeenlehre ift eine Tautologie und fur Die Erflarung bes Seienden völlig unfruchtbar. "Bur Erkenntniß ber an den Ideen theilnehmenden Einzeldinge helfen die Ideen nichts, da ihnen ja die Ideen nicht immanent, fondern von ihnen abgefondert find." - Cbenfo unfruchtbar find die Ibeen, wenn man fie im Berhaltniß jum Entstehen und Bergeben ber Ginnendinge betrachtet. Gie enthalten gar fein Pringip bes Werbens ber Bewegung. Es ift in ihnen feine Urfachlichkeit, welche ein Befcheben berbeiführte ober bas wirkliche Befcheben ertlarte. Gelbft unbeweglich und prozeflos wurden fie, wenn fie je eine Wirfung hatten, nur völligen Stillftand zur Folge haben tonnen. Bwar heißt es in Plato's Phaton, die Iteen feien Urfachen bes Seins fowohl als bes Werbens; allein trot ber Ibeen wird Nichts ohne ein Bewegenbes: und ein foldes Bewegenbes find bie Ibeen, bei ihrer Abgesonbertheit vom Werbenben, nicht. Diefes gleichgültige Berhalten ber Ibeen zu bem wirklichen Werben und Gefcheben, ihre ftarre Jenfeitigfeit bezeichnet nun Ariftoteles unter Anwen-tung ber Nategoricen Potenzialität und Aftnalität weiter fo, bag er fagt, bie Ibeen feien nur potenziell, fie feien bloge Möglichfeit, bloges Aufichsein, weil ihnen bie Aftualität fehle. — Der innere Wiberspruch ber Ibeenlehre ift furg ber, bag fie ein Einzelnes unmittelbar als ein Allgemeines, und umgefehrt bas Allgemeine, Die Gattung jugleich als ummerifch Ginzelnes ausspricht, bag fie bie Ibee einerseits als getreuntes Ginzelwesen, andererseits als theilnehmbar, folglich als Allgemeines fest. Obgleich baber bie Ibeen ursprünglich Gattungsbegriffe, ein Allgemeines sind, aus der Fixi-rung des Seienden im Daseienden, des Einen im Mannigsaltigen, des Beharrlichen im Wechsel entstanden, so sind sie nichtsdestoweniger, da sie nach ber Boraussehung ber Platonifer Gingelfubstangen fein follen, gar nicht befinirbar; benn von einem absolut Gingelnen, einem Individuum, ift weber Definition noch Ableitung möglich, ba schon bas Wort — und nur in Worten ist eine Definition möglich — seiner Natur nach ein Allgemeines ift und auch andern Gegenftanden zufommt, folglich alle Prabitate, in welchen ich bie Bestimmung eines Gingelbings ju geben versuche, fur bicfes Gingelbing nicht fregififch find. Die Anhanger ber 3beenlehre find bemnach gar nicht im Stante, eine Ibee begrifflich ju bestimmen: ihre Ibeen find unbefinirbar. — Ueberhaupt hat Plato bas Berhaltniß ber Ginzelbinge zu ben 3been gang im Unklaren gelaffen. Er nenut bie 3been Urbilber und läßt die Dinge an ihnen theilnehmen: bieß find jedoch leere poetische Metaphern. Wie follen wir uns benn biefe "Theilnahme", biefes Nachgebilbetwerben ber jenfeitigen Mufterbilber vorftellen? Bergeblich fucht man hieruber bei Plato nabere Auftlarungen. Es ift gar nicht abzuseben, wie und warum die Materie an ben Ibeen Theil nimmt. Um bieg zu erklaren, mußte man zu ben Ibeen bin noch ein weiteres boberes Pringip annehmen, bas für biefe "Theilnahme" ber Dinge bie Urfache enthielte, benn ohne ein Bewegendes fieht man ben Grund ber "Theilnahme" nicht ein. Jebenfalls mußte über ber Ibee (z. B. ber Ibee bes Menschen) und ber Erscheinung (z. B. bem bestimmten einzelnen Menschen) ein Drittes, ihnen Gemeinsames fteben, in welchem Beibe Eins waren, b. h., wie Aristoteles biesen Lorwurf gewöhn.= lich ausbruckt, die Ibeenlehre führt auf die Annahme eines "britten Men= fchen." - Das Ergebnig biefer ariftotelischen Kritit ift bie Immaneng bes Allgemeinen im Ginzelnen. Go berechtigt bas Berfahren bes Gotrates mar,

wenn er bas Allgemeine als bas Befen bes Gingelnen aufzufinden und begriffemafige Difinitionen zu geben fuchte (benn ohne bas Allgemeine ift feine Wiffenschaft möglich), so verfehlt ift bie platonische Theorie, indem fie biefe Allgemeinbegriffe ju felbstftanbigem Bestehen, ju realen Gingelfub: stanzen erhob. Richts Allgemeines, Richts, was Art ober Gattung ift, existint neben und gesondert vom Einzelnen: ein Ding und sein Begriff tonnen nicht getrennt von einander fein. Dit Diefen Bestimmungen ift Ariftoteles von ber Grundibce Blato's, bag bas Allgemeine bas allein mahrhaft Seienbe, bas Wefen ber Gingelbinge fei, fo wenig abgefallen, bag er fie viels mehr nur von ber ihr antlebenben Abftrattion befreit und mit ber Erfcheis nungewelt tiefer vermittelt bat. Geine Grundvoraussegung ift, trop bes fcheinbaren Biberfpruchs gegen feinen Lehrer, bie gleiche, wie biejenige Plato's, bag nämlich in bem Begriffe bas Befen eines Dings (ro ri koren, το τί ην είναι) erfannt und bargeftellt werbe; nur will er bas Allgemeine, ben Begriff, von ber bestimmten Erscheinung fo wenig getrennt miffen, als bie Form vom Stoff, und Befen ober Gubftang (ovola) im eigentlichften Sinne ift ihm nur Dasjenige, mas nicht von einem Anbern, fonbern von bem bas liebrige ausgefagt wirb, Dasjenige, was ein Diefes (rode re) ift,

bas Gingelwefen ober Gingelbing, nicht ein Allgemeines. bb. Die vier ariftotelischen Bringipe ober Urfachen und bas Berhaltnif von Form und Materie. Ans ber Rritit ber platonischen Ibeenlehre ergeben sich unmittelbar bie beiben Grundbestimmungen bes ariftotelischen Suftems, bie ben Angelpunkt beffelben bilben, bie Beftimmungen Stoff ober Materie (van) und Form (eldog). Ariftoteles gablt zwar meiftens, wo er vollständig zu Werfe geht, vier metaphyfische Prinzipe ober Urfachen auf, Stoff, Form, bewegende Urfache, Bred. Bei einem Saufe 3. B. ift ber Stoff bas Banholg, Die Form ber Begriff bes Saufes, bie bewegende Urfache Der Baumeifter, ber 3med bas wirkliche Saus. Diefe vier Grundbestimmungen alles Seins redugiren fich jedoch bei naberer Unterfuchung auf ben Grundgegensat von Stoff und Form. Buerft fallt ber Begriff ber bewegenden Urfache mit ben beiben andern ibeellen Pringipien, mit bem Pringip ber Form und mit bem Pringip bes Zwecks zusammen. Die bewegende Urfache ift namlich basjenige, mas ben Uebergang ber un= vollendeten Wirklichfeit ober ber Potenzialitat jur vollendeten Wirklichfeit (Aftualität, Enteledie) ober bas Werben bes Stoffe jur Form berbeiführt. Bei jeber Bewegung bes Unvollendeten jum Bollenbeten ift aber bas Bollenbete bas begriffliche Brius und bas begriffliche Motiv biefer Bewegung. Die bewegende Urfache bes Stoffs ift folglich bie Form. Go ift bie bewegende und erzeugende Urfache bes Menfchen ber Menfch; bie Form ber Bilbfaule im Berftanbe (in ber funftlerischen Anschauung) bes Bilbhauers ift die Urfache ber Bewegung, burch welche bie Bilbfaule wird; Die Befundheit ift fruber im Bebanten bes Urgtes, ebe fie bewegende Urfache ber Genefung wird. Go ift bie Beilfunft gemiffermaßen bie Befundheit und Die Baufunft bie Form bes Saufes. Chenfo ift aber bie bewegenbe ober erfte Urfache auch ibentisch mit ber Endurfache ober bem Bwede, benn bas Motiv alles Werbens und aller Bewegung ift ber Zwedt. Die bewegenbe Urfache bes Saufes ift ber Baumeifter, aber bie bewegende Urfache bes Baumeifters ift ber ju verwirklichenbe Zweck, bas Saus. Schon aus biefen Beispielen geht aber hervor, daß auch die Grundbeftimmungen ber Form und bes Bweds gufammenfallen, infofern Beibe im Begriff ber Aftualität ober Wirklichkeit (evegreia) fich verknupfen. Denn ber 3med eines jeben

Dings ist sein vollenbetes Besen, sein Begriff ober seine Form, die Berausssetzug bessen, was in ihm potenziell enthalten ift, zur vollen Wirklichsteit. Der Bwed ber Hand ift ift Begriff; ber Bwed bed Samentorns ist ber Baum, ber zugleich bed Samentorns Wesen ift. Es bleiben uns also nur bie beiben nicht in einander aufgehenden Grundbestimmungen, Stoff und Korm.

Der Stoff (bie Materie), in seiner Abstraftion von ber Form gebacht, ift fur Ariftoteles bas völlig Brabitatlofe, Unbeftimmte, Unterfchiebelofe, Dassenige, was allem Werben als Bleibenbes gu Grunde liegt und die entgegengesetteften Formen annimmt, bas aber selbft feinem Gein nach von allem Beworbenen verschieben ift und an fich gar feine bestimmte Form hat, dasjenige, was die Möglichkeit zu Allem, aber nichts in Wirt-lichkeit ift. Wie sich das Solz zur Bant und bas Erz zur Bilbfanle verhalt, fo gibt es eine erfte Materie, bie allem Bestimmten gu Grunte liegt. Mit biefem Begriff ber Materie rubmt fich Ariftoteles Die vielfach angeregte Schwierigkeit besiegt zu haben, wie überhaupt Etwas werben tonne, ba boch bas Seiende weber aus bem Seienten noch aus bem Richtseienben werben tonne. Denn nicht aus tem Richtseienben schlechthin, fonbern nur aus bem Richtseienden ber Birklichkeit nach, b. h. aus bem Geienden bem Bermogen nach werbe Etwas. Mögliches (potenzielles) Sein ift ebensowenig Nichtsein als Wirklichkeit. Jebes existirenbe Naturding ift baber ein zur Wirklichkeit gelangtes Mögliches. Die Materie ift bem Aristoteles hienach ein weit positiveres Gubftrat als bem Plato, ber fie fur bas ichlechthin Richtseienbe erflart hatte. Es erflart fich hierans auch, wie Ariftoteles bie Materie im Gegensatz gegen bie Form als ein positives Negatives, als ein ber Form Entgegengesetes auffassen und als positive Berneinung (skonoic) bezeichnen founte.

Wie die Materie mit ber Potenzialität, fo fällt bie Form mit ber Aftualität zusammen. Gie ift basjenige, mas ben unterschiedslosen beftimmungelofen Stoff zu einem Unterschiedenen, einem Diefen (rode ti), einem Birtlichen macht; fie ift bie eigenthumliche Tugent, Die vollentete Thatigfeit, Die Seele jebes Dings. Das, was Ariftoteles Form nennt, ift alfo nicht mit bem ju verwechseln, was wir etwa Jacon nennen. Gine abge-hauene Sand z. B. hat noch bie außere Gestalt einer Saub, nach aristotelifcher Auffaffung bagegen ift fie nur bem Stoff nach Sand, nicht ber Form nach: eine wirkliche Sand, eine Sand ber Form nach ift nur biejenige, bie bas eigenthumliche Beichaft einer Band vollbringen fann. Reine Form ift basjenige, mas ohne Materie in Wahrheit ift (ro ri iv eivat), oter ber Begriff bes Wefens, ber reine Begriff. Colche reine Form eriftirt aber im gegebenen Bereiche bes bestimmten Geins nicht : alles gegebene Gein, alle Gingelfubstang (odola), Alles, mas ein Diefes ift, ift vielmehr ein aus Stoff und Form Busammengesettes, ein ouvodor. Go ift es also bie Materie, was verhindert, bag bas Sciende reine Form, reiner Begriff ift, fie ift ber Grund bes Werbens, ber Bielheit und Dannigfaltigfeit und bes Bufalligen, fie ift es, bie zugleich ber Wiffenschaft ihre Grenze fett. Denn bas Gingelne ift in bem Dage nicht erkennbar, in welchem es bas Matericlle in fich tragt. Mus bem Befagten ergibt fich aber gugleich, bag ber Begenfat gwifchen Materic und Form ein fliegenber ift; was in Giner Begiehung Stoff ift, ift in anderer Begiehung Form: Banholg im Berhaltniß gum fertigen Sans ift Stoff, im Berhaltniß zum unbehauenen Baum Form; bie Geele im Berhaltnig jum Rorper ift Form, im Berhaltnig gur Bernunft,

welche Form ber Form (eldog eideg), ift fie Stoff. Bon biefem Stanbpunkt aus muß fich überhaupt bie Gefammtheit alles Dafeins als eine Stufenleiter barftellen, beren unterfte Stufe eine erfte Materie (nowrn oun) ift, welche fchledthin nicht Form ift, beren oberfte eine lette Form, Die fchlechthin nicht Materie, fonbern reine Form ift (ber abfolute, gottliche Beift): was zwischen biefen beiben Endpunften ift, ift in ber einen Rudficht Materie, in ber anbern Korm, b. b. ein ftetes Gichuberfegen ber erftern in bie lettere. Dieß ift ber, namentlich ber ariftetelischen Naturansicht zu Grunde liegende, junachft auf bem analytischen Bege ber Naturbeobachtung gefundene Befichts= puntt, bag tie gange Ratur ein ewiges ftufenweises Formwerben bes Ctoffs, ein ewiges Berausleben ticfes unerichenften Urgrunts zu immer hoberen ibcellen Formationen fei. Daß aller Stoff Form werbe, alles Bermogen Birtlichfeit, alles Gein Biffen, bieß ift bie freilich unvollziehbare Forberung ber Bernunft und bas Biel alles Werbens - unvollziehbar, ba Aristoteles ausbrudlich behauptet, Die Materie konne als Beraubung ber Form, als seonois niemals gang jur Birflichkeit und mithin auch niemals gang gur Erkenntniß fommen. Much bas ariftotelifche Suftem entigt fomit im unüberwundenen Dualismus

von Stoff und Korm.

cc. Potenzialitat und Aftualitat (δύναμις und everyera). Das Berhaltniß bes Stoffs zur Form hat fich, logisch gefaßt, als bas Berhaltniß ter Potenzialität zur Atmalität herausgestellt. Erft Ariftoteles hat biefe Bezeichnungen (nach ihrer philosopischen Bebeutung) geschaffen und fie find fur fein Cuftem am meiften charafteriftifch. Wir haben in ber Bewegung bes potenziell Seienben gum aftuell Seienben ben expligirten Begriff bes Werbens; in ben vier Pringipien überhaupt eine Auseinanderlegung biefes Begriffs in feine Momente. Das ariftotelische Suftem ift folglich ein Suftem bes Wertens und es fehrt, wie bas Pringip ber Gleaten in Plato, fo in ihm bas Pringip bes heraflit in reicherer und vermittelterer Kaffung Aristoteles hat bamit zur Ueberwindung bes platonischen Dualismus einen bebeutenten Schritt gethan. Ift bie Materie bie Doglichkeit ber Form, werbente Bernunft, fo ift ber Begenfat gwifden 3bee und Gr-Scheinungswelt wenigstens im Pringip, potenziell überwunden, fofern es Gin Gein ift, bas fich in beiben, in Stoff und Form, nur auf verschiebenen Entwicklungeftufen barftellt. Das Berhaltniß bes Potenziellen jum Atuellen macht Ariftoteles anschaulich am Berhaltniß bes Unbearbeiteten jum Bearbeiteten, bes Baumeifters gu bem mit Bauen Befchaftigten, bes Schlafenben gum Grwachten. Potenziell ein Bann ift bas Samentorn; ber ausgewach: fene Baum ift es attuell; potenziell Philosoph ift auch ber in biefem Angenblid nicht im Philosophiren Begriffene; potenziell Gieger ift ber beffere Feldberr auch vor ber Schlacht; potenziell ift ber Raum ins Unendliche theilbar; bem Bermögen nach ift überhaupt Alles, mas ein Pringip ber Bewegung, Entwidelung, Beranberung bes Aubersfeins bat, mas ohne außere hemmung burch fid felbit fein wirb. Altualitat ober Enteledie ba= gegen bezeichnet die vollkommene Sandlung, bas erreichte Biel, die vollen= bete Birklichkeit (ber ausgewachsene Baum 3. B. ift bie Enteledie bes Camentorne), biejenige Thatigfeit, worin die Sandlung und bie Bollenbung berfelben in Gins zusammenfallt, g. B. Geben, Denten: er fieht und er hat gefeben, er bentt und er bat gebacht - ift eine und baffelbe, mabrend bet benfenigen Thatigfeiten, bie mit einem Werben verbnuben finb, 3. B. Bernen, Beben, Befundwerben, Beibes anseinanberfallt. In biefer Faffung ber Form (ober 3bee) als ber Aftualitat ober Gutelechie, b. b. in ihrer

Berknüpfung mit der Bewegung des Werdens, liegt der Hauptgegensat des aristotelischen und platonischen Systems. Plato sett die Idee als ruspendes, dem Werden und der Bewegung entgegengesitels, für sich bestehende Sein, bei Aristoteles ist sie das ewige Produst des Werdens, ewige Energie, d. h. Thätigkeit in vollendeter Wirklickeit, das in jedem Augenblicke durch die Bewegung des Ansüchseienden (Potenziellen) zum Fürsichseienden (Attuellen) erreichte Biel, nicht ein fertiges, sondern ewig hervorgebrachs tes Sein.

dd. Der abfolute, gottliche Beift. Den Begriff bes absoluten Beiftes ober, wie er ihn gleichfalls nennt, bes erften Bewegers, bat Arifto= teles von mehreren Geiten ber ju begrunden versucht, vorzugeweise an bas Berhaltniß von Botenzialitat und Aftualitat anknupfend. a. Die tosmologische Form. Das Attuelle ift immer fruber als bas Potenzielle, nicht nur bem Begriff nach — benn Bermogen fann ich nur in Beziehung auf bie Thatigkeit ausfagen - fonbern auch ber Beit nach, benn bas Mogliche wird nur burch ein Birfenbes jum Birflichen; ber Ungebilbete wird jum Bebilbeten burch ben Bebilbeten: bieß fuhrt gur Annahme eines erften Bewegenden, das reine Thatigleit ift. Ober: Die Bewegung, das Werden, eine Kaufalitätsreihe ift nur möglich, wenn ein Prinzip der Bewegung, ein Bewegendes vorhanden ift; biefes Bringip ber Bewegung muß aber ein foldbes fein, beffen Befen Aftualitat ift, ba Dasjenige, mas nur ber Doglichfeit nach exiftirt, ebenfogut auch nicht in Wirklichfeit übergeben, alfo nicht Bringip ber Bewegung fein fann. Alles Werben poftulirt somit ein Emiges, Richtgeworbenes, welches, felbft unbewegt, Pringip ber Bewegung, erftes Bewegenbes ift. b. Ontologische Form. Much aus bem Begriff ber Potenzialität selbst ergibt es sich, baß bas Gwige und nothwendig Seiende nicht potenziell sein kann. Denn was potenzieller Weise ist, kann ebensowohl fein als nicht fein: was aber möglicher Beife nicht ift, ift verganglich. Dichts alfo, was schlechthin unverganglich ift, ift potenziell, fon-Dber: ware bie Potenzialitat bas Erfte, fo fonnte mogbern aftuell. licherweise gar nichts existiren, mas bem Begriffe bes Absoluten, bas nicht Michtfeintonnenbe ju fein, wiberfpricht. c. Moralifche Form. Die Botenzialität ift immer bie Doglichfeit jum Entgegengesetten. Ber bas Bermogen hat, gefund ju fein, hat auch bas Bermogen frant gu fein: in Birflichkeit (aftuell) bagegen ift Niemand zugleich gefund und trant. Folglich ift bie Aftnalitat beffer, als bie Potenzialitat, und nur fie fommt bem Ewigen zu. d. Cofern bas Berhaltniß von Potenzialitat und Aftnalitat ibentisch ift mit bem Berhaltnig von Stoff und Form, fonnen biefe Argumente fur bie Egifteng eines Befens, bas reine Aftualitat ift, auch fo gefaßt werben: Die Unterftellung eines abfolnt formlofen Stoffs (bie noorn υλη) postulirt auf bem entgegengesetten Gube bie Unterftellung einer absolut ftofflosen Form (ein nowrov eldog). Und ba ber Begriff ber Form fich in bie brei Grundbestimmungen ber bewegenben, ber begrifflichen und ber Endurfache außeinanderlegt, fo ift bas Ewige auch abfolutes Bewegungspringip (erfter Beweger, πρώτον χινέν), abfoluter Begriff ober rein intelligibel (reines ri fiv elvai) und abfoluter Zweck (Urgutes).

Alle übrigen Pradikate des ersten Bewegers ober bochften Weltpringips ergeben sich aus biefen Pramisen mit formeller Nothwendigkeit. Er ist Giner, da ber Grund der Bielheit, der Mannigfaltigkeit des Seins in em Materie liegt, er selbst aber der Materie untheilhaftig ift; er ist unbewegelich und unveranderlich, weil er sonst nicht der absolute Beweger, die Urs

sache alles Werdens sein könnte; er ist Leben als thätiger Selbstzweck, als Entelechie; intelligibel und Jutelligenz zugleich, weil schlechtsin immateriel und naturfrei; thätige, d. h. deukende Intelligenz, weil er seinem Wesen nach reine Aktualität ist; sich selbst deukende Intelligenz, weil der göttliche Gedanke sine Windern wäre, als er selbst ist, erst vom Bersmögen berauß zur Aktualität gelangen mißte. Daher die berühmte aristostelische Desinition des Absoluten, es sei das Denken des Denkens (vónoc vonococ), die persönliche Einheit des Denkens und des Gedachten, des Erkennenden und Erkanuten, das absolute Subsekt. Diekt. Metaph, XII, 7. enthält eine Jusunmenskallug dieser Attribute des göttlichen Geisten und eine salt hymnische Schilderung des in ewiger Aube sich selbst als die absolute Wahreit wissende, feines Handelm und mithin auch keiner Tugend

bedürftigen, fich felbft genießenben, ewig feligen Bottes.

Wie aus biefer Darftellung hervorgeht, hat Ariftoteles bie 3bee feines absoluten Geiftes, wenn gleich burch manche Konfegengen feines Syftems auf fie hingetrieben und in gablreichen Wendungen auf fie vorbereitend, boch nicht vollständig abgeleitet, und noch weniger mit ben Grundlagen und Grundvoraussehungen feiner Philosophie befriedigend vermittelt. Sie tritt im zwölften Buch ber Detaphyfit gang affertorifd, ja unerwartet, ohne burch Induction weiter vermittelt zu sein, auf. Dann leibet fie auch an bebeutenden Schwierigkeiten. Man sieht nicht, warum der lette Grund der Bewegung, was ber absolute Geift zunächst einzig ift, auch als personliches Wesen gebacht werben musse, man sieht nicht, wie Etwas bewegenbe Ursache und boch selbst unbewegt, Ursache alles Werdens, b. h. bes Bergehens und Gntstehens, und boch sich selbst gleichbleibende Energie, ein Bewegungs= pringip ohne Bermögen (Potenzialitat) fein fonne: beun bas Bewegenbe muß boch in einem Berhaltniffe bes Leibens und Thuns mit bem Bewegten ftehen. Ueberhaupt hat Aristoteles, mas ichon aus biefen wibersprechenden Bestimmungen hervorgeht, bas Berhaltniß zwischen Gott und Melt nicht vollständig und folgerichtig burchgebildet. Da er ben absoluten Geist einseitig nur als beschauende theoretische Bernunft bestimmt, und alles Thun und handeln, weil bieses einen unvollendeten Zweck voraussest, von ihm als dem vollendeten Zwede ausschließt, so fehlt das rechte Motiv seiner Thatigkeit in Beziehung auf die Welt. Bei seinem nur theoretischen Berhalten ift er nicht wahrhafter erfter Beweger; außerweltlich und unbewegt, was er seinem Wefen nach ift, geht er nicht einmal mit feiner Thatigteit ins Weltleben ein; und ba auch die Materie ihrerfeits nie gang gur Korm wirb, fo offenbart fich auch hier ber unvermittelte Dualismus zwischen bem gottlichen Beift und bem unerkennbaren Anfich bes Stoffe. Die Ginmendungen, die Aristoteles gegen den Gott des Anaxagoras erhebt, treffen zum Theil feine eigene Theorie.

4. Die aristotelische Physis. Die aristotelische Physis, ben größten Theil seiner Schriften umfassend, versolgt das Werden und die Serausbitsung des Stoffs zur Form, die Stussenreihen, welche die Natur, ein lebenstiges Wesen, durchläuft, um individuelle Seele zu werden. Alles Werden hat nämlich einen Zweck, Zweck aber ist Form und die absolute Form ist der Geist. Sauz solgerichtig sieht also Aristoteles den Zweck und den Mittelspunkt der irdischen Natur in der realisirten Form, im Menschen, und zweck im männlichen Wenschen. Alles Uedrige unter dem Monde ist gleichsam nur ein versehlter Versuch der Natur, den männlichen Wenschen hervorzubringen,

ein Uebericonifiaes, bas aus bem Unvermagen ber Natur, Die Materie überall ju bewältigen und zur Form zu gestalten, entsteht. Alles, was ben allgemeinen Zwed ber Natur nicht erreicht, miß als Unvolltommenes angesehen werben und ift eigentlich eine Ausnahme ober Diggeburt. Go erscheint es bem Ariftoteles ichon als Diggeburt, wenn bas Rind bem Bater nicht gleicht, und bie Geburt eines weiblichen Rindes ift ihm nur ein geringerer Grad ber Diggeburt, welcher baber ftammt, bag ber erzeugenbe Dann als tas formende Pringip nicht Kraft genng befaß. Ueberhaupt fieht Ariftoteles bas Weibliche als ein Verftummeltes an im Vergleich mit bem Mannlichen, und in boberem Grabe findet er Die übrigen Thiere außer bem Menichen zwergartig. Burbe bie Natur mit vollem Bewußtfein wirten, fo waren alle biefe unvollkommenen und ungweckmäßigen Naturbilbungen, biefe Diggriffe unerflarlich; aber fie ift eine nicht nach flarer Ginficht, nicht nach vernunftiger Ueberlegung ibr Wert vollbringente, fontern nur nach unbewußtem Triebe wirtfame Runftlerin.

a. Die allgemeinen Bedingungen alles natürlichen Dascinis, Bewegung, danm, Zeit hat Aristoteles in ten Büchern der Physis untersucht. Anch diese physikalischen Grundbegriffe reduziren sich auf die metaphysischen Grundbegriffe ber Potenzialität und Aktualität; die Bewegung wird hiernach definirt als die Thätigkeit des dem Bermögen nach Seienden, also als Mittleres zwischen dem potenziellen Sein und der gänzlich verwirklichten Thätigkeit der Raum als die Möglichkeit der Bewegung, der darum die Eigenschaft unendlicher Theilbarkeit hat, ein potenziell, aber nicht aktuell in's Unendliche Theilbarkeit hat, ein potenziell, aber nicht aktuell in's Unendliche Theilbares ist; die Zeit als das ebenfalls ins Unendliche theilbare, in der Bahl anssprechdare Maaß der Bewegung, als die Jahl der Bewegung in Beziehung auf das Früher und Später. Alle drei sind unendlich, aber das Unendliche, das sich in ihnen darstellt, ist nur potenziell ein Ganzes, aber nicht aktuell es umfaßt nicht, sondern es wird umfaßt, was Diesenigen verkennen, welche das Unendliche zu preisen psiegen, als umsäste es Alles und balte Alles in sich, weil es einige Kehnlichkeit nit dem Gauzen hat.

b. Aus bem Begriff ber Bewegung leitet Ariftoteles feine Anficht vom gefammten Univerfum, bie er in feinen Budbern "vom Simmel" bargestellt bat, ab. Die vollkommenfte, weil Die unaufhorliche, in fich felbst abgeschloffene und gleichmäßige Bewegung ift bie Kreisbewegung. Die Welt als Banges ift somit burch bie Rreisbewegung bedingt, ein in fich geschlof= In biefem fugelformigen Univerfum fenes Banges und hat Augelgestalt. ift aber eben aus bem genannten Grnnte, weil bie in fich guruckfehrenbe Bewegung beffer ift als jebe andere, biejenige Sphare die beffere, welche ber volltommenen Rreisbewegung theilhaftig, folglich in ber Peripherie be-findlich ift, die ichlechtere Diejenige, welche um ben Mittelpuntt ber Beltfugel fich bernmlagert. Jenes ift ber Simmel, biefes bie Erdingel, zwischen Der himmel, als ter Ort ber Areisbewegung beiden die Planetensphäre. und ber Schamplag einer unverganglichen Ordnung, fteht ber erften bewegenden Urfache am nachsten, er fteht unter ihrer ummittelbaren Ginwirfung; er besteht nicht aus verganglicher Materie, fondern aus bem bobern Clement bes Aethers; in ihm haben bie Alten bas Gottliche gesucht, von einer richtigen Ueberlieferung verschwundener Urweisheit geleitet. Theile, die Geftirne, find leibenlose, nicht alternde und ewige Wefen, welche bas beste Theil erhalten haben, ewig in mubelofer Thatigkeit begriffen, und wenn auch nicht flar erkennbar, boch jebenfalls viel gottlicher als ber Menich. Gine nieberere Sphare gegen bie Sphare ber Figiterne bilbet bie Sphare

ber Planeten, benen Ariftoteles außer ben funf ben Alten befannten noch Conne und Mond gugablt. Gie fteht bem Bolltommenen weniger nabe: statt fich, wie ber Kirfternhimmel, nach rechts im Areise zu bewegen, bewegt fie fich auch in entgegengesetter Richtung und in schiefen Areisbahnen; auch fie hat jedoch ibre gottlichen Beweger, Die felbst ewige und geiftige Befen find. In der Mitte ber Welt fteht endlich die Erdfugel, am weiteften ab vom erften Beweger und baber nur im geringften Maage bes Gottlichen theilhaftig, bas Gebiet fortwahrenben Wechfels zwischen Entftehen und Bergeben, welcher burch bie Ginfluffe ber Planeten, befondere ber Conne, unterhalten wird, übrigens gerate burch sein endloses Fortgeben ein Abbild ber Ewigfeit bes himmlischen barftellt. Go find benn brei Arten von Wefen, welche zugleich brei Stufen ber Bolltommenbeit barftellen, nothwendig gur Erflarung ber Natur, ein immaterielles Wefen, bas, felbft unbewegt, bewegt, namlich ber absolute Beift ober Gott; zweitens ein Befen, bas bewegt wird und bewegt, zwar nicht ohne Materie, aber ewig und unvergänglich und im Kreise beständig gleichartig bewegt, Die überirdische Region bes himmels; endlich in unterfter Reihe bas vergangliche Befen biefer Erbe, bem nur Die leidenbe Rolle bes Bewegtwerbens gutommt.

c. Die Natur im engern Ginne, ber Schauplag bes elementaris fchen Birfens, ftellt und eine Stufenreihe und einen ftetigen Uebergang bes Elementarischen gn ben Pflangen und ber Pflangenwelt gur Thierwelt bar. Die unterfte Stufe nehmen die leblosen Naturforper ein, reine Produtte ber fich vermischenden Glemente, Die folglich nur in ben bestimmten Difchungsverhaltniffen biefer Glemente ihre Entelechie haben; ihre Energie bagegen besteht unr barin, baß sie nach einem naturgemäßen Ort im Universum streben und in bemselben, sofern sie ihn ungehindert erreichen, ausrnhen. Gine folde bloß angerliche Entelechie haben nun die lebendigen Korper nicht; ihnen wohnt bie Bewegung, in welcher fie gur Birflichfeit gelangen, als organisirendes Pringip inne, und wirft and, nach vollendeter Organis fation als erhaltende Thatigfeit in ihnen fort; furg fie haben Geele, benn Scele ift die Entelechie eines organischen Korpers. Die Seele nun finden wir in ben Pflangen nur als erhaltende und ernahrende Rraft mirtfam : Die Bflange hat fein anderes Wert ober Beichaft als bieß, fich gu ernahren und ihre Urt fortzupflangen; bei ben Thieren, unter benen felbst hinwiederum eine Stufenteiter ftattfindet nach ber Urt ihrer Fortpflanzung, ftellt fich bie Seele bar als empfindende: Die Thiere haben Ginne und find ber ortlichen Bewegung fähig; Die menschliche Seele endlich ift ernahrend, empfindend

d. Der Mensch als Zweck ber gesammten Natur ist auch die centrale Zusammensassingen der verschiedenen Entwicklungössussen, in welchen das Naturieben sich darstellt. Das Eintheitungsprinzip der lebendigen Wesen wird daher auch Sintheitungsprinzip der lebendigen Wesen wird daher auch Sintheitungsprinzip der Seelenwermögen sein müssen. Ram den Pstanzen nur Ernährung (Begetation), den Thieren Empsindung, den vollssommeneren Thieren örtliche Bewegung zu, so gehören diese drei Thätigeteiten anch der menschlichen Seele zu; je die vorherzechende ist nothwende Bedeingung und zeitliche Boraussesumg der solgenden, und die Seele selbst ist zunächst nichts Anderes, als die Bereinigung dieser verschiedenen Funktionen des organischen Ebens zu geweinsamer zwecknäßiger Thätigkeit, die Zwedeinheit oder Entelechie des organischen Korpers. Die Seele verhätt sich zum Körper wie die Form zur Waterie, sie ist das ihn belebende Prinzip, sie kann aber eben deswegen ohne ihn nicht gedacht werden, nicht für sich

und ertennend.

existiren und hort mit bem Rorper auf ju fein. Aubers bagegen verhalt es fich mit bem vierten Bermogen, bas bie Gigenthumlichkeit bes Denfchen fonstituirt, mit bem Denken ober ber Bernunft (voog). Gie ift von ber nbrigen Seele wesentlich verschieden, sie ist nicht Produkt der niedern Seelenvermogen, fie verhalt fich zu ihnen nicht bloß als hobere Entwicklungeftufe, nicht etwa nur, wie bie Scele jum Korper, als Breck gum Bertzeug, als Wirtlichfeit gur Doglichfeit, als Form gum Stoff. Conbern als rein intellektuelle Thatigkeit bebarf fie fur fich feiner Bermittlung eines forperlichen Organs, fie fteht außerhalb bes Busammenhangs mit ben körperlichen Funk-tionen, fie ift schlechthin einfach, immateriell, felbstftanbig, fie ift bas Gottliche im Menschen; fie tommt, ba fie nicht Resultat ber niebern Lebenspro= geffe ift, von außen in ben Korper und ift ebenfo auch wieder trennbar von ihm. Zwar besteht wohl ein Bufammenhang gwischen Denten und Empfinben; benn gunachft geben bie außerlich nach ben verschiebenen Ginnesorganen getrennten Empfindungen innerlich in einem Mittelpunkt, einem gemeinfamen Sinne gufammen: fie werben bort in Bilber und Borftellungen, tiefe binwiederum in Gebanten verwandelt; hiernach tonnte es icheinen, ale ob bas Denten nur Refultat bes Empfindens, als ob bie Intelligeng eine leibentlich bestimmte mare, und Aristoteles unterscheibet baber auch wirklich innerhalb ber Bernunft wieber zwifden einer thatigen und leibentlichen (receptiven) Bernunft, welche lettere nur allmälig zu bentenbem Erfennen sich entwidelt. (Sieber gebort ber falfchlich bem Ariftoteles gugefchriebene Gag: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, sowie die befannte, so viels fach mifverftandene Bergleichung ber Geele mit einer unbeschriebenen Tafel, Die nur fo viel beißen will: wie die unbeschriebene Tafel zwar potenziell, aber nicht attuell ein Buch ift, fo konunt auch bas Biffen ber menfchlichen Bernunft potenziell gu, aber nicht attuell; ber Anlage nach bat bas Denten bie allgemeinen Begriffe von Saufe aus in fich, fofern es bie Fabigteit bat, fie zu bilben, aber nicht ber Wirklichkeit nach, nicht bestimmt und entwidelt.) Allein biefe Leibentlichkeit fest vielmehr eine Thatigfeit vorans: benn wenn bas Denten in feiner Birklichfeit, indem es als Erkennen auftritt, alle Formen, mithin alle Dinge wirb, fo muß ce fich boch auch wiederum gu allem bem, was es wird, felbft machen, und bie leibentliche Bernunft hat baher die thätige als ihr bewegendes Prinzip hinter sich, durch welches sie das wird, mas fie an fich ift. Diefe thatige Bernunft ift bie Bernunft in ihrer Reinheit, die als folche von allem Materiellen unabhängig und unberührt, und mithin auch beim Tobe bes Leibes gar nicht betheiligt ift, fonbern als allgemeine Bernunft ewig und unfterblich fortbefteht. Der aristotelische Dualismus bricht auch hier bervor. Offenbar verhalt fich biefe thatige Intelligeng gur Geele, wie Gott gur Ratur: beibe Geiten fteben in feinem wesentlichen Berhaltniffe zu einander. Wie ber gottliche Beift nicht ins Weltleben, fo geht auch ber menschliche Beift nicht ins Ginnenleben recht ein; obwohl als leibenlos und immateriell bestimmt, foll er boch als Seele an bie Materie gefnupft fein; obwohl reine, fich bentenbe Form, foll er boch vom gottlichen Geift, ber bas gleiche ift, verschieden sein; ber Mangel an Bermittlung nach beiben Geiten bin, nach ber Geite bes Menschlichen, wie nach ber Geite bes Gottlichen, ift in biefen Beftimmungen unverfennbar.

5. Die aristotelische Ethik. a. Berhaltuiß ber Ethik zur Physik. Aristoteles hat, auch hierin von seiner Richtung zur Natur ge-leitet, die Ethik enger, als seine beiben Borganger Sokrates und Blato, mit ber Physik verknupft. Wenn Plato es unmöglich fand, über bas Gute

in ben menschlichen Angelegenheiten zu reben, ohne babei anzuknupfen an bie Ibee bes Guten an fich, fo meinte Ariftoteles im Gegentheil, bas Onte an fich, bie 3bee bes Guten helfe Dichts zur Kenntnig bes im prattifchen Leben ausführbaren Guten , bes Guten fur uns. Mur bas Lettere , bas Sittliche im Leben bes Menfchen, nicht bas Gute im Großen ber Belt, fei Gegenstand ber Ethif. Ariftoteles betrachtet baber bas Gute vorzugeweife in feinem Berhaltniß zur gegebenen Naturanlage bes Menfchen, als bas von ber Natur felbst angestrebte Biel; statt als etwas rein Intellektnelles, faßt er bas Sittliche vielmehr nur als Bluthe, als Bergeistigung und Ethistrung bes Physischen, statt als Wiffen, faßt er bie Tugend als normale Ausbilbung bes naturlichen Triebs. Daß ber Menich von Ratur ein politisches Thier ift, gilt ibm als ber Borberfat und bie Grundvoransfetung ber Lehre bom Staat. Ans biefer Bertnupfung bes Ethischen und Physischen erflart fich bie ariftotelische Polemit gegen ben fofratischen Tugenbbegriff. Gotrates hatte bas Befen bes Sittbichen im intelligenten, Die finnlichen Antriebe bemeifternben Sanbeln gesucht und baber Tugend und Wiffen als Gins gefett: hieburch, meint Aristoteles, werbe basjenige aufgehoben, was von Natur bei jedem sittlichen Sandeln mitgesett fei, bas pathologische Moment. Nicht bie Bernunft fei die erfte Grundlage ber Tugend, fondern die naturlichen Empfindungen, Reigungen und Begehrungen ber Geele, ohne welche fein Sanbeln bentbar ware, Die Naturbestimmtheit, ber Trieb, ber anfange inftintt= magig nach bem fur bie menichliche Ratur Buten ftrebe, und gu bem erft fpater bie sittliche Ginficht bingutrete: aus ber naturlichen Tugend erft werbe Die sittliche. Ans bemfelben Grund bestreitet Ariftoteles auch bie Lehrbarfeit ber Tugend; nicht burch Ausbilbung bes Wiffens, sonbern burch Uebung, welche ben naturlichen Neigungen und Trieben bie Richtung auf bas Gute gibt, fie jum Guten gewöhnt, bes Schlechten entwöhnt, tomme bie Tugend ju Stande; burch Uebung im sittlichen Kanteln werben wir tugenbhaft, wie burch Uebung ber Musit und Baukunft Musiker und Baukunftler; zur Tugend gebore nicht blog Biffen bes Guten, fonbern Festigfeit im Guten, gute Befinnung; biefe aber tonne fich mur burch Gewohnung ans Bute, und lettere felbst wieder nur durch beharrliche Uebing und Zucht im Guten bilben. Die Einsicht sei wohl nothwendig zur Erkenntniß des Guten und zur Ansübung beffelben im Ginzelnen; aber fie tonne einen tugenbhaften Billen nicht bervorbringen, fie fei vielmehr burch biefen felbft bedingt, ba ein fchlechter Wille aud die Einsicht verderbt und irreleitet. Durch Dreierlei also wird der Wenfch gut, durch Natur, durch Gewöhnung und durch Bernunft. Der Standpunkt bes Ariftoteles ift in biefen Bestimmungen bem fofratischen bireft entgegengesett. Bahrend Cofrates, bas Gittliche und Naturliche als Gegenfage faffend, bas fittliche Sandeln zu einer Folge ber vernünftigen Ginficht gemacht hatte, macht Ariftoteles, beibe als Entwicklungsftufen betrachtenb, bie vernünftige Ginficht in sittlichen Dingen zu einer Folge bes fittlichen Sanbelns.

b. Das boch fte Gut. Alles Thin hat einen Zweck; es kann aber nicht jeber Zweck nur wieber Mittel zu einem andern Zwecke sein; es muß bielmehr auch einen letzten und höchsten Zweck, es muß etwas geben, nach welchem wir um seinetwillen streben, ein Gutes schlechthin ober ein Bestes. Bas nun dieses augestrebte höchste Gut sei, barüber ist man dem Namen nach einig: man nennt es Glücksleizsteit; über den Begriff der Glücksleizsteit jeboch ist Sette. Benn gefragt wird, worin die menschliche Glücksleizsteit bestehe, so kann die Antwort nur die sein, sie müsse sie und das eigenthum-

liche Befen bes Menichen beziehen, fie muffe in einer Thatigfeit befteben, welche aus biefem eigenthumlichen Wefen entspringt, und welche es felbft gu vollkommener, bas Befühl voller Befriedigung mit fich führender Aftualität erhebt. Gigenthumlich ift aber bem Menfchen nicht bas finnliche Empfinden, beim dieses theilt er mit den Thieren, sondern die Intelligenz; die in der Befriedigung der Begierde vorhandene Lustempfindung kann also wohl die Bludfeligfeit bes Thiers fein, Die wefentlich menfchliche ift fie ficher nicht. Das eigenthumlich Menfchliche ift vielmehr vernünftige Seelenthatigfeit; ber Menich ift burch feine Ratur und Intelligeng aufs Sanbeln und gwar aufsvernunftige Sanbeln, auf vernunftige Bethätigung feiner naturlichen Ber-mogen und Krafte angelegt: bas ift feine Beftimmung und feine Gludfeligfeit; fur ben Thatigen ift ja überall bie Thatigfeit felbft, Die ungehemmte, wohlgelingende Ausubung ber Thatigfeit, ju welcher feine Ratur ihn bintreibt, bas Bochfte und Befte. Gludfeliafeit ift alfo ein foldes Boblbefinben, bas zugleich ein Wohlhandeln ift, und ein foldes Wohlhandeln, bas als naturgemäße Bethatigung, als ungehemmte Energie zugleich bie bochfte Befriedigung gewährt ober Boblbefinden ift. Thatigteit und Luft find burch ein naturliches Band ungertrennlich verbunden und bilben in ihrer Bereinigung, wenn fie burch ein vollfommenes Leben hindurchgeführt werben, bie Bludfeligfeit. Daber ift Die griftotelifche Definition ber Bludfeligfeit, fie fei eine vollkommene praftifche Thatigfeit in einem vollkommenen Leben.

Wenn es jedoch biefer Begriffsbestimmung zusolge scheinen könnte, als ob Aristoteles eine naturgemäße Thâtigseit als etwas Selbstgenugjames und zur Glückselizit hinreichendes betrachte, so hat er sich dabei nichtsbestoweniger nicht verhehlt, daß die vollkommene Glückselizseit doch von zureichenden äußern hist die underer Macht steht, abhängt. Zwar meint er, mäßige äußere Giter sein genügend und nur etwa große Unglücksfälle seien in Anschlag zu bringen; aber doch seien Neichthum, der Besig von Freunden und kindern, edle Geburt, Schönheit des Körpers u. A. mehr oder minder nothwendige Bedingungen der Glückselizisteit, diese selbst also da, mu Theil von Ansälligkeiten abhängig. Dieses Woment der aristotelischen Lehre von der Klückselizseit hat seinen natürlichen Grund in seiner empirischen Betrachtungsweise. Sorgsam Alles berücksichtigend, was die allgemeine Erfahrung auszusgagen scheint, will er ausschließlich weder die Tugend oder die vernünftige Thätigseit, noch das änßere Glück zum Prinzip machen, weil die thatsfächliche Erfahrung das Bedingtsein des Einen durch das Andere zeigt; er ist noch weit entsernt von der Einseitigkeit, mit welcher Spätere dem Keußern

allen Berth für Die Gludfeligfeit abfprechen.

c. Begriff ber Tugend. Wie sich ans ber aristotelischen Polemik gegen Sokrates ergeben hat, ist die Tugend Produkt eines oft wiederscheten sittlichen Sandelns, eine durch Uebung erworbene Beschaffenheit, eine sittlichen Fertigkeit ber Seele. Welcher Art unn diese Fertigkeit sei, läßt sich solgendermaßen bestimmen. Jede Handlung vollbringt Etwas als ihr Werk; nun ist aber ein Werk unvollkommen, wenn an ihm entweder ein Mangel oder etwas Ueberstüssiges vorhanden ist, somit wird anch jede Handlung insofern unvollkommen sein, als in ihr entweder zu wenig oder zu viel geschiefet; ihre Bollkommenheit mithin darin bestehen, daß in ihr das rechte Waaß, die Mitte zwischen dem Zwiel und Zuwenig eingehalten wird. Sonach ist die Tugend überhaupt als das Veobachten der richtigen Mitte im Handlung u erklären, nicht der arithmetischen Mitte, der Mitte an sich, sonden der

Mitte für uns. Was nämlich für den einen Meuschen genug ist, ist es nicht für den andern: ein Anderes ist die Tugend eines Mannes, ein Anderes die eines Weibes, eines Sindes, eines Staden. Ebenso kommt es auf Zeit, Umsstände und Berhältnisse au. In Beziehung hierauf hat freilich die Bestimmung dieser richtigen Mitte immer etwas Schwankendes. Es läßt sich darüber, bei der Unmöglichseit einer genauen und erschöpfenden regulativen Formel, nur so viel sagen, sie sei Sach der praktischen Urtheilskraft, richtige Mitte

fei, mas ber Berftanbige bafur aufieht.

Daß es fo viele besondere Tugenden geben muß, als Lebensbeziehungen borhanden find, folgt hiernach aus bem Begriff ber Tugend überhaupt, und wie ber Menich immer in neue Lagen fommt, in welchen es ber praftischen Ginficht oft fcwer wird, Die richtigen Sandlungsweisen zu bestimmen, fo ift auch bas Gebiet ber besondern Tugenden nach feiner bestimmten Ungabl gu begrengen (im Wegenfat gegen Plato), baber auch nicht burchzusprechen. Mur infofern es gewiffe touftante Sauptverhaltniffe bes menschlichen Lebens gibt, laffen fich auch gewiffe haupttugenden nennen. Go ift g. B. ein tonftantes menichliches Berhaltniß bas Berhaltniß gur Unluft und Luft: Die sittliche Mitte nun gu finden in Beziehung auf Die Unluft, fie weber zu furchten, noch schlechthin nicht zu fürchten, ift bie Tapferfeit; Die richtige Mitte in Beziehung auf Die Luft ift Mäßigkeit als Mitte zwischen Genugfucht und Stumpffinn ; bie Beobachtung bes fittlichen Maages im gefellschaftlichen Leben, Die Mitte gwifchen Unrechtthun und Unrechtleiben, Gelbitfucht und Schwäche, ift bie Gerechtigfeit. In ber nämlichen Beise laffen fich noch viele andere Tugenben charafterifiren; bei allen fann nachgewiesen werben, bag fie bie Mitte zwifchen zwei Untugenden einnehmen, die in ihrer Kehlerhaftigkeit insofern einander entgegengesett find, als bie eine einen Mangel, bie andere ein Uebermaaß ausbrudt. Das Rabere ber ariftotelischen Tugenblehre hat großen, psychologischen und praktischen, weniger philosophischen Werth; Aristoteles entnimmt die Begriffe seiner Zugenden mehr aus dem Sprachs gebrauch, als aus einem burchgeführten Gintheilungepringip, namentlich bleibt feine Ausführung ber Tugenden bes prattischen Lebens ohne alle systematische Ableitung und Gliederung. Am meiften wiffenschaftliche Saltung bat noch feine Gintheilung ber Tugenben in ethijde und Dianoetische, b. b. in folde, die es mit den Neigungen und Affekten, und folde, die es mit dem (theorestischen und praktischen) Erkennen zu thun haben. Die lettern als die Tutijden und praftijden) Ertennen zu thun haben. genden bes voug, bes Sochsten im Menschen, fteben ibm bober, als jene; Die Weisheit, Die Bewgia ift bas Befte und Ebelfte, bas Leben in ihr, Die Philosophie, Die bochfte Stufe ber Gludfeligfeit. Doch findet gerade auf biefe Klaffe von Tugenden bie Bestimmung ber richtigen Mitte feine Unwenbung; fie fteben gang unvermittelt neben ben andern, in berfelben bualiftifchen Beife, wie die Bernunft ben übrigen Scelenvermogen gegenüberftebt.

d. Der Staat. Weder Tugend noch Glückseit fann nach Aristoteles der Einzelne für sich erlangen; sittliche Bildung und sittliche Thätigekeit, sowie Beschaffung der zu ihr erforderlichen äußern Mittel, ist beding durch ein geordnetes Gemeinleben, innerhalb bessen Beitzelnen zum Guten, Schuß des Gesets, Beistand der Uebrigen, Gelegenheit zur Ausübung der Tugend erhält. Indeß auch schon von Natur ist der Wensch zur Gemeinschaft geboren, er ist ein politisches Wessen, das menschliche Leben ist nur als Zusammenleben mit Seinesgleichen. Der Staat ist daher das Höhere gegen den Einzelnen, sowie gegen die Familie; die Einzelnen sind nur accidentelle Theile des Staatsganzen. Indeß ist Aristoteles weit ent-

fernt von ber abstrakten Auffassung bieses Berhaltniffes bei Blato, beffen Bolitit er ausbrudlich bestreitet. Der Staat hat auch bei ihm feine Aufgabe barin, feine Burger ju guten Menfchen, bas menfchliche Leben ju einem vollkommenen zu machen; aber es foll bieß nicht geschehen mittelft Aufbebung ber natürlichen Berechtigung bes Individuums und ber Familie, bes Dein und Dein, ber perfonlichen Freiheit; ber Staat, fagt er, ift uicht Ginheit, sondern wefentlich Bielheit von Individuen und fleinern Gemeinschaften: bieg hat er anzuerkennen und nur burch Befet und Berfaffung bahin gu wirken, bag Tugend, humane Bilbung möglichft allgemein werbe und bie politische Macht in ben Sanben ber tugenbhaften Burger bleibe. - Unter ben verschiedenen Berfaffungsformen gibt Ariftoteles ben Borgug ber gefet= lich regierenden Monarchie und ber Ariftofratie, b. h. bem Staate, in meldem nicht Reichthum und nicht Kopfzahl, fondern bie Gefammtheit ber auf ber Bafis vollzureichenben Befites zu allfeitiger fittlicher Tuchtigfeit erzogenen, und bamit gur Bertheibigung und Berwaltung bes Gangen befähigten Burger bas herrschende ist; ber Staat ift ber beste, in welchem die Tugend, sei es nun eines Einzelnen ober Mehrerer, regiert. Uebrigens will Aristoteles nicht eine besondere Staatsform als bie alleinwahre behaupten; nicht um ein Staatsibeal, sonbern um Das, meint er, hanble es fich, mas jebesmal unter ben gegebenen, natürlichen, flimatischen, geographischen, otonomischen, intellettuellen und moralischen Berhaltniffen bas Rathlichfte sei, — auch hierin bem Charafter feiner gangen Philosophie getreu, auf bem Boben bes Empirischen tritijd und reflettirend vorwarts ju fchreiten und, auf Die Ermittelung und Grreichung bes schlechthin Wahren und Guten verzichtend, bas relativ Babre und Gute, bas Wahrscheinliche und Ausführbare, im Auge gu behalten.

6. Die peripatetische Schule. Die Schule bes Aristoteles, bie peripatetische genaunt, tanu bei ber verhältnismäßigen Unselbssthändigteitsbres Philosophirens, bas bestalb auch nicht von großer und allgemeiner Wirtung war, hier nur erwähnt werden. Theophraft, Endemus, Errato sind ihre im Alterthume hochberühmten Leiter. Sie hat sich, in der gewöhnlichen Weise der philosophischen Schulen, fast durchaus darauf beschrätt, das ariestetsche System genauer auszuführen und zu ersautern; wo sie es weiter zu bilden versuchte, betrifft dieß, bei ihrer Richtung aufs gesehrte stosstillten versuchte, betrifft dieß, bei ihrer Richtung aufs gesehrte stossische Abysistalische, unter Jurückspung und Vernachlässigung der pekulativen Gruudlagen des Systems; am weitesten ging hierin Strato, der "Physiser," der den aristotelischen Dualisnus zwischen dem intelligenten und dem natürlichen Prinzip der Dinge verließ und die Natur als die alleinige, Alles (auch das Oenten)

hervorbringende und gestaltende Dacht bes Ceins behamptete.

7. Uebergang auf die nach aristotelische Philosophie. Mit Mristoteles hat die produktive Kraft der griechischen Philosophie sich ausgezelebt, gleichzeitig und im Zusammenhang mit dem allgemeinen Zerfall des griechischen Lebens und Geistes. Statt der großen universellen Systeme eines Plato und Aristoteles, treten jest einseitige subjektivistische Systeme auf, entsprechend jenem allgemeinen Bruch zwischen den Subjekt und der objektiven Welt, der im staatlichen, religiosen und socialen Leben diese leste Epoche des Griechzeithums, die Zeit nach Allegander dem Großen, charatteristrt. Die zuerst in der Sophistit hervorgetretene Richtung der Subsektivät hat nach langen Kämpfen, auf den Trümmern des griechischen Staats und Kunsslebens, gesiegt; das Individuum hat von Staat und Gesellschaft sich emanzüpirt; die unbefangene Hingebung des Subjekts an die gegedene Welt

ift ganglich zu Enbe, es handelt fich fortan nur noch um die Ausbildung und Befriedigung ber autonom geworbenen, fich auf fich felbft gurudziehen= ben Subjeftivitat. Diefer Entwicklungsgang bes allgemeinen Beiftes zeigt fich auch in ber Philosophie. Auch fie wird nicht mehr in rein wiffenschaft= lichem, ebensowenig im politischen Interesse behandelt; fie wird vielmehr Mittel für bas Subjett; fie foll biesem gewähren, mas bie untergebenbe nationale Religiosität und Sittlichkeit ihm nicht mehr bieten kann, eine mittelft freien Denkens gewonnene philosophische Uebergengung in Betreff ter hochsten, religiofen, metaphyfifchen, fittlichen Probleme, eine feste Beltanschanung für bas leben und Sanbeln. Alles, auch logit und Phufit, wird nur von biefem praftischen Besichtspunkt angesehen; bie erstere foll bagu bienen, ein sicheres, bas Subjett über alle beunruhigenben Bweifel erhebenbes Erfennen gu gewähren; bie lettere foll über bie letten Brunbe alles Dafeins, über Gott, Natur, Wefen bes Menschen, die nothigen Auf-Karungen geben, damit man wiffe, wie man fich zu Allem zu verhalten, mas man von ber Welt ju hoffen und ju fürchten, in mas man gemäß ber Ratur ber Dinge feine Gludfeligfeit gu feben habe. In Giner Begiehung bezeichnen fomit bie nachariftotelifden Gufteme einen Fortidritt bes Beiftes; es wird in ihnen ernft mit ber Philosophie, fie foll Religion und Berfommen erfegen, fie foll Wahrheit für bas Leben geben, fie wird Glaube, Dogma, Uebergengung, nach welcher bas Subjett nun fonfequent fein ganges Leben und Thun beftimmt, in welcher es feine Bernhigung, feine Bludfelig= Es hat bieg gur Rolge, bag man jest vor Allem auf Bewiß= beit, auf abichließenbes Biffen ausgeht; man ftrebt auf foften Grund gu tommen, man gibt bie Trausfcenbeng bes platonifchen 3bealismus, bas hupothetische Philosophiren bes Ariftoteles auf, man ftellt fich auf ben reali= ftischen Boben ber unmittelbaren angern und innern Erfahrung, nub sucht bon biefem aus zu einer folgerecht burchgeführten, nichts unbestimmt laffenben Anschanung ber Dinge ju gelangen; man ftrebt namentlich bahin, ben Dualismus ber platonifchariftotelifchen Philosophie zu heben, bas Problem ber Burnafführung aller Unterschiebe und Gegenfage bes Geins, bes Gubjefts und Objetts, bes Beiftes und ber Materie, auf Ginen letten Grund befinitiv gn lofen; bie Philosophie foll Alles erklaren, nirgenbe eine Luce, eine Ungewißheit ober Salbheit fteben laffen. Andererfeits aber fehlt eben biemit ber nacharistetelischen Philosophie bie unbefangene wiffenichaftliche Singabe an bas Objett, fie ift ein Dogmatismus, ber nur Bahrheit fur bas Gubjeft will und baber einseitig wirb; fie lagt nicht mehr bie Sache, bas Erfennen gewähren, fonbern bie fubjeftive Ronfequeng bes Denfens; fie fucht bie Babrheit in ber tonfequenten Durchführung Gines Pringips burch bas gefammte Gebiet bes Dafeins. Daber tritt benn auch biefem Dogmatismus mit gleicher Entschiedenheit eine bie Doglichfeit aller realen Ertennt= niß laugnenbe Cfepfis gegenüber, in welcher Die uegativen Tenbengen ber fophistischen und megariftischen Griftit zur außerften Konfequeng fortgebilbet ericbeinen.

Das hauptsustem ber nacharistotelischen Periode ist ber Stoizismus. In ihm tritt die Subjektivität auf als allgemeine, benkende (vgl. §. 11, 6.) und macht dieses liebergreisen des Allgemeinen der Subjektivität, des Denstens über alles Besondere und Einzelne, zum theoretischen wie praktischen Prinzip; alles einzelne Sein ist nur Produkt der im Ganzen der Welt lebendigen und thätigen Allvernunft, die Eine und allgemeine Vernunft ift das Wesen der Dinge; so ist auch die Bestimmung des Wenschen keine

andere als die, allgemeine, über alles Einzelne und Besondere erhabene Subjektivat zu sein, nur in nature und vernunftzemäßem Leben, nicht in äußern Dingen und individuellem Genießen sein Glüd zu suchen. Gerade das Gegenstheil hievon behauptet der Epikureismus; in ihm zieht fich das Subjekt zurück in das Judividuelle der Luft, in die Glückseligkeit philosophischer Seeslenruhe, welche die Gegenwart genießt, von aller Socze und übernaßigen Begierde sich frei erhält und an der objektiven Welt nur, so weit sie Wittel für die Befriedigung der eigenen Individualität ist, Antheil nimmt. Der Skeptizisismus trifft mit den beiden Hauptspstemen darin zusammen, daß er auf Ungestörtheit und Unerschütterlichkeit des Subjekts durch alles Acußere ausgeht, aber dieselbe auf dem negativen Wege der Gleichgültigkeit gegen das Objektive, der Resignation auf alles bestimmte Erkennen und Wollen zu erreichen sucht.

Denselken Charakter ber Subjektivität hat endlich auch das letzte der antiken philosophischen Systeme, der Neuplatonismus; denn auch hier bildet die Erhebung des Subjekts zum Absoluten den Angelpunkt des Systems; wenn der Neuplatonismus andererseits auch gegenständlich iber Gott und sein Verhältniß zum Endlichen spekulirt, so hat doch auch diese Spekulation ihr Metiv in dem Interesse, den kusenweisen lebergang vom absoluten Objekt zur menschlichen Versäulichkeit nachzweisen. Das beherrschende Prinzip ist daher auch hier das Interesse der Subjektivität, und der größere Neichstym obssektiver Vestimmungen hat selbst seinen Grund nur darin, daß sich

Die Gubjeftivitat zur Abfolutheit erweitert bat.

#### S. 17. Der Stoizismus.

Der Stifter ber ftoifden Schule ift Beno, ums Jahr 340 in Rittion, einer Stadt auf Cypern, geboren, nicht rein hellenischer, fondern phoniziicher Abfunft. Durch einen Schiffbruch feines Bermogens beraubt, ebenfo aber auch von innerer Reigung getrieben, fluchtete er fich zur Philosophie. Er murbe zuerft ein Schüler bes Chnifers Arates, fpater bes Degarifers Stilpo, zulegt bes Afabemifers Polemo. Nachbem er fo 20 Jahre zuge-bracht, eröffnete er endlich, von ber Nothwendigfeit einer neuen Philosophie überzeugt, in einer Ganlenhalle ju Athen, welche von ben Dalereien bes Polygnotos, mit benen fie gefchmudt mar, bie "bunte Salle" (Stoa Potile) bieg, eine eigene Schule, beren Theilnehmer von baber ben Ramen "bie Philosophen der Halle" (Stoifer) erhielten. Beno soll achtundfunzig Jahre lang der stoifden Schule vorgestanden und in hohem Alter freiwillig sein Leben geentet haben. Geine Dlagigfeit und bie Strenge feiner Gitten waren im Alterthum berühmt; seine Enthaltsamfeit wurde sprichwörtlich. Das Chrendenkmal, das ihm die Athener nach seinem Tobe auf Anregung bes majebonischen Konigs Antigonos festen, enthielt bas ichone Lob, fein Leben fei feiner Philosophie gleich gewesen. Der Nachfolger Zeno's in ber ftoifchen Schule war Kleanthes, and Affos in Kleinafien, ein treuer Fortfeger ber Denfiveife feines Lehrers. Auf Aleanthes folgte Chryfipp, geboren gu Goli in Ciligien, gestorben um 208 v. Chr., Die vorzuglichfte Stute ber Stoa, fo fehr, bag man von ihm jagte, "wenn Chryfipp nicht ware, fo ware bie Ctoa nicht." Anf jeden Fall muß er, ba er ben fpatern Stoitern ein Gegenftand hoher Berehrung und faft von unwiderleglichen Anschen war, als ber vorzüglichste Grunder ihrer Lehre angesehen werben.

Er war ein so fruchtbarer Schriftsteller, daß er, wie überliefert wird, nicht weniger als 705 Bucher verfaßte, indem er freilich öfters einen und benzielben Lehrsat abhandelte und Stellen ans fremden Werken, namentlich Dichzerstellen, als Zeugnisse und Beispiele in großer Wenge auszuschreiben psiegte. Von seinen sammtichen Schriften ist uns keine übrig geblieben. Mit Chrysipp schließt die Reihe der Philosophen, welche die Stoa gegründet haben. Spätere Hander der Schule, wie Panätius, der Freund des singern Scholsen berühmtes Wert von den Pflichten verarbeitete Cicero in seiner gleichsnamigen Schrift) und Posidonius, bei dem Cicero, Pompejus u. A. Philosophie hörten, versuhren mehr eflettisch.

Die Stoifer haben die Philosophie in die engste Berbindung mit bem praktischen Leben gesetht. Die Philosophie ist ihnen Weisheitslichre in praktischem Interesse, Uebung der Lugend, Borschule zur Lugend, Wisspenichaft von den Prinzipien, nach welchen das sittliche Leben sich gestalten soll. Alle um ihrer selbst willen betriebene Wissenschaft, Kunst, Bildung, gilt ihnen als überstüssigies Beiwerf; der Mensch hat nach nichts zu streben als nach der Beisheit, nach der Ersenntnis der göttlichen und menschlichen Dinge, und nach ihr sein Leben einzurichten. Die Logist gibt die Methode an, und wahrer Ersenntnis zu gelangen, die Physis umsast die Kolgerungen katur und Ordnung des Universums; die Ethis lette darans die Folgerungen

für bas praftifche Leben ab.

In ihrer Logit ift am meiften beachtenswerth und fur ben bogmatiichen Charafter ber nachariftotelifchen Philosophie bezeichnend ihr Suchen nach einem fubjektiven Rriterium (Rennzeichen) ber Bahrheit, um bie mahren und bie falfden Borftellungen ficher von einander unterscheiben gu tonnen. Alle Erfenntniß ftammt nach ben Stoifern aus realen Ginbruden ber Dinge auf und, ans finnlicher, objettiver Erfahrung, welche ber Berftand gn Begriffen vertnupft; Die Erkenntniß fommt nicht aus bem Gubieft, fonbern ans bem Objett; barum ift fie mahr. Gofern es aber bod, moglich ift, bag Borftellungen unferer subjettiven Ginbilbungstraft fich in die burch bie Dinge in und erzeugten mabren Borftellungen einmischen, fragt es fich, moburch wir beibe Arten von Vorstellungen gu trennen, woran wir bie mahren als mahr, bie falichen als falich zu ertennen im Stante find. Das Rriterium hiefnr ift die zwingende Gvibeng, Die Ueberzeugungsfraft, mit welcher eine Borftellung fich ber Seele aufbringt; von einer Borftellung, welche biefe Evibeng hat, vermoge ber fie bie Geele unwillfurlich gur Anerkennung ihrer felbst als einer mahren nothigt, ift anzunehmen, bag fie teine bloge Ginbilbung, fonbern Erzengnig eines realen Begenstandes fei; ein anderes Kriterium als bieje "fchlagende Evideng" ber Borftellung gibt es nicht, ba wir die Dinge nur burch bas Medium unfrer Borftellungen hindurch fennen. Die ftoifde Erfenntnigtheorie bilbet fo ein Mittleres gwijchen Empirismus und Idealismus. Bewiß ift nur bas finnlich Erfahrene; ob aber etwas wirklich mahrgenommen ift, entscheibet fich felbft wieder nur burch ben fur bas Subjett überzeugenden Gindruck ber Wahrheit, ben eine Borftellung mit sich führt.

In ber Phyfit, worin sie sich wesentlich an heraktich anschlossen, unterscheiden sich die Stotker von ihren Vorgängern, namentlich Plato und Aristoteles, am meisten durch den allerseits durchgeführten Grundfag, das nichts Unkörperliches existire, daß alles Wesentliche, alle Dinge körperlich seine sich eine schon in der Logik alle Erkenntnis ans der sinnlichen Wahrenehmung abzuleiten gesincht hatten). Dieser Sensualismus oder Materialis-

mus ber Stoiter ericeint bei ihrer moralisch-ibealistischen Gesammtrichtung befremblich: nichtsbestoweniger erklart auch er sich aus ihrem bogmatistischen Standpunft; ein ibeelles Gein ift ihnen nicht objettiv, substanziell genug; Die Berhaltniffe und Thatigfeiten ber Dinge find ibeell, Die Dinge felbft aber muffen forperliche Realitat haben. Bugleich erichien es ihnen als un= möglich, bag ein 3beelles auf ein Rorperliches, ein Beiftiges auf ein Da= terielles wirte und umgefehrt; was auf einander wirft, muß gleicher Battung fein; ber Beift, Die Gottheit, Die Seele ift fomit ein Korper nur an= berer Art als Leib und Materie. Die unmittelbarfte Konfequeng biefes Strebens ber Stoifer, allen Dualismus gwischen Beiftigem und Materiellem gufzuheben, ift ihr Bantheismus. Satte vor ihnen Ariftoteles bas gottliche Wefen von ber Welt geschieden als bie reine ewige Form von ber ewigen Materie, fo fonnten bie Stoifer folgerichtig biefe Auseinanderhaltung beiber, welche alle reale Einwirkung Gottes auf Die Belt ausschloß, nicht jugeben; es erfchien ihnen als eine falfche Berfelbstftanbigung ber Welt, Gott von ber Materie zu trennen; sie segen baher Gott und Welt, wie Kraft und Die Materie ift ber leibenbe Grund ber Dinge, Menferung, als Gins. bas Ursnbstrat ber gottlichen Thatigfeit; Gott bie thatige und bilbenbe Rraft ber Materie, ihr inwohnend und wefentlich mit ihr verbunden; bie Welt ber Leib Gottes, Gott bie Geele ber Welt. Go bachten fich alfo bie Stoifer Gott und Materie ale eine mit fich ibentifche Gubftang, bie von ber Geite ihres leibenben und veranderlichen Bermogens betrachtet Materie, von ber Geite ihrer thatigen, immer fich gleichbleibenden Rraft Gott genannt werbe. Die Welt hat tein Bestehen für sich, sie ift nicht für sich feienbes endliches Sein, sie ist von Gott produzirt, belebt, beherricht; sie ist ein großes Lebendiges (2000), bessen vernünftige Seele die Gottheit ist; Alles in ihr ift gleich gottlich, weil bie gottliche Rraft Alles gleichmaßig burch= bringt; Gott ift in ihr als bie ewige Nothwendigfeit, welche Alles nach unabanderlichem Gefet erfolgen lagt, als vernanftige Borfebung, bie Alles gwedmagig bilbet und gestaltet, als vollkommene Weisheit, welche bie Orbnung ber Welt aufrecht erhalt, bas Gute befiehlt und belohnt, bas Bofe verbietet und beftraft; nichts in ber Welt faun fich ifoliren, aus feiner Ratur und ihrer Schranke heranstreten, Alles ift unbedingt abhängig von ber Ordnung bes Ganzen, beren Prinzip und Kraft die Gottheit ift. So fpiegelt fich ichon in ber Phyfit ber Stoiter ber ftreng gesehliche Beift ihrer Philosophie; fie find, wie Beratlit, bie gefchworenen Teinde aller Billfur bes Individuums. Diefes ihr Bringip ber Ginheit alles Geins führte fie aber audy noch in anderer hinficht mit Beraflit zusammen; fie faßten bas Sein Gottes, bas ihnen bermoge jenes Pringips ein forperliches mar, wie er auf als feurige, erwarmente Rraft, welche als folche bie Rraft bes Lebens in ber Welt ift, ebenso aber alles Einzelleben wieder in sich zuruchnimmt, um es sodann aufs Neue aus sich hervorgehen zu lassen (vgl. §. 7, 4.) und sofort ins Unendliche. Gie nannten Gott bald ben vernünftigen Athem, welcher burch bie gange Ratur bringe, balb bas funftlerische Teuer, welches bie gange Welt bilbe ober erzenge, balb auch ben Aether, ber ihnen jeboch vom funftlerischen Teuer nicht verschieben war. Bei biefer Ibentifitation von Gott und Welt, burch welche ben Stoifern bie gefammte Weltbilbung eine Entwicklung bes gottlichen lebens felbft murbe, geftaltete fich ihre übrige Lehre von ber Welt fehr einfach. Alles erscheint ihnen in ber Welt von bem gottlichen Leben befeelt, aus bem gottlichen Ganzen zu eigener Existengehervortretend und in baffelbe wiederum fich auflofend, und fo einen nothDie Stoifer. 89

wendigen Rreislauf beständigen Entstehens und Bergebens bilbend, in welchem nur bas Bange felbft bas Beharrenbe, fich ewig neu Erzeugenbe ift. Andererseits aber ift innerhalb bes Bangen nichts Gingelnes umfonft, nichts Gelbft bas Bofe (innerhalb ohne Bred, in allem Birflichen ift Bernunft. gewiffer Schranten) gehort gur Bollfommenheit bes Bangen, ba es Bebingung ber Tugend, 3. B. Ungerechtigkeit ber Gerechtigkeit ift; bas Weltgange konnte

nicht beffer und zwecknäßiger fein, als es ift.

Die Et bif ber Stoifer ftebt in ber gengueften Berbindung mit ihrer In ber Bhufif hat fich bie vernunftige, burch bas gottliche Denfen bestebenbe Ordnung bes Weltgangen berausgestellt. Sieran fnupft fich nun bie Gthif an, indem fie bas oberfte Befet ber menfchlichen Sandlungen, und mithin bie gange fittliche Gefehmäßigfeit bes lebens von ber Bernunftigfeit und Gefekmäßigfeit ber allgemeinen Ratur abbangig macht, und bas bochfte But ober bas hochfte Biel unferes Strebens barein fest, bag wir unfer Leben bem allgemeinen Beltgefet anpaffen, ber Beltharmonie, ber Ratur "Folge ber Ratur" ober "lebe in Uebereinstimmung mit ber gemäß leben. Natur!" lautet bas ftoifche Moralpringip. Genauer: lebe in Uebereinstim= mung mit beiner vernünftigen Ratur, foweit biefe nicht vertunftelt und verfdroben, fonbern in ihrer naturlichen Ginfalt erhalten worben ift; fei mit Wiffen und Wollen, was bu von Ratur bift, ein vernünftiger Theil bes vernünftigen Beltgangen, fei Bernunft und fei im vernünftigen Bangen, ftatt ber Unbernunft und eigenen Billfur gu folgen : barin besteht beine Bestimmung, barin beine Bludfeligfeit, ba bu auf biefem Bege jeben Biberfpruch mit beiner Ratur und mit ber Orbnung ber Dinge außer bir vermeibeft, und

bir ein in iconem Aluffe ungeffort babingebenbes leben bereiteft.

Mus bem angegebenen Moralpringip, in welchem gugleich ber Tugenb= begriff ber Stoifer gegeben ift, folgen bie Gigenthumlichfeiten ber ftoifchen Sittenlehre mit logifcher Nothwendigfeit. a. hinsichtlich bes Berhalt-niffes zwifchen Tugend und Luft. Mit ber Forderung uaturgemagen Lebens wird bas Ginzelne gang bem Allgemeinen unterworfen, und jeber perfonliche Bred ausgeschloffen, mithin auch bas Allerindividuellfte: bie Luft. Die Luft als ein Rachlaffen ber fittlichen Gnergie bes Beiftes, in welcher allein die Gludfeligfeit besteht, tonnte ben Stoifern nur als hemmung bes Lebens, als Uebel erfcheinen. Gie fei überhaupt nicht naturgemäß und nicht Bred ber Ratur, behauptete Rleanthes, und wenn auch anbere Stoifer von biefer Strenge etwas nachließen und jugaben, baß fie als ein Naturgemages, ja gemiffermagen als ein But betrachtet werben tonne, fo bielten fie boch baran fest, bag fie teinen sittlichen Werth habe und fein Zwed ber Natur fei, fonbern nur Etwas, mas mit ber ungehemmten und angemeffenen Thatigfeit ber Ratur accibenteller Beife verfnupft fei, nicht eine Thatigfeit, fonbern ein leibenber Buftanb ber Geele. Bierin liegt bie gange Strenge ber stoischen Sittenlehre: alles Perfonliche wird verworfen, jeder außere Bwed bes Sanbelne foll bem Gittlichen fremb fein, bas Weife-Sanbeln allein ift Bwed. Unmittelbar hangt hiemit jufammen b. bie Anficht ber Stoifer von ben außern Gutern. Die Tugenb ift, wie ber einzige Zweck bes Menschen als vernünftigen Wesens, so auch seine einzige Glückseligkeit, sein einziges But, ba nur innere Bernunftigfeit und Rraft ber Geele, naturgemages Bollen und Sanbeln ben Menschen gludlich machen und ihm ein Begengewicht gegen bie Rufalligfeiten und hemmungen bes außeren lebens geben fann. hieraus folgt einfach, bag bie außern Buter, Befunbheit, Reich= thum u. f. w. fammtlich gleichgultig find; fie tragen gur Bernunftigfeit, gur

Rraft und Große ber Seele nichts bei, fie tonnen ebensowohl vernünftig als unvernünftig gebraucht werben, ebensowohl zum Uebel wie jum Guten ausichlagen; fie find also nichts wirklich Gutes, nur bie Tugend ift nutlich; bie außern Buter zu entbebren ober ihrer beraubt zu werben, bebt bie Bludfeligkeit bes Tugenbhaften nicht auf; auch bie fogenannten außern lebel find feine Uebel, bas einzige Uebel ift bie Schlechtigkeit, Die naturwibrige Unvernunft. Mur bas geben bie Stoifer, hierin bon ihren Borgangern in ber Ethit, von ben Cynifern, abweichend, gu, bag es einen Unterschied unter ben gleichgultigen Dingen gebe, daß einige berfelben, wenn anch allerdings teine fittlichen Guter, boch etwas "Borzuziehenbes, Werthhabenbes" feien, und bag bas Borgugiebenbe, fofern es jum naturgemäßen Leben beitrage, in bie Rechnung best fittlichen Lebens mitaufgenommen werben burfe. Go giebt ber Weise Gesundheit und Reichthum por, wenn fie gegen Rrantbeit und Armuth in die Wahl kommen; in diefer Wahl folgt er einem vernunftigen Grunde, weil fie ber Thatigfeit und fomit auch ber tugendhaften Thatigkeit boch forberlicher find, als bie entgegengesetten; aber er halt fie nicht für Buter, benn fie find nicht bas Bochfte, gegen welches Alles gurudgefest werben mußte; bem Befit ber Tugend felbft fteben fie nach und fommen ihm gegenüber gar nicht in Frage. Man fieht in biefer Unterscheibung bes Guten von bem Borgezogenen, wie bie Stoifer üllerall barauf ansgingen, bas Gute nur in feiner bochften Bebeutung ju faffen und alles Relative bavon auszuschließen. c. Diese abstratte Faffung bes Tugenbbegriffs beurfundet fich ferner in ihrer ichroffen Entgegenfegung von Tugend und Richttugenb. Tugend ift Bernunftigfeit, richtiges Sanbeln nach ber Matur ber Dinge; Untugend ift Bernunftwibrigfeit, Berfehrtheit, Die fich im Biberfpruch mit Ratur und Mabrheit befindet. Entweder nun, folgern fie hieraus, ift bas Sanbeln bes Menschen vernünftig, wiberspruchfrei, ober ift es bieß nicht; im erften Kall ift er gut, im zweiten, mag anch ber Biberfpruch feines Thung mit Bernunft und Natur nur ein geringer fein, ift er Schlecht; gut ift nur, wer volltommen gut ift, schlecht Jeber, ber in irgend einem Buntte unvernünftig ober fcblecht, 3. B. einer Begierbe, einem Affett, einer Leibenschaft, einem Rebler unterworfen ift ober einen folden begebt; amifchen Biberfpruchlofigfeit und Biberfpruch gibt es fein Mittleres, feine Uebergange, ebenfowenig wie zwifden Babrbeit und Luge. Daffelbe eraab fich ben Stoitern aber auch baraus, bag ein wirklich fehlerfreies fittliches Sandeln nur möglich ift, wenn man bie gange Tugend, bie volle Erkennt= niß bes Guten und bie volle Rraft ju feiner Ausführung bat; man ift fittlich nur, wenn man bie gange Tugend bat, bie Tugend tann nur gang ober gar nicht befeffen werben. Sieran schloß fich bas weitere ftoische Paradogon an: alle guten Sandlungen find gleich richtig, alfo gleich gut, alle fchlechten gleich verfehlt, alfo gleich schlecht, es gibt feine Grabe bes Guten und Schlechten, ber Tugenbhaftigfeit und Lafterhaftigfeit, es befteht amifchen Beiben ein absoluter pringipieller Begenfat. Rur fo viel geben bie Stoifer ju, daß legale Sandlungen, die dem Behalte nach mit dem Gefet ber Tugend übereinstimmen, aber nicht bie gange und volle Tugend felbft gu ihrer Quelle haben, awischen Gutem und Bosem amischen inne liegen, als mittlere, aber moralisch werthlose Sandlungen. d. Die spezielle Lehre vom fittlichen Sandeln haben besonders bie spatern Stoffer ausgebilbet und find baburch bie Grunder ber Pflichtenlehre geworben. Tugend befteht nach ftoifcher Lehre in absoluter Ginficht, absoluter Rraft ber Geele gegen Unluft, absoluter Berrichaft über Luft und Begierbe, absoluter

Gerechtigkeit, Die Alles bem Werthe nach behandelt, welchen es innerhalb bes Bangen ber Dinge einnimmt. Die Pflichten gerfallen entsprechend in Gelbst= und Gozialpflichten. Die erftern geben auf naturgemäße, alles Rut= Tofe und Naturwibrige fern baltenbe, vernünftige Gelbsterhaltung, Die legtern auf bas Berhalten bes Gingelnen gur Gefellichaft, bas fich nach ber vermanbtschaftlichen Natur bes menschlichen Geschlechtes zu richten und alle bieraus sließenden Pflichten der Rechtschaffenheit und Gumanität gegen den Nachsten zu erfüllen hat. Das Staatsleben ift gleichfalls ein Ansfluß ber verwandtichaftlichen Natur bes Menschengeschlechts; aber im Biberspruch mit ihr ift bie Trennung ber Menschen in einzelne, feinbfelige Bolfer und Staaten, bas gange Menschengeschlecht follte Gine große Bemeinschaft mit gleichen Befegen und Sitten bilben; ber Stoicismus bat querft bie Ibee bes Rosmopolitismus aufgestellt. e. Den Abichluß ber ftoifchen Lehre bilbet bie Darftellung bes Beifen; fie foll bas Ibeal ber Tugend, wie es bem ftrengen Begriff nach realifirt werben follte, und bie mit ihr gegebene abfolute Gludfeligteit bes Cubjetts barftellen als Borbild und Mufter fur bas Der Weise ift ber, welcher bie mabre Erkenntnig ber gottlichen und menschlichen Dinge, und bie aus ihr fliegende absolute fittliche Ginficht und Kraft wirklich befigt, und eben hieburch alle bentbare menfchliche Bollkommenheit in sich vereinigt. Die speziellere Aussührung erscheint paradog, ba eine solche absolute Bollkommenheit mit bem Begriff bes Individuums unvereinbar ift; Die Stoifer legten aber gerabe auf fie ben meiften Werth, weil eben bie Erhebung bes einzelnen Subjekts zur Tugend und zwar zu reiner und ganger Tugend bas Poftulat ift, bas ihre gange Gthit burche bringt und fie von ber aristotelischen, welche bloß einzelne und relative Tugenben forberte, fpezififch unterscheibet. Der Weife, fagen fie, weiß Alles, was zu wiffen ift, und versteht Alles beffer als jeber Anbere, weil er bie Renntniß ber mahren Natur ber Dinge und bie mahre Bilbung bes Geiftes hat; er allein ift ber mabre Staatsmann, Befeggeber, Rebner, Ergieber, Rritifer, Dichter, Argt, mabrend ber Unweise ftets roh und ungebilbet bleibt, mag er auch noch fo viele Kenntniffe besiten. Der Beise ift ohne Irrthum und Gehler, ba er ftets feine Bernunft gebraucht und Alles in feinem bernunftigen Busammenhang bentt; eben bestwegen bewundert und fürchtet er auch nichts, verfällt in feine Schwäche und Leibenschaft; er allein ift mahr= haft Berwandter, Mitburger, Mitmenfch und Freund, weil nur er Die Bflichten, bie aus biefen Berhaltniffen fich ergeben, vollkommen erkennt und erfullt. Ebenso ift ber Beife, weil er bas Onte in fich als fein eigenes Befet hat, frei von aller Gebundenheit an außeres Gefet und Bertommen; er ift Ronig, herr feines handelns, weil er aus bemfelben Grunde nur fich felbft verant-Richt minder ift er burch feine Bilbung und Tugend frei in wortlich ift. Bezug auf Befchäftigung und Lebensart, er fann in allen Spharen bes Lebens fich bewegen; er ift reich, benn er tann fich Alles erwerben, was er braucht, und Alles entbehren, was ihm fehlt; er ift gludlich unter allen Umftanben, weil er bas Glud in fich, in feiner Tugend hat. Die Unweisen aber haben in Bahrheit alle innern und angern Gnter, Die fie ju haben meinen und icheinen, nicht, weil fie bie Grundbedingung mabrer Gludfelig= feit, Die Bolltommenbeit bes Beiftes nicht befigen. In Diefem Gebanten, baß innere fittliche Tudytigkeit bes Beiftes bie nothwendige Grundlage aller Befähigung jum Sandeln und alles mahren Gludes fei, hat Die ftoifche Lehre vom Weisen ihre Wahrheit. Cbenfo aber zeigt fie die Abstrattion, in ber bas gange Spftem befangen ift; biefe Beisheit ift ein unwirkliches

Ibeal, von dem die Stoiker selbst zugaben, daß es keine praktische Realität habe, sie ist ein Allgemeinbegriff der Bollkommenheit, der auf das Leben nicht anwendbar ist und somit zeigt, daß die Stoiker einseitig überall nur das Allgemeine der Subsektivität zu ihrem Prinzipe haben. Das Subsekt soll absolut werden, statt wie früher nur Activens des Staates zu sein; das mit löst sich ihm seine eigene Realität in den Dunst und Nebel eines abstrakten Ideals auf. — Das Verdienst der stoischen Philosophie ist deßungeachtet, daß sie in einem Zeitalter des Verfalls die sittliche Idea mit Energie seschieft, und daß sie, durch Ausscheidung des politisch nationalen Elements aus der Woral, diese selbst erft als eigene, von der Politik wirklich getrennte Bissenschaft hingestellt hat.

## §. 18. Der Epikureismus.

Ungefahr gleichzeitig mit ber Stoa, um Weniges fruber als biefe, entstand die epikureische Schule. Ihr Stifter Cpikur, Sohn eines nach Sa-mos ausgewanderten Atheners, ist geb. 342 v. Chr., sechs Jahre nach Plato's Tob. Ueber feine Jugend und Bilbungsgeschichte ift wenig Buverlaffiges bekannt. In seinem 36sten Jahre eröffnete er zu Athen eine philosophische Schule, ber er bis zu seinem Tobe (im J. 270 v. Chr.) vorstand. Seine Schuler und Anhanger bilbeten eine geschloffene Befellichaft, welche ein enges Freundschaftsband gusammenbielt (wie jest überhaupt, in ber Beit nach Mlexander, bas fociale Leben an bie Stelle bes untergebenten politifchen tritt). Epifur felbit verglich feine Befellichaft mit bem putbagoreischen Bunte, nur daß sie nicht, wie dieser, ihr Bermögen in eine Gemeintasse zusammen-legte, da, wie Spikur sagte, der wahre Freund dem wahren Freunde vertrauen burfe. Gpifur's moralischer Charafter ift vielfach angegriffen worben; ben glanbwurdigften Bengniffen gufolge mar jeboch fein leben in jeber Sinficht tabellos, feine Berfonlichfeit ebenfo achtbar als liebenswurdig. haupt ift Bieles von bem, mas, von ber ichnoben Wolluft ber epifureischen Seerbe ergabit wirb, für Berlaumbung gu balten. Gpifur hat sehr viele Schriften geschrieben, mehr als selbst Aristoteles; nur bem Chrosipp stand er hierin nach. Dem Untergang seiner größern Werke hat er selbst vorge-arbeitet, indem er die Summe seiner Philosophie in kurze Auszüge brachte, bie er feinen Schulern gum Auswendiglernen empfahl; Diefe Ausguge find uns größtentheils erhalten worben.

Die Richtung Spikur's charakterisirt sich sehr bestimmt in seiner Tesinition ber Philosophie. Er nannte sie eine Thätigkeit, welche burch Begriffe und Beweise ein glückliches Leben bewirkt. Sie hat ihm also einen wesentslich praktischen Zweck, und er läßt sie bestalb auch auf die Ethik sinaus-lausen, welche und sehren soll, wie ein glückseliges Leben von und erreicht werden könne. Zwar nahmen auch die Epikureer die gewöhnliche Sintheislung der Philosophie in Logik (von ihnen Kannonik genannt), Physik und Sthift an, aber die Logik, die sie auf die Lebre von den Kennzeichen der Wahrstie beschrächten sie uur als Werkzug für die Physik; die Physik aber war ihnen ganz nur für die Ethik vorhanden, um den Menschen vor abergläubischer Kurcht und vor dem eiteln Schrecken leerer Natursabeln, die ihn an der Glückseisieste behindern könnten, zu bewahren. So haben wir also im Epikureismus die dreit Akpilt im Dienste der Kihlf stehen.

Wir beschränken uns in unserer Darstellung auf die lettere, da die episkureische Kanonik und Physik geringes wissenschaftliches Interesse darbieten, und namentlich die sehr lückenhafte und innerlich unzusammenhangende Physik

fich burchaus an die bemofritische Atomenlehre anlehnt.

Mit ben übrigen Philosophen feiner Beit, auch Ariftoteles, fuchte Gpifur, wie gefagt, bas bochfte Gut in ber Gludfeligfeit ober im feligen Leben. Die Gludfeligkeit aber besteht nach ihm in nichts als in ber Luft; Die Tugend, erflart er, fann nicht fur fich, fonbern nur, fofern fie uns etwas für uns, ein angenehmes Leben, bietet, Werth fur uns haben. Doch hanbelt es fich nun um die genauere Bestimmung ber Luft, und bier weicht Epifur von feinen Borgangern, ben Chrengifern (val. &. 13, 3.) in wefentlichen Buntten ab. a. Wahrend Ariftipp bie augenblickliche Luft jum Gegenftand bes menfchlichen Strebens gemacht hatte, halt Gpifur Die bleibenbe ruhige Luft, Die Luft als bauernben Buftand bes gangen Lebens, fur bas Unauftrebende. Die mabre Luft ift baber Gegenstand ber Berechnung und Abwägung. Manche einzelne Luft muß verschmaht werben, weil fie uns Unluft bereiten fann; manchen Schmerz unuß man fich gefallen laffen, weil ibm großere Luft folgt. b. Weil ber Beife bas bochfte Gut nicht bloß fur bie Gegenwart, fonbern für ben Busammenhang bes gangen Lebens sucht, so kommen ihm geistige Luft und Unluft, ba fich geistige Buftanbe biefer Urt als Erinnerung und Soffnung auch über bas Bergangene und Runftige erftreden, mehr in Betradit, als Die nur Die Wegenwart betreffenbe fleisch= liche Luft und Unluft. Die Luft bes Beiftes aber besteht in ber unerschutterlichen Gemutherube bes Beifen, im Gefühl feines innern Berthe und feiner Erhabenheit über Die Schlage bes Schidfals. Go fonnte Gpifur mohl fagen, baß es beffer fei, mit Bernunft ungludlich, als ohne Bernunft gludlich gu sein, und daß der Weise auch unter Martern noch glückselig lebe. Ja er konnte, hierin ein trener Nachfolger des Aristoteles, die Lust und die Glückfeligfeit in Die genaueste Berbindung mit ber Tugend fegen und behaupten, Die Tugend fei von ber mahren Luft unabtrennbar, und es gebe fein ange= nehmes Leben ohne Tugend und feine Tugend ohne angenehmes Leben. Aus bemielben Grunde erflarte er auch bie Freundichaft, welche bie Cyrenaiter fur überfluffig bielten, fur ein hauptmittel gur Gladfeligkeit; fie ift bieg, fofern fie eine bauernbe, bas gange leben erheiternbe und verschönernbe Berbindung Gleichgefinnter ift, fie begludt in bleibender Beife, mas ber c. Wenn andere Bebonifer bas positive, möglichft Genuß nicht vermaa. gesteigerte und intensive Luftgefühl fur bas bodite But erflart hatten, fo fonnte Gpifur, Die Doglichfeit einer über bas gange Leben fich erftrecenben Gludfeligfeit im Auge behaltend, auch biemit nicht einverstanden fein. Er verlangt zu einem gludfeligen Leben nicht bie ausgesuchteften Benuffe; er empfiehlt im Gegentheil Raturgemagheit bes Lebens, Benugfamteit bei Wenigem, Ruchternheit und Dlagigung; er verwahrt fich gegen bie falfche Austegung feiner Lehre, als empfehle er bie Luft bes Schwelgers und Benuffüchtigen als bochftes But; er ruhmt fich, in ber Gludfeligfeit mit Reus wetteifern zu wollen, wenn er nur Gerftenbrod und Waffer habe; er verab= scheut sogar die Luft, welche großen Auswand verlangt, zwar nicht an sich, aber boch wegen der Uebel, welche fie herbeiführt. Freilich wird barum ber epitureische Weise nicht wie ein Chuiter leben; er wird genießen, wo er es ohne Schaben tann; er wird fich auch die Mittel zu verschaffen fuchen, mit Unftand und Behaglichkeit zu leben. Doch Diefer feinern Lebensgenuffe tann ber Beife auch entbehren, wenn er es auch nicht foll, benn er hat in sich felbst ben größten Schap feiner Glücfeligkeit, er genießt bie bestan-bigfte und mahrste Luft, bie Ruhe ber Secle, die Unerschütterlichkeit bes Gemuths. Im Gegensaß gegen die positive Luft einiger Heboniker lauft somit die Theorie Epikur's in ben negativen Lustbegriff aus, sofern er die Schmerzlofigfeit, Die Freiheit von ber Unluft bereits als Luft aufieht, und baber bie Thatigfeit bes Weisen vormasmeise auf bas Bermeiben bes Unangenehmen gerichtet fein lagt. Der Menich thut Alles, fagt Gpifur, um teinen Schmerz gu bulben und gu furchten; hat er bieg erreicht, so ift bie Natur gufrieden; positive Genuffe konnen bie Luft nie vermehren, sonbern nur vermannigfaltigen. Die Bludfeligfeit ift baber nach Spitur etwas Ginfaches, leicht zu Erreichenbes; wenn man nur ber Natur folgt und nicht burch Uebermaaß bes Begehrens, ober andererfeits burch thorichte Furcht vor vermeintlichen Uebeln fich bas Leben felbft verbirbt und verbittert. Unter bie Uebel, Die man nicht ju furchten bat, gehort vor Allem ber Tob. Dicht gu leben ift tein Uebel. Darum furchtet ber Weife ben Tob nicht; vor meldem die Menfchen am meiften ichanbern; benn find wir, fo ift er nicht, ift aber er, fo find wir nicht; wenn er gegenwartig ift, fo empfinden wir ibn nicht, benn er ift bas Enbe aller Empfindung, und mas uns, wenn es gegen= martig ift, feine Unluft bereiten fann, bas barf uns, als Bufunftiges gebacht, auch nicht betrüben. Die epitureische Lehre lanft fo allerbings überall in bas rein subjektive Streben aus, bem Individuum die Ruhe und Bufriebenheit bes Dafeins gu fichern, fie weiß nichts von einer fittlichen Beftimmung bes Menichen; aber fie hat ben antiten Luftbegriff fo weit verebelt, als er beffen fabig mar.

Spifur front seine gesammte Weltausicht burch seine Lehre von ben Göttern, auf welche er sein Glücksleigkeitsibeal überträgt. Die Götter sühren nach ihm in menschlicher Gestalt, doch ohne menschliche Bedursniffe und ohne seiten Körper, in den leeren Zwischenraumen zwischen unendlichen Welten ein ungestörtes, unveränderliches Leben, dessen Gülcksleigkeit keines Zusabes fähig ift. Aus der Seligkeit der Götter schließt er, daß sie mit der Verwaltung unserer Angelegenheiten nichts zu thun haben können; denn die Seligkeit der ürch sehn der sich sehn den eine des zu schließter, daß gie mit der Verwaltung unserer Angelegenheiten nicht sie sich noch Andern etwas zu schaffen auch sie durzen daher nicht Gegenstand abergläubischer, das Leben bennruhisgender Kurcht sein. Freisich passen der gläubischer Götter Gestur's, diese unzerstörbaren und doch nicht sessen bestalten, diese Körper, welche nicht Körper sud, wenig in den Jusammenhang des übrigen Systems; aber es soll eben auch hier der Frührigligkeit des Wenschen zu lieb die Verstellung von der Gottheit alles Furchtbaren entsteidet, und doch beibehalten werden in einer Modification, in welcher sie der Slückselistelehre Gustur's vielmehr zur Bes

ftatigung, ftatt gur Wiberlegung bient.

# §. 19. Der Skeptizismus und die neuere Akademie.

Die Bollenbung biefer Nichtungen ber Subjektivität ift ber Skeptizismus in ber völligen Abbrechung ber Brude zwischen Subjekt und Objekt, in ber Leugnung aller objektiven Abahrheit, Erkenntniß und Wiffenschaft, in ber vollenbeten Buruchziehung bes Weisen auf sich felbst und fein subjektives Kurwahrhalten. Man unterscheibet zwischen bem altern Skeptizismus, ber neuern Atademie und bem spatern Skeptizismus.

1. Der altere Steptigismus. Das haupt ber altern Steptifer ift Pyrrhon von Glis, Beitgenoffe bes Ariftoteles; Sauptzeuge über beffen Meinungen, ba Byrrhon nichts Schriftliches hinterließ, ift fein Schuler und Anhanger Timon aus Philus, ber Gillograph (Berfaffer eines Spottgebichts gegen alle bisherige griechische Philosophie). Die Tenbeng biefer ffentischen Philosophen war junachft, wie Diejenige ber Stoiter und Gpifurcer, eine praftifche; Die Philosophie foll uns jur Gludfeligfeit fuhren. Aber um gludfelig zu leben, muffen wir wiffen, wie die Dinge find und wie mir uns jolglich zu ihnen zu verhalten haben. Die erste Frage beantworteten sie bahin: was die Dinge wirklich sind, liegt außerhalb des Bereichs unserer Ertenntniß, ba wir die Dinge nicht mahrnehmen, wie fie find, fonbern wie fie und erscheinen; unfere Borftellungen über fie find weber mahr noch falfch; uber nichts lagt fich etwas Bestimmtes ausfagen. Weber unfere Sinne. noch unfere Deinnigen über die Dinge lehren und etwas Bahres; jebem Lebrfate, jeter Ausfage lagt fich bas Gegentheil entgegenstellen; baber auch bie widersprechenden Unfichten ber Menschen und befonders ber Schulphilosophen über eine und dieselbe Sache. Bei bteser Unmöglichkeit alles objektiven Exkennens und aller Wissenschaft, ist das wahre Berhältniß des Bhilosophen zu ben Dingen gangliche Burudhaltung bes Urtheile, gangliche Enthaltung von jeder positiven Behauptung. Um jede bestimmte Aussage ju vermeiben, bebienten fich baber bie Steptifer überall zweifelnber Ansdrucksweisen, wie: es ist möglich, es kann sein, vielleicht, wie es mir scheint, ich bestimme Nichts (wozu sie dann noch vorsichtig hinzusepten: auch dieß nicht, daß ich nichts beftimme). In biefer Juruckhaltung bes Urtheils glaubten sie ihren praftischen Zweck, die Glückseligkeit, erreicht; benn ber Urtheilslofigfeit, fagten fie, folgt gleichsam als Gabe bes Glude wie ein Schatten Die Unerschütterlichfeit bes Gemuths. Ber Die ffeptische Stimmung angenommen, lebt immer in Rube, ohne Gorgen und Begierben, in reiner Apathie, die von feinem But und feinem Uebel weiß. Bwifchen Besundheit und Krantheit, zwischen Leben und Tod fei fein Unterschied - in biefer Schroffen Behauptung foll Tyrrhon ben Grundfat ber ffeptischen Apathie ausgesprochen haben.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Steptiker den Stoff ihrer Betrachtungen hauptjächlich vermittelst des polemischen Eingehens in die Untersuchungen und Ansichten der Dogmatiker exhietten. Allein die Gründe, auf welche sie sich stütten, gingen nicht tief und erscheinen theils als leicht widerlegliche dielktische Jrrthümer, theils als leere Spissindigkeiten. Den ältern Skeptikern wird der Gebrauch von folgenden zehn skeptigeiten. Den ältern Skeptikern wird der Gebrauch von folgenden zehn skeptigen Tropen (Wendungen oder Argumenten) zugeschrieben, die vielleicht noch nicht duch Byrthon und Limon, sondern erst durch den späteren, wahrscheinlich bald Burthon und Limon, sondern erst durch den späteren, wahrscheinlich bald werkautert worden sind. Die Zurückhaltung bes entschieden untrheils sollte sich bernsen 1) auf die Berschiedenheit. der Borstellungen, Sinnesenwssindungen der lebenden Wessen überhaupt, 2) auf die körperlichen und gestigen Berschiedenheiten der Menschen, welche Einem die Singe anders erscheine sassen lass dem Anderun, 3) auf die verschiedenen Aussagen der Sinne selbst über die Dinge und auf die Wengewisheit, ob unsere Sinneswerkzeuge zureichend sind, 4) auf die Bedingtheit unserer Borstellungen von den Dingen durch die Berschiedenheit unserer körperlichen und gestigen Zustände, sowie die Verschiedennen Stellungen der Sonse zu uns und unte nich (Entsernung u. f. w.), 6) auf die Lactlangen der Dinge zu uns und unt durch sich (Entsernung u. f. w.), 6) auf die Lactlangen, daß wir nichts rein, sonder

Alles nur burch anberweitige Mebien (Luft u. f. w.) erkennen, 7) barauf, baß bie Einbrüke besselben Dings bei verschiebener Suantität, Temperatur, Farbe, Bewegung ganz verschieben sein tönnen, 8) auf bie Abhängigkeit unserer Borstellungen von der Gewohnheit, indem das Neue und Seltene anders auf uns wirft als das Alltägliche, 9) auf die Relativität aller Begriffe, da alle Prabikate nur Berhältnisse der Dinge unter sich oder zu unserem Borstellen ausgagen, 10) auf die Verschiebenheit der Lebensweisen, Sitten, Gesege, mythischen Vorkellungen und dogmatischen Weinungen der Menschen.

2. Die neuere Atabemie. Gine großere Bebeutung, als in ben Leiftungen ber Pyrrhonaer, erhielt bie Stepfis besonders in Folge ihres Rampfe mit bem ftoifchen Spfteme, als fie in Die platonifche Schule eingeführt murbe, mas zuerft burch Artefilaus (316-241) geschah. fuchte fie ihre Stupe vorzugeweise im Unseben ber platonifden Schriften und in ber Ueberlieferung ber mundlichen Lehren Plato's. Artefilaus murbe nicht ben Lehrstuhl in ber Afabenie haben übernehmen und behaupten tonnen, wenn er nicht bie Ueberzeugung gebegt und feinen Schulern mitgetheilt hatte, bag feine Unficht bon ber Burudhaltung bes enticheibenten Urtheils im Wefentlichen mit ber fofratifden und platonifchen übereinstimme, und bag er burch Berbrangung ber bogmatischen Lehrweise bie achte und ursprungliche bialettische Bedeutung bes Blatonismus wieder berftelle. unmittelbare Anregung erhielt bas Streben bes Arfefilaus burch feinen Begenfat gegen bas ftreng bogmatische Spftem, welches mit bem Anspruche, in jeber Begiebung eine Berbefferung bes platonifchen ju fein, in ber Stoa turg zuvor fich erhoben hatte. Daber bemerft Gicero, Artefilans habe alle feine fteptischen und polemischen Angriffe auf Beno, ben Stifter ber Stoa, gerichtet. Er bestritt namentlich bie ftoische Erfenntniglehre, indem er gegen fie geltend machte, auch falfche Borftellungen tonnen eine ichlagende llebergeugungsfraft mit fich fubren, alles Borftellen fnbre immer nur gu einem Meinen, nie zu einem Wiffen. Demgemäß lengnete Artefilans bas Borhandenfein eines Kriteriums, durch welches die Wahrheit unferer Erkennt-niffe fur uns gewiß werde. Woge auch Wahrheit in unfern Behauptungen enthalten fein, fo werden wir ihrer boch, meint er, nicht gewiß. In biejem Sinne ertfarte er: man vermoge Richts zu wiffen, nicht einmal bas, bag man Richts wiffe. 3m Sittlichen jedoch, in ber Wahl bes Guten und im Abichen vor bem Bojen folle man, forberte er, ber Wahricheinlichfeit, ber Unficht, fur Die fich bie meiften und besten Grunde finden laffen, folgen: baburdy werbe man gut handeln und gludlich fein, weil biefes Berhalten bas Bernunftige und fachgemäße fei. Bon ben fpateren Sauptern ber neuen Afabemie fann bier nur Rarneabes (214-129) genanut werben, beffen gange Philosophie jedoch fast ausschließlich in ber Bolemit gegen Die ftrifche Logit. Theologie und Physit bestand; feine positive Leiftung ift ber von ibm angestellte Berfuch einer Dethobenlehre fur bas mahrscheinliche Denken, ber Berfuch einer philosophischen Bahricheinlichteitolehre, einer Beftimmung ber berichiedenen Grabe ber Wahrscheinlichfeit, Die auch Rarneades namentlich für bas praftifche Leben nothig fand. Die fpatern Atademiter lentten an einer etlettisch bogmatischen Lehrweise gurnd.

3. Der spätere Steptizismus. Roch einmal lebte ber eigentliche Steptizismus auf zur Zeit bes ganzlichen Verfalls ber griechischen Philosophia Rus biefer Zeit sind die wiffenschaftlich bebeutenbsten Steptifer ober wenigstens Beforberer ber Steptis, Nenezibenus, Agrippa, jünger als Aeneisbemus,

ber namentlich geltend machte, daß nichts unbewiesen bleiben durse, jeder Beweis aber wieder einen Beweis bedürse und so fort bis inst Unendliche, und Sextus der Empirifer (d. h. ein griechsicher Arzt der empirissen Seefte), wahrscheinlich aus der ersten halfte des dritten Jahrhunderts nach Christus. Der Lettere ist für und der wichtigste, weil man von ihm noch zwei als Geschichtsquellen beachtenswerthe Schriften (die pyrrhonischen Huppotyposen in der Büchern und die Schrift gegen die Mathematiker in neun Büchern) besigt, in denen er Alles weitläusig zusammengestellt hat, was der Skeptigismus des Alkerthums gegen die Gewißheit des Erkennens vorzubringen wußte.

## §. 20. Die Romer.

Die Romer haben an ber Kortbilbung ber Philosophie feinen febstthatigen Antheil genommen. Geit ber Beit, baß bie Beichaftigung mit griechifcher Philosophie und Literatur unter ihnen Gingang gu finden begonnen hatte, befonders feit brei ansgezeichnete Reprafentanten attifcher Geistesbildung und Beredtsamteit, der Afademifer Karneades, der Peripa-tetifer Kritolaus und der Stoifer Diogenes als Gesandte Atheus in Rom aufgetreten waren und Griechenland, wenige Jahre barauf zur romischen Broving geworben, auch außerlich in nabere Berührung mit Rom gefommen war, haben fast alle bedeutenderen griechischen Sufteme ber Philosophie, besonders bas epifureische (Lufretius) und ftoische (Seneca), in Rom geblüht und Unhanger gefunden, boch ohne bag wir irgendwo einen wirklichen philosophischen Fortschritt fanden. Der durchgangige Charafter des römischen Philosophirens ist Eksektizismus, was sich am angenfälligsten bei dem bebeutenbften und einflugreichften philosophischen Schriftfteller unter ben Romern, bei Cicero, beurfundet. Doch ift bie Popularphilosophie biefes Mannes und ber ihm verwandten Beifter, trot ihres Mangels an Originalitat, an Celbftftanbigfeit und Folgerichtigfeit, aus bem Grunde nicht allgu gering anaufchlagen, weil fie ben Uebergang ber Philosophie in bie allgemeine Bilbung eingeleitet und vermittelt bat.

# S. 21. Der Neuplatonismus.

Im Neuplatonismus machte ber antike Geist den letten verzweiselten Bersuch einer monistischen, die Entzweiung zwischen Subjektivität und Objektivität aufhebenden Philosophie. Er nacht diesen Versuch einerseits vom Standpunkt der Subjektivität ans, und steht in dieser Historie Vensselten Boden mit den übrigen Subjektivitätsphilosophieen der nacharistotelischen Beit (vgl. §. 16, 7.); andererseits hat er das Interesse, objektive Bestimmungen über die höchsten Begriffe der Metaphysik, über das Absolute aufzustellen, ein System absoluter Philosophie zu entwersen, und in dieser kindt ist er ein Gegenbild der platonisch-aristotelischen Philosophie, au die er anch äußerlich ankupft, indem er eine Erneuerung des ursprünglichen Platonismus sein will. Nach beiden Seiten hin bildet er also den Schlußpunkt der alten Philosophie; er stellt die letzte Zusammenrassung, aber auch die Ermaatung des antiken Denkens und die Aussolung der alten Philosophie dar.

Somegler, Befdicte ber Philosophie.

Der erfte und zugleich bedeutenbite Reprafentant bes Reuplatonismus ift Blotinus aus Entovolis in Neappten. Er mar Schuler bes Ammonius Sattas, ber im Anfang bes britten Jahrhunderts gu Alexandrien platonifche Philosophie lehrte, jedoch nichts Schriftliches binterließ. Blotin (205-270 nach Chr.) lehrte feit seinem vierzigsten Jahre in Rom Philosophie. Er legte feine Anfichten in einer Reihe flüchtig geschriebener und nicht genau gusammenhangender Abhandlungen nieber, welche nach seinem Tobe ber berühmteste seiner Schüler, Porphyrius (geb. 233, lehrte gleichsalls in Rom Philojophie und Beredtjamfeit), jeinem Anftrage gemäß orbnete und in feche Enneaden (Abtheilungen von je neun Buchern) heransgab. Bon Nom und Alegandrien ging im vierten Jahrhundert ber plotinische Reu-platonismus auch nach Athen über, wo er sich in ber Akademie festsetze. Unter ben Menplatonifern bes vierten Jahrhunderts erwarb fich Borphpr's Schuler Jamblichus, unter benen bes funften Broflus (412-485) ein hervorragenbes Ansehen im Kreife ber Schule. Mit bem Berfall und ber außern Berbrangung bes Seibenthums burch bas jest herrschenb geworbene Ehriftenthum welfte im Laufe bes fechsten Jahrhunderts auch biefe letzte Bluthe ber griechischen Philosophie babin. Der gemeinsame Jug fammtlicher neuplatonischer Philosophen ift ber Sang jur Schwarmerei, Theosophie und Theurgie. Die Meiften unter ihnen gaben fich mit Baubertunften ab, und die hervorragenderen ruhmten fich , gottliche Gingebungen und Er-Scheinungen gehabt, bie Butunft geschaut und wunderbare Thaten vollbracht au haben: fie gerirten fich ebenfo als Bierophanten, wie als Philosophen, in ber unverfennbaren Tenbeng, als beibnifches Wegenbild bes Chriftenthums eine Philosophie zu stiften, die zugleich univerfelle Religion sein könnte. — In der folgenden Darstellung des Neuplatonismus halten wir uns worjugsweife an Plotin.

a. Der subjettive Buftand ber Etftafe. Das Resultat ber bem Neuplatonismus vorangegangenen philosophischen Bestrebungen mar ber Steptizismus gewesen, Die Ginficht in Die Ungulanglichkeit ftoifcher und epi= fureischer Lebensweisheit, ein ichlechthin negatives Berhalten ju allem pofitiven theoretischen Inhalt. Damit hatte jeboch ber Cfeptigismns bas Begentheil von bem erreicht, mas er auftrebte; angeftrebt hatte er die vollendete Apathie bes Beifen, aber mas er erreichte, war bie Rothwendigfeit eines unaufhörlichen wiberlegenben Opponirens gegen alle positiven Behauptungen, ftatt ber Rube, Die ihre Cfepfis ihnen bringen follte, vielmehr eine absolute nicht zu beschwichtigende Unrube. Dieje nach absoluter Rube ftrebenbe absolute Unrube bes Bewußtfeins erzeugte unmittelbar Die Gehnfucht, fich bon biefer Unruhe zu befreien, bie Gehnsucht nach einem allen ffeptischen Einwurfen entrudten, ichlechthin befriedigenden Inhalt. Diefes febnfuchtige Interesse für ein absolut Wahres hat im Neuplatonismus feinen geschicht= lichen Ausbruck gefunden. Das Gubjett fucht bes Abfoluten fich zu bemachtigen, es zu umarmen, es unmittelbar innerhalb feiner felbft, bes Gubjefts, au haben, b. h. nicht burch objektives Erkennen, burch bialektische Bermitt= lung, fondern unmittelbar burch eine innere myftifche Steigerung bes Gubjette, in ber Form bes unmittelbaren Schauens, ber Etstafe. Die Ertenntnig bes Bahren, behauptet Plotin, wird nicht burch Beweis gewonnen noch burch irgend eine Bermittlung, nicht fo, daß bie Gegenstande außerhalb bes Erkennenben bleiben, sondern so, bag alle Berschiebenheit zwischen Erken-nenbem und Erkanntem aufhort; sie ift ein Schauen ber Bernunft in sich felbft; nicht wir schauen bie Bernunft, fondern bie Bernunft schaut fich; auf auber Weise kann man nicht zu ihrer Erkenntniß sommen. Ja auch über bieses vernünftige Anschauen, innerhalb bessen Subjekt und Objekt einander noch als Getrenute gegenüberstehen, mussen wir hinaus; die höchste Stuse bes Erkennens ift ein Schauen des Höchsten, des Einen Prinzips der Dinge, in welchem alle Trennung zwischen ihm und der Seele aufhört, die Seele in reiner Verzückung das Absolute selbst berührt, sich von ihm erfüllt und ersteuchtet fühlt. Ist Jemaud zu dieser wahrhaften Einigung mit dem Göttlichen gelangt, so verachtet er selbst das reine Denken, welches er sonst liebte, weil doch dieses Denken nur eine Bewegung war, eine Differenz zwischen dem Schauenden und Geschauten voraussetzte. Die mystische Versenstung in die Gottheit oder das Eins, dieses Sichhineinschwindeln ins Absolute ist es, was dem Reuplatonismus gegenüber von der datzgriechzischen Systemen der Philos

fophie einen fo eigenthumlichen Charafter gibt.

b. Die tosmifchen Pringipien. 3m engften Bufammenhang mit Diefer Efftasentheorie ber Reuplatoniter fteht ihre Lebre von brei tosmischen Bringipien. Bu ben zwei, auch ichon bisher angenommenen tosmifchen Pringipien ber (Welt-) Ceele und (Belt-) Bernunft fugten fie noch ein brittes höheres Pringip, als lette Ginheit aller Unterschiebe und Gegenfage, in welcher ebenbarum, bamit fie bieß fein tonne, aller Unterschieb aufgehoben fein muß zur reinen Ginfachheit bes Wefens. Die Bernunft ift biefes Ginfache nicht, ba in ihr ber Wegensag bes Denkenden, bes Denkens und bes Bedachten und bie Bewegung vom Erften jum Letten ift, Die Bernunft gehort jum Bielfachen; bem Bielfachen aber muß bas Ginfache vorangeben als fein Pringip; es muß baber, wenn es eine Ginheit ber Totalitat bes Geins geben foll, über die Bernunft gum abfolut Ginen hinaufgestiegen Diefes Urwefen nun nennt Plotin mit verschiebenen Namen balb bas Erfte, balb bas Gine, balb bas Gute (vergl. G. 55), balb bas über bem Seienden Stehende (bas Seiende schwindet ibm zu einem Nebenbegriffe ber Bernunft zusammen, und bilbet in ber Busammenordnung ber oberften Begriffe mit ber Bernunft verbunden nur bie zweite Staffel), Namen freilich, mit benen Blotin bas Wefen jenes Ur-Ginen nicht genugend ausbruden, fondern nur bilblich bezeichnen will. Denten und Bollen fpricht er ihm ab, weil es feines Dinges bedurftig, nichts begehren tann; es ift nicht Energie, fondern über ber Energie; Leben fommt ihm nicht gu; fein Seiendes, fein Enwas und fein Wefen, auch feine von ben allgemeinften Rategorieen bes Seins fann ihm beigelegt werben, und mas biefer abwehrenden Bestimmungen mehr find; furz es ift ein Unaussprechliches und Undenkbares. Plotin ift burchaus bestrebt, bas erfte Bringip als absolute, alle und jebe Bestimmtheit, Die es zu verendlichen fcheint, ausschließende Ginfachheit, und barum auch als ein an fich außerhalb aller Begiehung ju anderem Gein Stehenbes zu benten. Diefe reine Abstrattion fami er jedoch nicht burchführen, wenn er nun weiter fich anschiedt, ju zeigen, wie aus bem Erften alles Unbere, zunächst bie beiben andern todmischen Bringipien, geworden ober emanirt fei. Um ein Pringip feiner Emanationslehre gu haben, fieht er fich genothigt, bas Erfte in feiner Beziehung jum Zweiten als ein Erzeugenbes ju fegen und ju benten.

c. Die Emanationslehre ber Reuplatonifer. Jebe Emanationslehre, also auch die der Reuplatonifer, fest die Welt als Aussfrahlung ober Aussfrömung Gottes in der Art, daß je die mittelbarere oder entferntere Emanation einen geringeren Grad von Bolltommenheit bestyt, als ihr Prinzip, die Gesammtheit des Seienden also ein absteigendes Stwfenberhaltniß barftellt. Das Teuer, jagt Plotin, entjenbet Barme, ber Schnee Ralte, bie buftenben Gegenstände hauchen Geruche aus und jedes Organische, fobald es zu feiner vollenbeten Ausbildung gefommen ift, erzeugt etwas ihm Achnliches. Go lagt auch bas Bollkommenfte und au fich Ewige im Ueberfluffe seiner Bollkommenheit basjenige aus sich hervorgeben, was gleichfalls ein Immerbauernbes und nachft ihm bas Beste ist — bie Ber-nunft ober Beltintelligenz, bie ber unmittelbare Abglanz, bas Abbild bes Ur-Ginen ift. Plotin ift reich an Bilbern, um begreiflich zu machen, bag bas Ur-Gine bei biefer Ausstrahlung ober Bervorbringung ber Bernunft Richts verliere, fich nicht schwäche. Nachst bem Ur-Ginen ift bie Bernunft bas Cie enthalt in fid bie Ideenwelt, bas All bes unveran-ften Geins. Bon ihrer Erhabenheit und herrlichfeit fann Bollfommenfte. berlichen mabrhaften Geins. man eine Borftellung gewinnen, wenn man bie finnliche Belt, ihre Große und Schonheit, Die Regelmäßigfeit ihrer unaufhörlichen Bewegung mit Aufmerkfamteit betrachtet, und alsbann zu ihrem Urbilbe, gum Gein ber intel: ligibeln Welt ben Gebanken erhebt, die intelligibeln Dinge in ihrem lauteren unvergänglichen Wesen anschaut, und als den Urheber und Vorsteher berfelben die Intelligenz anerkeunt. In ihr gibt es keine Vergangenheit und feine Zukunft, sondern nur die stets bleibende Gegenwart, und chensowenig eine raumliche Trennung, als eine zeitliche Beranberung: sie ist bie wahre Ewigkeit, welche von ber Zeit bloß nachgeahmt wird. Wie bie Bernunft aus bem Ur-Ginen, so ftromt aus ber Bernunft hinwiederum, gleich: falls ohne baß fie irgend eine Beranberung babei erleibet, ewig bie Beltfeele aus. Die Beltfeele ift bas Abbild ber Bernunft, felbft von ber Bernunft erfullt, verwirklicht fie bieselbe wieberum in einer Außenwelt: fie ftellt bie Ibeen äußerlich bar an ber finnlichen Materie, bie bas Unbestimmte, Qualitätslose, Nichtseiende, und in ber Stufenfolge ber Emanationen bas Lette und Unterste ist. In bieser Weise ist bie Weltseele bie Bilbnerin. bes fichtbaren Beltalls, welches fie als ihr Abbild ans ter Materie geftaltent, burchbringend und belebend im Rreife herumführt. Siemit ift Die Reihe ber Emanationen geschloffen, und wir find, was ber Bwed ber Emanations: lehre war, in einem fortlaufenden Prozesse vom Bodiften, von Gott, gum Riedrigsten, jum blogen Abbilbe bes mabren Geins ober gur funlichen Belt gelangt.

Die einzelnen Seelen sind, wie die Wettjeele, Amphibien zwischen dem Höhren, der Vernunft, und dem Niederen, dem Sünnlichen, bald nit dem Sinnlichen verslockten und au seinen Schisfalen theilnehmend, bald ihrem Ursprunge, der Vernunft, sich zuwendend. Bon der Vernunstwelt, die ihren Ursprunge, der Vernunft, sich zuwendend. Bon der Vernunstwelt, die ihren ursprüngliche und eigentliche Deimath ist, sind sie, eine jede zu der ihr ansgewiesenen Zeit, unsreiwillig und einer innern Röthigung solgend, in die Körperwelt herabgestiegen, ohne jedoch die Ideenwelt gänzlich zu verlüssig, sondern, wie ein Sounenstrahl zugleich die Soune und die Erde berührt, besinden sie in Gounenstrahl zugleich die Soune und die Erde berührt, besinden sie sich sowohl in der einen, wie in der andern. Unser Beruft kann also — und hiemit gelangen wir auf den Pankt zurück, von welchem wir in der Darstellung der neuplatonischen Philosophie ansgegangen sind — nur der sein, unser Sinnen und Trachten unserer eigentlichen Heinaath, der Ideenwelt, zuzuwenden, und unser bessere Selbst durch Ertödtung der Ibeenwelt, zuzuwenden, und unser bessere Selbst durch Ertödtung der Sinnlichsteit, durch Ascese, ganz von der Theilnahme am Körperlichen zu bessellen. If aber einnal unsere Seele in die Ideenwelt, diese Abbild des Urguten und Urschönen, ausgestiegen, so gelangt sie von da aus zum lepten Ziel alles Wünschens und Strebens durch die unmittelbare Vereinis

gung mit Gott, burch bas entzudte Schauen bes Ur-Ginen, in bas fie fich

bewußtlos verfeuft und verliert.

Nach allem biesem ist bie neuplatonische Philosophie Monismus, somit Bollenbung ber antiken Philosophie, sofern sie die Gesamuntseit alles Seina auf Einen letzten Grund zurückzusübren bestrebt ist; indem sie jedoch ihr oberstes Prinzip, aus welchem sie das Uebrige ableitet, nicht auf dem Wege natürlicher und vernünftiger Bermittlung, durch Bermittlung des selbstbewußten Deukens, sondern nur mittelst der Essage, durch mystische Selbstvernichtung der Johseit, durch Uksesse und Theurzie zu finden weiß, ist sie eine verzweiselte Ueberspringung aller — und somit auch die Selbstauflösung der alten Philosophie.

## §. 22. Das Chriftenthum und die Scholaftik.

1. Die driftliche Ibee. Der Charafter bes griechischen Beiftes= lebens gur Beit feiner ichonften Bluthe mar bie unmittelbare Singebung bes Subjetts ans Obiett (Matur, Ctaat u. f. w.); ber volle Bruch gwifden beiben, amifchen Beift und Ratur, mar noch nicht eingetreten ; bas Gubjett hatte fich noch nicht in fich reflettirt, fich noch nicht in feiner abfoluten Bedeutung, seiner Unendlichkeit erfaßt. Mit bem Berfall bes griechischen Lebens, in ber Beit nad, Alexander bem Großen, trat Diefer Bruch ein; unter Aufgebung ber objettiven Belt jog fich bas Gelbftbewußtfein auf fich felbft gurud; aber eben bamit war bie Brude gwijchen beiben abgebrochen; bem noch nicht gehörig vertieften Gelbstbemußtfein mußte jest bas Wahre, bas Göttliche als ein Jenfeitiges ericheinen, und ein Befühl bes Unglude, unbefriedigter Cebnsucht trat an Die Stelle jener fconen Ginheit gwifchen Beift und Ratur, bie ben beffern Beiten bes griechischen Staats = und Runftlebens eigen gewesen war. Ginen letten verzweifelten Berfuch, Diefes Jenfeits burch überfliegende Spetulation und praftifch burch Ertobtung bes finnlichen Denichen, burch AScefe, zu erreichen ober fich zu erschwindeln, beibe Seiten ge-waltsam gufammengubringen, machte ber Remplatonismus; er mißlang und bie alte Philosophie enbigte mit ganglicher Erschöpfung. Der Dualismus alfo ift es, an beffen Ueberwindung bie alte Philosophie gescheitert ift. Das Chriftenthum nahm bicfes Problem auf; ja es iprach eben bie 3bee, welche bas antife Denfen nicht zu vollziehen gewußt hatte, als fein Pringip ans, Die Anfhebung ber Jenseitigkeit Gottes, Die wefentliche Ginheit bes Gottlichen und Menschlichen. Daß Gott Mensch geworben - ift bie fpetulative Grundidee bes Chriftenthums, bie fich auch praftifch (und gunachft war bas Christenthum eine praktischereligiose Erscheinung) in ber 3bee ber Berfohnung und ber Forberung ber Wiebergeburt (b. h. einer Bertlarung und religiofen Durchbringung bes Sinnlichen, im Gegenfat gegen bas rein negative Berhalten ber Ascese) ausbrudt. Bon bier aus ift ber Monismus ber Charafter und bie Grundtendeng ber gesammten neueren Philosophie geblieben. Und zwar ift bie neuere Philosophie genau von bem Punkte ausgegangen, auf welchem bie alte fteben geblieben war; bie Burndziehung bes Dentens, bes Celbstbewußtseins auf fich felbft, was ber Ctanbpunkt ber nachariftotelifchen Philosophie gewesen mar, bilbet in Cartefins ben Ausgangspunkt ber neuern Philosophie, Die von hier aus zur gebankenmäßigen Bermittlung und Berfohnung fenes Gegenfages fortidritt, über welchen Die alte Philosophie nicht hinausgekommen mar.

2. Die Scholastik. Das Christenthum hat sich sehr früh, schon in ben Apologeten bes zweiten Jahrhunderks und den alexandrinischen Kirchenwätern, mit der Zeitphilosophie, besonders dem Platonismus, in Berührung gesetzt, später, im neunten Jahrhundert, mit Scotus Erigena, auch Bersuche einer Kombination mit dem Neuplatonismus hervorgebracht, doch erst in der zweiten Hälfte des Mittelalters, vom eilften Jahrhundert ab, sich zu einer im eigenklichen Sinne christischen Philosophie, der sogenanuten Scholastik, entwickelt.

Der Charafter ber Scholaftif ift bie Bermittlung gwifden bem Dogma und bem bentenben Gelbstbewußtfein, zwischen Glauben und Biffen. bas Dogma aus ber Rirche, welche es aus fich erzeugt hat, in bie Schule übergebt, die Theologie zur Universitätswiffenschaft wird, sucht bas Interesse bes Wiffens zu feinem Rechte zu tommen und bas Dogma, bas bis jest bem Gelbftbewußtfein als außerliche Macht gegenüber geftanben mar, bem Subjette naber zu bringen. Gine Reihe von Berfuchen wird jest gemacht, bie Rirchenlehre in ber Form von wiffenschaftlichen Suftemen gu bearbeiten (bas erste vollständige System ber Dogmatik von Betrus Lombardus, geft. 1164, in feinen vier Buchern ber Gentengen, von ben fpatern Coolaftitern vielfach kommentirt), fie alle ausgehend von ber unerschütterlichen Borausjegung, bag ber Rirchenglaube abfolute Bahrheit fei (uber biefe Borausfegung ging bas icholaftische Denten nie hinaus), aber ebenfo alle geleitet vom Interesse, diese geofsenbarte, gegebene Wahrheit auch zu bes greisen, das Dogma zu rationalisiren. "Credo ut intelligam" — bieser Ausspruch Anselm's, des Ansangers und Begründers der scholastischen Richtung (geb. um 1034, feit 1093 Erzbischof zu Canterbury), war bas Lofungswort ber gesammten Scholastik. Sie hat auch in ber That an bie Löfung ihrer Aufgabe ben glaugenoften, freilich meift nur formellen, inllogiftifchen Scharffinn gewandt und großartig ausgeführte, in ihrer Architettonit ben gothischen Domen abuliche Lehrgebaube hervorgebracht. Das ausgebreitete Studium bes Ariftoteles, bes vorzugeweife fogenannten "Bhilosophen", ben mehrere ber bebeutenbften Scholaftifer fommentirten und ber gleichzeitig auch unter ben Arabern blubte (Avicenna und Averroes), lieferte Terminologie und ichematische Besichtspunkte. Auf bem Sobepunkte ber Coolaftit ftehen bie unftreitig größten Meifter ber scholaftischen Runft und De= thobe, Thomas von Aquino (geft. 1274, Dominifaner) und Duns Ccotus (geft. 1308, Frangistaner), Die Stifter zweier Schulen, in welche fich feitbem bie gange fcholaftifche Theologie theilte, jener ben Berftand (intellectus), biefer ben Willen (voluntas) jum bochften Pringip erhebend, beibe burch biefen Wegenfat bes theoretischen und bes prattischen Bringips auf pringipiell bifferirenbe Richtungen geführt. Gben bamit begann aber ber Berfall ber Scholaftit; ihr Sobepuntt mar ber Wendepuntt zu ihrer Gelbftauflösung. Die Bernunftigfeit bes Dogma's, Die Ginheit von Glauben und Wissen, war ihre stillschweigende Grundvoraussetzung gewesen; diese Borausfegung fiel aber meg, ber gange Boben ber icholaftischen Berftanbesmetaphpfit war im Bringip aufgegeben, fobalb man mit Duns Scotus bie Aufgabe ber Theologie ins Braftische feste. Mit ber Trennung bes Braftischen und Theoretifchen, und noch mehr mit ber Trennung bes Dentens und Geins im Mominalismus (f. u.) loste fich bie Philosophie von ber Theologie, bas Wiffen bom Glauben; bas Wiffen nahm feine Stellung über bem Glauben, über ber Autoritat (neuere Philosophie), und bas religiofe Bewußtfein brach mit bem traditionellen Dogma (Reformation).

3. Nominalismus und Realismus. Sand in Sand mit bem allgemeinen Entwidlungsgange ber Scholaftit ging bie Entwidlung bes Begenfages zwifchen Rominalismus und Realismus, eines Begenfages, beffen Urfprung in ber Begiehung ber Scholaftit gur platonifchen und ariftotelifchen Philosophie ju fuchen ift. Rominaliften nannte man Diejenigen, benen bie Begriffe bes Allgemeinen (Die universalia) bloge Namen, flatus vocis, inhaltsleere Borftellungen ohne Realitat waren; nach ber Anficht bes Nominalismus gibt es feine allgemeinen Begriffe, feine Gattungen, feine Arten; Alles, mas ift, exiftirt nur als Gingelnes in feinem reinen Fürsich= fein; es gibt alfo anch fein reines Denten, fonbern nur ein Borftellen und finnliches Bahrnehmen. Die Realiften hielten hiegegen nach bem Borgange Blato's an ber objektiven Realität ber Universalien fest (universalia ante rem). Der Gegensat beiber Richtungen trat zuerst hervor zwischen Rose cellin und Anfelm, von benen ber Erstere auf ber Seite bes Nominalisnus, ber Lettere auf ber Seite bes Realismus ftanb, und zieht fich fofort burch bie gange Periobe ber Scholaftit hindurch; fcon feit Abalard (geb. 1079) bilbete fich jeboch eine vermittelnte, sowohl nominalifiifche als reali= ftifche Anficht, Die von bort an mit unbedeutenden Mobifitationen bie berrschende blieb (universalia in re). Rach biefer Ansicht ift bas Allgemeine nur ein Gebachtes und Borgeftelltes, aber als folches ift es nicht blog ein Brobutt bes vorstellenden Bewußtfeins, sondern es hat auch feine objettive Realitat in ben Dingen felbft, aus benen es nicht abstrabirt fein tonnte. wenn es nicht an fich in ihnen enthalten mare. Diese 3bentitat bes Dens tens und Seins ift bie Grundvoraussegung, auf welcher bas gange bialettifche Berfahren ber Scholaftifer beruht. Alle ihre Argumente grunden fich auf die Unnahme, bag es fich mit Demjenigen, was fyllogistisch bewiesen wird, in ber Birklichkeit ebenfo verhalte, wie im logischen Denken. Sturate jene Borausfegung, fo fturgte mit ihr ber gange Boben ber Scholaftif und es blieb bem an feiner Objektivitat irre geworbenen Denken nichts übrig, als fich in fich felbst gurudguziehen. In ber That trat biefe Gelbstanflofung ber Scholaftit ein mit Bilhelm von Occam (geft. 1347), bem einflußreichen Erneuerer jenes Nominalismus, ber ichon im Beginne ber Scholaftif fich geltend gemacht hatte, aber jest, fiegreicher gegen eine erschöpfte als bamale gegen eine auftretenbe Bilbungeform, bem Bebaube bes fcholafti= ichen Dogmatismus feine Grundlage entzog und es unaufhaltsam nachstürgen machte.

### §. 23. Nebergang zur neuern Philosophie.

Der Bruch ber neuern Philosophie mit ber Scholaftit zieht fich in einer Reihe vorbereitender Erscheinungen und Anzeichen burch das fünfzehnte Jahrshundert hindurch, vollendet sich negativ im Laufe des sechzehnten, positiv in

ber erften Salfte bes fiebengebnten Sabrbunberts.

1. Der Fall ber Scholastif. Der nächste Grund dieser veränderten Richtung ber Zeit hat sich uns so eben dargestellt: es ist der innere Berfall ber Scholastif selbst. Sobald die stillschweigende Grundvoraussezung, auf welcher die scholastische Theologie und die ganze Methode der Scholastische Theologie und die ganze Methode der Scholastisch bei Rationalität des Dogma's oder die wissenschaftliche Beweisbarteit des Offenbarungsinhalts, sich aufgelöst hatte, stürzte, wie schon oben bemerkt, das ganze Gebäude unaufhaltsam nach. Die dem Prinzip der Scholastis

birekt entgegengesetzt leberzeugung, daß Etwas vom Standpunkt bes Dogma's aus wahr, vom Standpunkt ber Vernunft aus salfd ober wenigstens unbeweisder sein könne, ein Geschtspunkt, von dem aus z. B. der Aristotelier Pomponatius (1462—1530) die Unsterdichteitsfrage, später Banini (j. unten) die Grundprobleme der Philosophie behandelte, wurde, so sehr sich auch die Kirche bagegen auslichtet, immer allgemeiner und eben damit die Einsicht in die Unvereinbarkeit von Bernunft und Offenbarung. Das Geschild, daß die Philosophie aus ihrem bisherigen Justande der Unnufmbigseit und Anechtschaft ind Selbstständigkeit und Krechten nach größerer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der philosophischen Forschung erwachte; und wenn man sich auch noch nicht gegen die Kirchenlehre selbst zu wenden wagte, so suchte nan wenigstens die Haupftüße der Scholastif, die aristotelische Philosophische (d. h. was damals dassurgstüße der Scholastif, die aristotelische Philosophische (d. h. was damals dassurgstschen und knechten von der Verlen zu erschälter und die Auch vor danus 1515—1572, in der Bartholomäusnacht ermordet). Die Autorität der Kirche sank mehr und mehr im Glauben der Völker und die größen Systeme der Scholastif hörten aus.

2. Die Folgen der Scholastif. Trop dem Allem war die Scho-

lastik nicht ohne positiv gute Folgen. Obgleich ganz im Dieuste der Kirche stehend, war sie boch aus wissenschaftlichem Triebe hervorgegangen und so wedte fie auch hinwiederum freien Forschungsgeift und Ginn fur Erkenntnig. Gie machte bie Begenftanbe bes Glaubens gu Begenftanben bes Denfens, hob ben Menichen aus ber Cphare bes unbedingten Glaubens in bie Cphare bes Zweifels, ber Untersuchung, bes Wiffens, und indem fie bie theologischen Sagungen bes Autoritätsglaubens ju beweisen und burch Grunde ju befraftigen suchte, begrundete fie gerade baburch, wiber Wiffen und Willen, Die Autorität ber Bernunft: fie brachte fo ein anderes Bringip in Die Belt, als bas ber alten Rirche mar, bas Pringip bes benfenben Beiftes, bas Gelbftbewußtfein ber Bernunft, ober bereitete body wenigstens ben Giea biefes Celbft bie Difigeftalt und Schattenfeite ber Scholaflit, Die Bringips vor. vielen absurben Quaftionen, auf welche bie Scholaftifer jum Theil verfielen, felbst ihre taufenbfaltigen unnothigen und jufalligen Diftinktionen, ihre Ruriofi= taten und Cubtilitaten uniffen aus einem vernünftigen Pringipe, aus ihrem Lichtburfte und Forschungsgeifte, ber fich unter ber brudenben Berrichaft bes alten Rirchengeiftes nur fo und nicht anders außern tounte, abgeleitet werben. Erft als fie vom fortichreitenben Beifte ber Zeit überflügelt mar, ichmolg bie Scholaftit, gang im Biberfpruch mit ihrer urfprunglichen Bedeutung, mit ber Cache und ben Intereffen bes alten Rirchenthums in Gins gufammen, und murbe alsbann bie heftigste Begnerin bes erwachten befferen Beiftes ber Rengeit.

3. Das Wiederaufleben der Wiffenschaften. Gin Hauptbeförderungsnuttel jener Unwandlung des Zeitgeistes, welche den Beginn der neuen Epoche der Philosophie bezeichnet, war das Wiederaufleben der klassischen Liebenaufleben der klassischen Liebenaufleben der klassischen Lieben der Lieben der Klassischen Lieben der Klassischen Lieben der Lieben der

besonders Bessarion (geft. 1472) und Ficinus (gest. 1499) wirkten für ein besseres Berständniß der alten Philosophie. So entfand bald ein Rampf der klassisch gebildeten Gelehrten gegen die ftarre, untritische und geschmacklose Weise, in welcher bisher die Wissenstehe bearbeitet worden waren; neue Ideen kamen in Umsauf; es erstand wieder ber freie, universelle, beutende Geist des Alterthums. Auch in Deutschland fanden die klassischen Studen einen fruchtbaren Boden: Reuchlin (geb. 1455), Melanchthon und Erasmus wirkten in biesem Sinn und die humanistische, dem scholaftischen Treiben feindselige Partei gehörte zu den entschiedenften Stügen der erstarkens dem Reformationskendensen.

4. Die beutiche Reformation. Alle Glemente ber Neuzeit, ber Kanupf gegen die Scholastif, die Interessen des Humanismus, das Streben nach nationaler Unabhängigkeit, die Bersuche des Staats und des Bürgerthums, fich von ber Rirche und hierarchie ju emancipiren, ber Bug ber Beifter gur Ratur und gur Birflichkeit, por Allem bas Berlangen bes bentenben Celbstbewußtseins nach Autonomie, nach Freiheit von ben Reffeln ber Autoritat - alle biefe Glemente fanden ihren Brenn- und Ginigungspunkt in ber beutschen Reformation. Wenn auch junachst in praktisch = religiöfen und nationalen Intereffen murgelnb, wenn and fehr frubzeitig auf eine falfche Babn gerathen und in bogmatisch = firchlicher Ginseitigkeit aufgegangen, mar bie Reformation boch im Pringip und in ihren mahren Konfequengen ein Brud bes bententen Beiftes mit ber Autoritat, ein Protestiren gegen bie Feffel bes Pofitiven, eine Rudfehr bes Beiftes ans feiner Gelbftentfrembung au fich felbft. Mus bem Jenfeitigen febrte ber Beift ins Dieffeitige gurndt: bie Natur und ihre fittlichenaturlichen Gefete, bas rein Menschliche als folches, bas eigene Berg, bas eigene Bewiffen, Die subjektive Uebergengung, turg bie Rechte bes Gubjefts begannen Etwas zu gelten. Satte fruber bie Ghe, wenn auch nicht als etwas Unfittliches, fo boch als etwas ber Entfagung und Chelofigfeit Untergeordnetes gegolten , fo ericbien fie jest als etwas Gottliches, als ein von Gott geordnetes Raturgefet. Satte fruber bie Armuth fur hober gegolten, als ber Befit, bas beidvauliche Leben bes Mouchs fur hober, als bas weltliche Thun bes Laien, ber fich von feiner Bande Arbeit nahrt, fo ericheint jest bie Armuth nicht mehr als 3wed an fich. Un bie Stelle bes Behorsams, bes britten geiftlichen Belubbes, tritt firchliche Freiheit: Mondythum und Priefterthum horen auf. Gbenfo fehrte nach ber Geite ber Erfenntniß ber Menich in fich gurud aus bem Jenfeits ber Autorität. Er übergengte fich, bag innerhalb feiner ber gange Progeg ber BeilBordnung burch= gemacht werben muffe, bag feine Berfohnung und Beiligung feine eigene Cache fei, ju ber er ber Bermittlung ber Priefter nicht bedurfe, bag er gu Gott in einem unmittelbaren Berhaltniß ftehe. In feinem Glauben, in ber Tiefe feines Bemnths und feiner Ueberzeugung fand er fein ganges Gein. -Da somit ber Brotestantismus aus bem Befen beffelben Beiftes bervorging, aus welchem bie neuere Beit und Philosophie entsprang, fo fteht er gu biefer in ber innerften Begiebung, obgleich natürlich ein fpegieller Unterschied ftattfindet zwischen ber Art, wie ber Beift ber neuern Beit fich als religioses Bringip, und ber Art, wie er fich als miffenschaftliches Pringip verwirklichte. Aber im Pringip find, wie gefagt, beibe Arten bes Protestantismus, ber Proteftantismus bes religiofen Beiftes und ber Protestantismus ber benfenben Bernunft, eines und baffelbe, und fie find auch in ihrem Berlaufe Sand in Sand mit einander gegangen. Denn die Reduftion ber Religion auf ihre einfachen Glemente, Die ber religiofe Protestautismus einmal begonnen, aber bei ber Bibel abgebrochen und sistirt hatte, mußte nothwendig weiter fortgesetz, und bis auf die letten, ursprünglichen, übergeschichtlichen Elemente, nämlich auf die sich als den Ursprung wie aller Philosophie so aller Religion

miffende Bernunft gurudgeführt werben.

Das Auftommen ber Raturwiffenschaften. Bu allen biefen Ericheinungen, Die ebensowohl als Urfachen, wie als Anzeichen und Symptome ber geiftigen Umwalzungen ber Reformationsepoche zu betrachten find, tommt noch eine Erscheinung bingu, welche bie Befreiung bes philosophischen Geiftes von den Keffeln ber firchlichen Autorität wesentlich erleichterte und positiv unterftugte - bas Emportommen ber Naturwiffenschaften, ber erfahrungs= mäßigen Raturbeobachtung. Jene Gpoche ift ein Beitraum ber fruchtbarften und eingreifenbften Gutbedungen im Bebiete ber Raturforfchung. Schon bie Auffindung Amerita's und bes Seewegs nach Oftinbien hatte ben Befichts= freis erweitert: noch größere Revolutionen knupfen fich an die Namen eines Ropernikus (geft. 1543), Repler (geft. 1631), Galilei (geft. 1642), Revolutionen, welche auf die gesammte Dentweise und Weltanschauung ihrer Beit nicht ohne Ginfluß bleiben konnten, und welche namentlich bem firchlichen Autoritatsglauben großen Abbruch thaten. Die Scholaftit, von ber Natur und Erfahrungswelt abgefehrt, blind gegen bas, mas vor ben gugen lag, hatte in einer traumartigen Jutelleftualitat gelebt; jest tam bie Natur wieber gu Ghren und in ihrer Berrlichfeit und Erhabenheit, in ihrer Unenblichfeit und Lebensfulle murbe fie wieber unmittelbarer Begenftand ber Un= fcauung, ihre Erforichung murbe ein mefentliches Objett ber Philosophie, und damit die wiffenschaftliche Empirie eine allgemeine und wesentliche Angelegenheit bes benkenben Menschen. Erst von bieser Zeit an bekamen bie Naturwissenschaften ihre welthistorische Bebeutung; erst seit bieser Zeit haben fie eine fortlaufende Beschichte. Die Folgen biefer neuen geiftigen Bewegung laffen fich leicht ermeffen. Die wiffenschaftliche Naturforschung gerftorte nicht blog eine Reihe überlieferter Irrthumer und Borurtheile, fie leufte auch, was von höchster Wichtigkeit war, Ginn und geiftiges Intereffe ber Menfchen aufs Dieffeitige, aufs Birfliche, fie nahrte und unterftugte bas Gelbftbenten, bas Gelbstiffanbigfeitsgefühl, ben erwachten Brufungs- und Zweifelgeift. Standpunft ber beobachtenben und erverimentirenben Empirie fest ein unabhangiges Gelbstbewußtsein bes Individuums, eine Losreigung von Autorität und Autoritatsglauben, furz es fest Ctopfis voraus; baher auch bie Anfanger ber neuern Philosophie, Baco und Cartefius mit ihr anhuben, jener, indem er gur Bedingung ber Naturertenntnig bie Abstraftion von allen Borurtheilen und vorgefaßten Meinungen macht, Diefer in feiner Forberung, baß man im Anfang an Allem zweifeln muffe. Rein Bunder, bag zwischen ben Naturwiffenschaften und ber firchlichen Orthodogie balb ein erbitterter Rampf ausgebrochen war, ber nur mit ber Rieberlage ber lettern enbigen fonnte.

6. Baco von Verulam. Derjeuige Philosoph, ber die Erfahrung, b. h. die beobachtende und experimentirende Natursorschung mit Bewußtsein um Prinzip gemacht hal, und zwar in ausdrücklichem Gegensaß gegen die Scholastif und die bisherige Methode der Wissenschaft, weswegen er häusig an die Spise der neuen Philosophie gestellt wird, ist (der eben genannte) Baco, Baron von Verulam (geb. 1561, unter Jakob I. Lordsiegelbewahrer und Großfauzler, später gestürzt, gest. 1626, als Charatter nicht ohne Schwächen).

Die Wiffenschaften, fagt Baco, befauben fich bieber in einem hochft

fläglichen Buftande. In leere und unfruchtbare Wortstreitigkeiten verloren, hat bie Philosophie mabrend fo vieler Jahrhunderte fein einziges Bert ober Experiment hervorgebracht, das bem menschlichen Leben wirklichen Rugen gebracht batte. Die bisberige Logit hat mehr jur Befestigung bes Irrthums als jur Erforschung ber Mahrheit gebient. Wober alles bieß? Bober fommt bas bisberige Glend ber Wiffenschaften? Daber, baß fie fich von ihrer Burgel, ber Natur und Erfahrung, losgeriffen haben. Die Schulb hievon tragen mehrere Urfachen: zuerst bas alte eingewurzelte Borurtheil, bag ber menichliche Beift fich von feiner Burbe Etwas vergabe, wenn er fich mit Experimenten, mit materiellen Dingen viel und anhaltend beschäftige; ferner ber Aberglaube und ber blinde Religionseifer, von jeher ber unverfohnlichfte Gegner ber naturphilosophie: bann bie ausschließliche Beidaftigung mit ber Moral und Politif, welche bie Romer, - und mit ber Theologie, welche feit ben driftlichen Zeiten bie guten Ropfe ausschließlich in Unspruch nahm; weiter bie große Autoritat, bie gewiffe Philosophen erhielten, und bie Berehrung bes Alterthums; endlich eine gewiffe Muthlofigfeit und Berzweiflung, bie vielen und großen Schwierigfeiten überwinden ju fonnen, bie fich ber Erforschung ber Natur entgegenstellen. Alle biese Ursachen haben bas Sinken ber Bissenschaften herbeigeführt. Es handelt sich baher um eine völlige Erneuerung, Biebergeburt und Reformation berfelben von ihren unterften Grundlagen an: es gilt jeht, eine neue Bafis bes Biffens, neue Pringipien ber Wiffenschaft an finden. Diefe Reformation und Radifaltur ber Biffenichaften bangt von zwei Bedingungen ab: Die objeftive Bedingung berfelben ift bie Burudführung ber Wiffenschaften auf bie Erfahrung und Die Naturphilosophie; Die subjektive Bedingung ift Die Reinigung bes Ginnes und Beiftes von allen abstratten Theorieen und überlieferten Borurtheilen. Beibe Bedingungen gufammen ergeben bie richtige Methobe ber Naturwiffenschaft, weldhe keine andere ift als die Methobe ber Induftion. Bon ber mahren Induftion hangt alles heil ber Biffenschaften ab.

In biesen Saben ist die Philosophie Baco's enthalten. Seine geschichtliche Bedeutung ift also im Allgemeinen die, daß er den Blick und das Nachdenken seiner Zeitgenossen wieder auf die gegebene Wirklickeit, zunährt die Natur hinkenkte, und die Erfahrung, die früher nur Sache des Zusalls war, an und für sich zum Obsette des Denkens machte, ihre Nothwendigkeit und Unentbehrlichkeit zum allgemeinen Bewußtsein brachte. Das Prinzip der wissenschaftlichen Empirie, der denkenden Natursporschung aufgebracht zu haben, ist sein Berdienst. Aber auch nur in der Ausstellung dieses Prinzip zips liegt seine Bedeutung: von einem Inhalt der dacuischen Philosophie kann man, streng genommen, nicht sprechen, wenn er gleich (in seiner Schrift de augmentis scientiarum) eine spstematische Encoklopädie der Wissenschaften nach einem neuen Eintheilungsprinzip versucht und eine Fülle seiner und trucktdarer Bemerkungen (die noch jeht zu Motto's benützt zu werden pflegen) hineinaestreut bat.

7. Die italienischen Philosophen ber Uebergangsepoche. Reben Baco mussen noch einige Erscheinungen genannt werden, welche die neue Beit ber Philosophie vorbereitet und eingeleitet haben. Zuerst eine Reihe italienischer Philosophen aus ber zweiten Sälfte bes sechszehnten und ersten halfte bes siebenzehnten Jahrhunderts. Mit den oben geschilderten Bestrebungen unserer Uebergangsepoche hangen biese Philosophen in doppester Beise zusammen, einestheils durch ihre Naturbegeisterung, die bei allen einen mehr oder weniger pantheistischen Charafter tragt (Banini z. B. gab einer

seiner Schriften ben Titel: "von ben wunderbaren Geheimnissen ber Königin und Göttin ber Sterblichen, ber Natur"), anberntheils durch ihr Aufmüffen an die Systeme ber alten Philosophie. Die bekanntesten dieser Philosophen sind folgende: Carbanus (1501—1575), Campanella (1568—1639), Giordano Bruno (—1600), Vanini (1586—1619). Sie alle waren Menschen von leidenschaftlichem, enthusiaftischem, brausendem Wesen, unstetem und wildem Charafter, unruhigem und abenteuerlichem Teben, Menschen, die in beißer Draug nach Erfenntniß beseelte, bei denen aber viel Phantasterei, Wildheit und Einbildung, Sucht nach geheimen altrologischen und geomantischen Kenntnissen mit unterlief, weswegen sie auch ohne fruchtbare nachshaltige Wirkung vorübergingen. Sie alles wurden von der Hierarchie versolgt; zwei von ihnen (Bruno und Banini) endigten auf dem Scheiterhaufer. In ihrer ganzen historischen Erscheinung sind sie, ähnlich den Ernptionen eines Vulkans, mehr Vorläufer und Vorboten, als Anfänger und Stifter

ber neuen Beit ber Philosophie.

Der bebeutenbite unter ihnen ift Giorbano Bruno. Er erneuerte bie alte (befonters von ben Stoifern ausgebilbete) Ibee, bag bie Belt ein lebendiges Wefen fei, und Gine Weltfcele bas Bange burchbringe. Der Inhalt feiner allgemeinen Bedanten ift bie tieffte Begeifterung fur bie Ratur und bie in ihr gegenwärtige, ichaffende Bernunft. Die Bernunft ift nach ihm ber innerliche Runftler, ber bie Materie bilbet und in ben Bestaltungen bes Weltalls fich offenbart. Aus bem Innern ber Burgel ober bes Camentorns fendet er die Sproffen hervor, ans diesen treibt er die Acste, aus den Aesten die Zweige, sofort die Knospen, Blätter, Blumen hervor. Es ist Alles innerlich angelegt, zubereitet und vollenbet. Gbenfo ruft jene allaemeine Bernunft bon innen bie Cafte aus ben Fruchten und Bluthen gu ben Zweigen gurud, u. f. f. Das Weltall ift fo ein unendliches Thier, in welchem Alles auf bie mannigfaltigfte Beife lebt und weht. - Das Berhaltniß ber Bernunft gur Materie bestimmte Bruno gang in ariftotelischer Beise: Beibe verhalten sich, wie Form und Stoff, wie Aftualität und Potenzialität, feins ist ohne bas andere, die Form ist die innere, treibende Macht der Materie, die Materie, als die muendliche Möglichkeit, als das nuendlich Formfähige ist bie Mutter aller Formen. - Die andere Ceite von Bruno's Philosophiren, feine Lehre von ben Erfenntnifformen (Topit), womit es bie meiften feiner Schriften ju thun haben, hat geringeres philosophifdes Intereffe, wegivegen wir fie fur unfern 3med übergeben muffen.

8. Jatob Bohm. Wie Baco unter ben Englandern, Bruno unter ben Stalienern, so bezeichnet unter ben Dentschen Jatob Bohm die in Rede stehende Uebergangsperiode. Jeder von ben Dreien auf eine für seine Aationalität charafteristische Weise: Baco als Schildträger des Empirismus, Bruno als Bertreter eines poetisch gestimmten Pantheismus, Bohm als Bater ber theosophischen Mysitt. Nach der Tiefe seines Prinzips wurde Bohm weit später zu stellen sein , nach der unvolltommenen Form seines Philosophitens dagegen reiht er sich an die Mysitier des Mittelalters an, währens er historisch-genetisch mit der deutschen Resonation und den damals gäbrenden protessantischen Elementen zusammenhängt. Wir stellen ihn am besten

unter bie Borlaufer und Propheten ber neuen Beit.

Jafob Bohm wurde 1575 ju Alt = Seidenburg unweit Görlig in ber Oberlaufig geboren. Seine Eltern waren arme Bauersleute. Als Anabe hutete er das Bieh, spater wurde er, nachden er in der Dorffchule lesen und nothburftig schreiben gelernt hatte, nach Görlig zu einem Schuhmacher

in bie Lehre geschickt, hierauf reiste er auf sein handwerk und setzte sich alsbann, 1594, als Meifter in Gorlit. Schon in feiner Jugend hatte er Erfeuchtungen ober geheimnigvolle Erfcheinungen, noch mehr fpater, als ber Drang nach Bahrheit in ihm überhandnahm und feine ohnehin burch bie religiofen Streitigkeiten ber bamaligen Beit beunruhigte Seele in gefteigerter Erregung fich befant. Anger ber Bibel hatte Bohm nur einige muftische Schriften theosophischen und alchymistischen Inhalts, 3. B. Die bes Baragelfins, gelefen; als er nun ans Rieberfchreiben feiner Gebanten ober, wie er sie nannte, seiner Erleuchtungen ging, zeigte sich bald ber Mangel aller Borbilbung. Daher jenes brangvolle Ringen bes Gebantens mit bem Ausbrud, ber fich jeboch nicht felten zu bialettischer Scharfe und poetischer Schönheit erhebt. Durch seine erste im Jahr 1612 verfaßte Schrift Aurora befam Bohm Ungelegenheiten mit bem Oberpfarrer in Görlig, Gregorius Richter, ber fie öffentlich von ber Rangel berab verdammte und felbft bie Berfon ihres Berfaffers fchmabte. Das Bucherschreiben murbe ihm vom Magiftrat unterfagt, ein Berbot, bas Bohm mehrere Jahre lang beobachtete, bis endlich bas Webot bes Beiftes allzu machtig in ihm murbe und er feine fdriftstellerifche Thatigfeit wieder aufnahm. Bohm war ein unscheinbarer,

ftiller, beicheibener und fanftmuthiger Denich. Er ftarb 1624.

Gine Darftellung ber Bohm'iden Theosophie ift fdwer in wenigen Worten gu geben, ba Bohm feine Bebanten, ftatt in gebantenmäßiger Form, nur in finnlichen Bilbern, in bunteln Naturanschauungen auszugebaren gewußt hat und fich jum Ausbruck berfelben oft ber willfurlichsten und felt= famften Gulfemittel bedient. Es herricht in feinen Schriften eine Dammerung, wie in einem gothischen Dom, in welchen bas Licht burch buntbemalte Fenfter fallt. Daher Die ganberhafte Birfing, Die er auf viele Gemuther Der Sanptgebanke bes Bohm'schen Philosophirens ift ber: bag bie Gelbstunterscheidung, Die innere Entzweiung, wefentliche Bestimmung bes Beistes und baher Gottes sei, sofern Gott als Geist gefaßt werben foll. Lebendiger Geist ift nach Bohm Gott nur, wenn und inwiesern er ben Unterschied von fich in fich f lbft begreift, und an biefem Unbern, an biefem Unterschiede in fich felbst Gegenstand, offenbar Bewußtfein ist. Der Untersichteb von Gott in Gott felbst ift allein die Onelle feiner und aller Aftuofitat und Spontaneitat, Die Spring- und Sprudelquelle felbftthatigen, bas Bewußtscin ans fich felbst wirkenben und heransschöpfenben Lebens. Bohm ift unerschöpflich an Bilbern, um biefe Regativitat in Gott, Gotles Gelbft= unterscheidung und Gelbstentaußerung zur Welt auschaulich zu machen. Die große Weite ohne Ende, fagt er, begehrt ber Enge und einer Ginfaglichfeit, barinnen fie fich mag offenbaren ; benn in ber Beite ohne Enge mare feine Offenbarung: fo muß ein Augiehen und ein Ginschließen fein, barans bie Offenbarung ericheine. Giebe, fagt er an einem andern Ort, fo ber Wille nur einartig ware, fo hatte bas Gemuth auch nur eine Qualität und ware ein unbeweglich Ding, bas immer ftille lage und ferner Richts thate, als immer Gin Ding; in bem mare feine Frende, auch feine Runft noch Biffen-Schaft von Mehrerem und ware feine Beisheit; es ware Alles ein Richts und mare eigentlich gar fein Gemuth noch Bille gu Etwas, benn es mare nur bas Ginige. Go tann man nun nicht fagen, bag ber gange Gott fei in Ginem Willen und Befen: es ift ein Unterschied. Rein Ding ohne Wiberwartigkeit mag ihm felber offenbar werben; beim so es Nichts hat, bas ihm wiberstrebet, so gehet's immerbar für sich aus und gehet nicht wieber in fich ein; fo es aber nicht wieber in fich eingehet, als in bas, baraus

es ift urfprunglich, gegangen, fo weiß es Dichts von feinem Urftand. -Bang rein brudt Bobm ben obigen Webanten aus, wenn er in feiner Beantwortung theosophischer Fragen fagt: ber Lefer foll miffen, bag in Ja und Dein alle Dinge bestehen, es fei gottlich, teuflisch, irbifch, ober mas genannt werden mag. Das Eine als das Ja ift eitel Kraft und Liebe und ift bie Bahrheit Gottes und Gott selber. Dieser ware in sich selber unerkenntlich, und ware barin feine Freude ober Erheblichfeit noch Empfindlichfeit ohne bas Nein. Das Nein ist ein Gegenwurf bes Ja ober ber Wahrheit, auf baß bie Wahrheit offenbar und Etwas sei, barinnen ein Contrarium sei, barinnen bie ewige Liebe wirfend, empfindlich und wollend fei. Denn Gins hat Richts in fich, bas es wollen fann, es buplire fich benn, bag es zwei fei; fo tann fich's auch felbft in ber Ginbeit nicht empfinden; aber in ber Bweiheit empfindet es fich. - Rurg, ohne Unterschied, ohne Begenfag, ohne Entzweiung ift nach Bohm feine Erfenntnig, fein Bewußtsein möglich, nur am Undern, an feinem mit feinem Wefen identischen Gegenfate wird Ctwas fich flar und bewußt. - Es lag von hier aus nabe, biefe Grundanschauung, ben Gebanten einer fich in fich felbit unterscheidenden Ginbeit an Die firchliche Trinitatilehre angufnupfen: Bohm hat bas Schema berfelben in mannigfacher Anwendung und Ansbentung feiner Anschauung bes gottlichen Lebens= und Entzweiungsprozesses zu Grunde gelegt. Schelling hat fpater biefe 3been Bohm's wieber aufgenommen und philosophijch verarbeitet.

Sollte man ber Theosophie Böhm's nach bem innern Gehalte ihres Prinzips eine entsprechende Stelle anweisen im Entwicklungsgang der spätern Philosophie, so würde sie am besten dem spinozischen Spstem als Complement gegenüberzgestellt. Lehrt Spinoza die Rückstenung alles Endlichen ins ewige Eine, so zeigt Böhm den Hervorgang des Endlichen aus dem ewigen Einen und die innere Nothwendigkeit diese Hervorgangs, da das Sein diese Einen ohne solche Selbstentzweinug vielmehr ein Nichtsein wäre. Mit Cartessus verglichen, hat Böhm jedensalls den Begriff des Selbstewußtsseinst und das Berhältnis des Endlichen zu Gott tiefer gefaßt. Seine geschichtliche Stellung ist sedoch im Uedrigen eine alzu sjolirte und exceptionelle, seine Darstellungssorm eine alzu nureine, als das man nicht Bedenken tragen müßte, ihn einer sonst tontinutrichen und genetisch zusammenhängens

ben Entwicklungsreibe von Guftemen einzuverleiben.

## §. 24. Cartefius.

Der Anfänger und Vater ber neuem Philosophie ist Cartesius. Bahrend er einerseits, wie die Männer der Uebergangsepoche, mit dem bisherigen Philosophiren gänzlich gebrochen und die Sache wieder einmal ganz von vorne angesangen hat, hat er doch andererseits nicht bloß, wie Baco, ein nur methodologisches Prinzip aufgebracht oder, wie Böhm und die gleichzeitigen Italiener, philosophische Anschwangen ohne methodische Begründung ausgesprochen, sonderer er hat, vom Standpunkt gänzliche Boraussesungslosigkeit aus, ein neues positives, inhaltsvolles, philosophisches Prinzip aufgestellt und aus demselden sofort, auf dem Wege zusamenhängender Beweisssuhrung, Dauptsähe eines Systems abzuleiten gesucht. Die Boraussehungslosigkeit und Neuheit seines Prinzips macht ihn zum Anfänger, die innere Fruchtbarkeit dessen zum Stifter der neuern Philosophie. René Descartes (Renatus Cartesius) ift ged. 1596 zu La Hape in

Touraine. Schon frube von ber berrichenben Chilosophie und Belehrfamkeit unbefriedigt und gum vollendeten Zweifler an ihr geworben, entschloß er sich nach vollbrachten Studien, allem Schulmiffen Lebewohl zu fagen und hinfort nur aus fich felbst und aus bem großen Buche ber Welt, aus ber Natur und ber Anichanung bes Menichenlebens zu lernen; er vertauschte, 21 Sahre alt, bas miffenschaftliche Leben mit bem friegerischen, indem er als Freiwilli= ger anfangs unter Morig von Dranien, fpater unter Tilly Dienfte nahm. Doch ber Trieb zu philosophischen und mathematischen Forschungen mar gu machtig in ihm, als daß er fich auf die Dauer bavon logreißen konnte; 1621 verließ er, nachdem nach langen innerlichen Kampfen ber Vorsag einer Reformation ber Wiffenschaft auf festern Grundlagen reif in ihm geworben war, bas Feldlager, er machte mehrere große Reifen, hielt fich alsbann langere Zeit in Paris auf, verließ aber 1629 fein Baterland und begab fich nach Solland, um bier ungestört und unbefannt ber Philosophie zu leben und seine wissenschaftlichen Ideen auszugrbeiten. Er verlebte in Holland, jedoch nicht ohne mancherlei verbrießliche Sandel mit fanatischen Theologen, zwanzig Jahre, bis er 1649, einer Ginladung ber Konigin Chriftine von Schweben folgend, nach Stockholm ging, wo er jeboch ichon im nachsten Jahre, 1650, ftarb.

Der hanptinhalt und Gedankengang bes cartefianischen Philosophirens

läßt fich in folgendem Umriß gedrängt barftellen.

a) Soll etwas Reftes und Bleibendes in der Biffenschaft hingestellt werben, fo muß von ben erften Grunden angefangen, fo muffen alle Borausfegungen und Annahmen, mit benen wir und von Rindheit an getragen, gerftort werben, turg, fo muffen wir an Allem zweifeln, was nur im Beringsten ungewiß erscheint. Wir muffen also zweifeln nicht nur an ber Exi-ftenz ber finnlichen Dinge, ba bie Sinne vielfach tauschen, sonbern auch an ben Bahrheiten ber Mathematik und Geometrie: benn fo ficher auch ber Sat Scheint, bag bie Summe von zwei und brei funf ift, ober bag bas Quabrat vier Seiten hat, fo fonnen wir boch nicht wiffen, ob und endlichen Befen überhaupt Bahrheit ber Erfenntnig beschieden ift, ob und nicht Gott bloß zum Meinen unb Irren geschaffen hat. Es ist also rathsam, an Allem zu zweiseln, ja sogar, Alles zu negiren, Alles als salsch zu setzen. b) In= bem wir fo Mles, woran fich irgend zweifeln lagt, als falfch fegen, tonnen wir body Gines nicht negiren, nämlich die Wahrheit, bag wir felbft, bie wir so benten, existiren. Bielmehr gerade barans, baß ich Alles als falfch sebe, Alles bezweifle, folgt meine, bes Zweifelnden, Existenz offenbar. Also ber Cap: ich bente, also bin ich (cogito, ergo sum), ift ber erfte und gewiffeste, ber jedem Philosophirenden entgegentritt. Bon Diefem gewiffesten aller Cape hangt bie Bewißheit aller andern Erfenntniffe ab. Die Ginwendung Baf= fend i's, aus jeber menfchlichen Thatigfeit fonne ebenfo, wie aus bem Denten, bie Existenz gefolgert werben, man tonne ebenso gut sagen: ich gebe spazieren, also bin ich - trifft nicht, benn ich bin keiner meiner Sandlungen gang und gar gewiß, als nur meines Denfens. c) Ans bem Sage: ich bente, alfo bin ich, ergibt fich weiterbin einmal bie allgemeine Bestimmung bes Befens bes Beiftes. Indem wir nämlich untersuchen, wer benn wir find, die wir fur falfch halten Alles, was von und verschieden ift, fo feben wir flar, daß wir Alles, was an und ift, von und wegbenten tonnen, ohne unfere Berfonlichkeit aufzuheben, nur unfer Denken nicht; bas Denken beharrt, wahrend es alles Andere negirt; also fann feine Ausbehnung, feine Figur, noch irgend Etwas, was bem Korper zugeschrieben werden fann, ju unserer

Ratur geboren, fondern nur bas Denten. 3ch bin alfo wefentlich bentenbes Wesen, b. h. Geist, Seele, Intelligenz, Vernunft. Das Denken ist meine Substanz. Der Geist kann baher für sich allein vollskändig und deutlich erfannt werben, ohne irgend eines von ben Attributen, bie jum Korper ge= boren; fein Begriff enthalt Nichts von bem, mas jum Begriff bes Rorpers gebort. Es ift barum unmöglich, ihn burch eine finnliche Borftellung gu faffen ober fich ein Bild von ihm zu machen: er erfaßt fich nur burch bie reine Intelligeng. d) Aus bem Sage: ich bente, also bin ich, ergibt fich ferner die allgemeine Reget aller Gewißheit. Ich bin gewiß, daß ich, weil ich bente, existire. Was ift ce, das mir die Gewißheit diese Cages gibt? Offenbar nichts Anderes, als die evidente Ginficht, es fei unmöglich, baß Jemand bente und boch nicht exiftire. hieraus nun folgt einfach auch fur alles weitere Wiffen bas Kriterium ber Bewißheit: gewiß ift Alles, mas ich flar und evident als wahr ertenne, was meine Bernunft mit berfelben' awingenden Deutlichfeit als mahr einfieht, wie jenes Cogito ergo sum. e) Diese Regel ift jedoch nur ein Bringip ber Gewißheit, fie gibt noch nicht bie Erkenntniß ber Wahrheit felbft. Wir muftern baber, unter Anwendung jener Regel , unfere Gebanten ober 3been burch , um ein objettiv Babres ju entbeden. Unfere Ibeen aber find theils angeboren, theils beigebracht, theils felbstgemacht. Unter biefen Ibeen finden wir vor Allem die Idee Gottes vor. Es fragt fich , woher wir tiefe 3bee haben. Offenbar nicht von uns felbft: Diefe 3dee tann uns vielmehr nur von einem Wefen eingepflangt fein , bas bie Fulle aller Bolltommenheit in fich hat , b. h. nur von einem wirklich existirenden Gotte. Auf die Frage, woher ich bas Bermogen habe, eine vollkommenere Natur als bie meine zu benten, muß ich immer barauf tommen, bag ich es von Jemand habe, beffen Ratur wirklich vollkommener ift. Alle Gigenschaften Gottes zeigen, je mehr ich fie betrachte, baß bie Ibee von ihnen nicht von mir allein hervorgebracht fein fann. Denn wenn gleich eine 3bee von einer Gubftang in mir fein tann, weil ich felbft eine Gubftang bin, fo boch nicht bie einer unendlichen Gubftang, ba ich endlich bin; eine folche tann nur burch eine wirklich unendliche- Substang in mir hervorgebracht sein. Und man muß nicht benten, daß ber Begriff bes Unenblichen burch Abstraktion und Regation gewonnen ift, fo wie etwa Finfterniß Negation bes Lichtes ift; vielmehr febe ich, daß bas Unendliche. mehr Realitat enthalt, als bas Endliche, und bag barum ber Begriff bes Unenblichen gemiffermaßen früher in mir fein muß, als ber bes Endlichen. Da ich nun gubem eine flare und bestimmte 3bee von ber unendlichen Gubftang habe und tiefe mehr objektive Realitat hat, als jede andere, fo ift feine, an ber zu zweifeln ich weniger Urfache hatte. Es bleibt nun, ba ich weiß, daß bie 3bee Gottes mir von Gott getommen ift, nur ubrig, ju unterfuchen, auf welche Beije ich fie von Gott empfangen habe. Mus ben Ginnen habe ich fie weber geschöpft, noch ift fie mir baraus unwillfurlich gefommen, wie die Ibeen bes Ginnlichen, benn biese entstehen burch Affettion ber außern Sinneswertzeuge; auch habe ich sie nicht erdicktet, benn ich kann ihr weder Etwas abnehmen, noch Etwas hinzufügen: so bleibt Nichts übrig, als daß sie mir angeboren ist, ebenso wie mir die Idee meiner selbst ans geboren ift. Der erste Beweis also, ber für bas Dasein Gottes gesührt werden kann, ist der, daß wir die Idee Gottes in und finden und sie eine reale Urfache ihres Dafeins haben muß. Es wird ferner aus meiner Unvoll kommenheit. und namentlich bem Biffen meiner Unvollkommenheit, auf bas Dafein Gottes geschloffen. Denn ba ich einige Bollfommenheiten

erkenne, bie mir mangeln, fo folgt baraus, bag ein Wefen existiren muß, welches vollkommener ist, als ich, von bem ich abhänge und von bem ich empfangen habe, was ich besige. Der vorzüglichste aber und evidenteste Beweis für bas Dasein Gottes ist endlich ber, welcher aus seinem Begriffe Der Beift, indem er unter ben verschiedenen Ideen, welche er hat, eine bemertt, Die vorzuglichste von allen, Die bes vollkommenften Befens, erfenut, bag fie nicht nur, wie alle andern 3been, Die Doglichfeit ber Ggi= steuz, b. h. zufällige Existeuz hat, sondern daß sie nothwendige Existeuz in sich schließt. Und so wie er daraus, daß es in der Idee des Orciecks liegt, daß seine drei Winkel zwei rechten gleich sind, weiß, daß es in jedem Oreieck fich fo verhalte, fo fchließt er mit Rothwendigfeit baraus, baß gum Begriff bes vollkommenften Befens bie nothwendige Existenz gebore, barauf, bag es wirklich existirt. Ceine einzige andere Ibre, Die er in sich findet, enthalt bie nothwendige Existenz, Die Existenz aber ist von der Ibre des hochsten Befens ohne Biberfpruch nicht zu trennen. Dieß einzusehen hindern uns nur unfere Borurtheile. Weil wir nämlich gewohnt find, bei allen Dingen ihren Begriff von ber Egifteng gu unterscheiben, ferner weil wir une oft nach unferer Billfur Ibeen machen, fo geschieht es leicht, bag wir bei ber Betrachtung bes hochsten Wefens zweifelhaft werben, ob bie Ibee beffelben nicht auch eine folde willfurlich ersonnene fei, ober wenigstens eine folche, in beren Begriff bie Existeng nicht liegt. Diefer Beweis ift wefentlich von bem bes Thomas (Aufelm von Canterburn) verschieben. Diefer schließt folgenber= maßen: "Die Ginficht in bas, was bas Wort Gott bebeutet, zeigt, bag barunter verftanden wird, mas als bas Größte gebacht werden ung; nun ift aber wirklich und in Gebanken fein mehr, als in ber Borftellung allein, alfo existirt Gott nicht nur in ber Borftellung, fonbern auch in ber That." Bier ift ber Fehler in ber Schlufform offenbar, benn es fonnte nur gefchloffen werben: alfo muß Gott vorgestellt werben als in ber That exiftirend; barans folgt aber noch nicht bie Birklichkeit feiner Exifteng. Dein Beweis bagegen ift biefer: Bovon wir flar und beutlich einsehen, bag es gu ber mahren und unveranderlichen Ratur eines Dings ober gu feinem Befen ober feiner Form gehört, bas fann von ihm pradigirt werben. Nachbem wir untersindst hatten, was Gott ift, fanben wir, bag zu seiner mahren und unveränderlichen Natur die Existeng gehört, also konnen wir mit Recht von Gott die Grifteng prabigiren. In der Idee Des volltommenften Befens ift bie nothwendige Erifteng enthalten, nicht durch eine Fiftion unferes Berftandes, fondern weil bie Grifteng gu feiner ewigen und unveranderlichen Ratur gebort. f) Das eben gefundene Refultat, Die Grifteng Gottes, ift von der höchsten Wichtigkeit. Vorher nuften wir an Allem zweiseln und auf jede Gewißheit verzichten, weil wir nicht wußten, ob das Irren nicht zur Natur des menschlichen Geistes gehöre, ob uns Gott nicht zum Irrthum erschaffen hat. Jest wiffen wir, indem wir uns bie angeborene Ibee Gottes auf ihre nothwendigen Attribute ansehen, bag Gott mahrhaftig ift: es ware also ein Biberspruch, wenn er uns taufchte ober bie Urjache unferes Irrens ware; benn wenn auch Betrugen-konnen als Beweis ber Klugheit ericheinen konnte, fo ift boch Betrugen-wollen ein Beweis von Bos-Unfere Bernunft tann folglich nie ein Objett erfaffen, welches nicht wahr ware, fofern es von ihr erfaßt, b. h. fofern es flar und beutlich erkannt wird. Denn Gott mare mit Recht ein Betruger zu nennen, wenn er und eine fo verfehrte Bernunft gegeben, bag fie bas Falfche fur mahr Somegler, Befdicte ber Philosophie.

Und fo ift jener absolute Aweifel, mit welchem wir angefangen baben. aufgehoben. Aus bem Befen Gottes flieft uns alle Gewißheit. Bu jeber fichern Erfenntniß ift es binreichend, bag wir eine Sache flar und beutlich erfannt haben, und babei ber Grifteng bes nicht taufdenben Gottes gewiß g) Aus ber mahren Gottesibee ergeben fich bie Pringipien ber Ratur= philosophie ober tie lebre von ben beiten Substangen. Substang ift, mas fo existirt, bag es gu feiner Existeng feines Andern bedarf. In Diefem (hochsten) Ginne Gubftang ift nur Gott. Gott als bie unendliche Gubftang hat seinen Grunt in fich felbft, ift Urfache feiner felbft. Die beiben geschaffenen Cubstangen bagegen, Die bentenbe und Die forperliche Gubstang, Geift und Materie, find nur im weiteren Ginne bes Worts Gubftangen; man tann fie unter ben gemeinschaftlichen Begriff faffen, baß fie Dinge find, bie au ihrer Existeng blog ber Mitwirfung Gottes bedurfen. Jebe biefer beiben Substangen bat ein Attribut, bas ihre Ratur und ihr Befen ansmacht, und worauf ihre übrigen Bestimmungen insgesammt gurudzuführen find. Attribut und Befen ber Materie ift bie Ansbehnung, bas Befen bes Geiftes Denfen. Denn alles Andere, mas vom Rorper pratigirt werben fann, fest bie Ausbehnung voraus, und ift unr eine Weise ber Ausbehnung, fo wie Alles, was wir im Beifte finden, unr eine Mobififation bes Dentens ift. Gine Substang, ber unmittelbar bas Denten angehort, heißt Beift, eine Gubftang, bie unmittelbar Gubftrat ber Ausbehnung ift, beißt Rorper. Denten und Ausbehnung von einander verschieden fint, und ber Beift nicht nur ohne bie Attribute bes Rorpers erfaunt wirb, fonbern in fich bie Degation ber Attribute bes Rorpers ift, fo ift bas Befen ber Gubftangen biof, baß fie fich gegenseitig negiren. Beift und Rorper find gang verschieben und haben Richts mit einander gemein. h) In anthropologischer Sinficht (um bie cartesianische Phosit, bie nur untergeordnetes philosophisches In-teresse hat, zu übergehen) ergibt sich aus diesem dualistischen Berhältniß amifchen Beift und Materie ein bualiftifches Berhaltniß zwifchen Seele und Leib. Ift bie Materie wesentlich Musbehnung, ber Beift wesentlich Deuten, und haben beibe Richts mit einander gemein, fo fann bie Bereinigung von Scele und Leib nur als mechanische getacht werten. Der Korper feinerseits ift angufeben wie ein fünftliches Antomat, bas Gott verfertigt bat, wie eine von Gott geformte Statue ober Mafchine aus Erbe. In biefem Rorper wohnt die Geele, enge, aber nicht innerlich mit ihm verfnupft. Die Bereinigung beiber ift nur eine gewaltfame Bufammenfehung, ba beibe nicht nur felbftftandige Fattoren, fondern wefentlich von einander verschieden, ja fich entgegengesett find. Der felbstftanbige Leib ift eine fertige Mafchine, in welcher burch bas Bingutreten ber bentenben Geele nichts geanbert wirb, nur bag burch fie gewiffe Bewegungen mehr hervorgebracht werben fonnen; bas Raberwert ber Majchine bleibt, wie es war. Rur bas in ihr wohnenbe Denten unterscheibet barum biese Maschine von jeber aubern, baber benn nothwendig die Thiere, ba fie nicht Gelbstbewußtsein, Denken find, mit allen anbern Dafdinen ben gleichen Rang einnehmen. - Bon biefem Standpuntt aus erhebt fich nun namentlich bie Frage nach bem Git ber Geele. Gind Leib und Seele felbftftanbige, fich mefentlich entgegengesette Subftangen, fo tonnen fie fid, nicht gegenseitig burchbringen, fonbern fid nur, wenn fie nunboch gewaltsam vereinigt werben, an Ginem Bunfte berühren. Diefer Buntt unn, mo bie Seele ihren Sig hat, ift nach Cartefins nicht bas gange Bebirn, fonbern ber innerfte Theil beffelben, eine fleine Drufe in ber Mitte ber Sirnfubstauz, bie Birbelbrufe. Der Beweis fur biefe Annahme, bag bie

Birbeldrüse ber einzige Ort ist, wo die Seele unmittelbar ihre Wirksamkeit zeigt, liegt in dem Umstand, daß alle andern Theile des Gehirus gedoppelt sind, was nicht sein darf bei einem solchen Organ, weil sonst die Seele die Obsette doppelt wahrnahme. Es ist darum kein anderer Ort im Körper, in weldhem sich die Eindrücke so vereinigen können, wie in dieser Drüse. Die Birbeldrüse ist mithin der vorzäglichste Sig der Seele und der Ort, in welchem

alle unfere Bebauten gebildet merben.

Bir haben im Borftehenben bie Grundgebanken bes cartefianischen Gyftems entwickelt und rekavituliren nun in wenigen Worten Die fur ben Standpunft und bie geschichtliche Stellung beffelben charafteriftischen Bunfte. Cartefins ift ber Begrunder einer nenen Gvoche ber Philosophie, indem er erften 8 bas Poftulat ganglicher Boraussegungelofigfeit ausgesprochen bat. Eben bas von Cartefins geforberte absolute Protestiren gegen Alles, mas nicht vom Denten gefett ift, gegen alles Begebenfein ber Babrheit, ift von ba an Grundpringip ber neuern Zeit geblieben. Zweitens hat Cartefins bas Pringip bes Gelbstbewußtseins, bes rein für fich seienden 3chs (ber Beift ober bie bentenbe Cubstang wird namlich von Cartefins gefaßt als individuelles Celbft, als einzelnes Ich) aufgebracht — ein neues, bem Alterthum in biefer Kaffung unbefanntes Pringip. Drittens bat Cartefius ben Gegenfat von Cein und Denfen, Dafein und Bewußtfein aufgeftellt, und bie Bermittlung Diefes Gegenfages (bas Broblem ber gangen neuern Philosophie) als philosophische Aufgabe ansgesprochen. Mit biesen in ber Geschichte ber Philosophie epochemachenben Ibeen hangen jedoch zugleich die Mangel bes cartesianischen Philosophirens zusammen. Erstens hat Cartesins ben Inhalt feines Syftems, namentlich feine brei Cubftangen, empirisch aufgenom= men. Es hat zwar, indem bas Spftem mit einer Protestation gegen alles Dafeiende beginnt, den Anschein, als follte nichts Gegebenes als foldes aufgenommen, sondern Alles aus bem Denten abgeleitet werden. Allein jenes Protestiren ift nicht so ernstlich gemeint; bas scheinbar Weggeworfene wird nachher, nachbem bas Pringip ber Gewißheit gewonnen ift, unveranbert Und fo fommt es, bag Cartefius fowohl bie 3bee wieber angenommen. Gottes als die beiden Substangen vorfindet, als unmittelbar gegebene. Um fie zu finden, abstrahirt er zwar von Vielem, was unmittelbar vorliegt, aber am Ente bleiben bie beiben Substangen als Reft gurud, nachbem von allem Uebrigen abstrahirt ift. Gie werben empirifch aufgenommen. zweiter Dangel ift es, bag Cartefins bie beiben Seiten bes Begenfages, Denten und Gein, gegen einander ifolirt. Er fest beibe als "Gubftangen," b. h. als Madyte, Die fich gegenseitig ausschließen und negiren. Das Befen ber Materie besteht ihm nur in ber Anstehnung, b. h. im reinen Außersichsein, bas bes Geiftes nur im Denten, b. h. im reinen Jusichsein. Beibe fteben fich gegenüber, wie Centrifugales und Centripetales. Bei biefer Faffung von Beift und Materie ift eine innere Bermittlung beiber eine Unmog= lichfeit; wo beibe Geiten gufammenfommen und vereinigt find, wie im Denfchen, konnen fie bieß nur fein burch einen gewaltsamen Alt ber Schopfung; burch bie gottliche Affisteng. - Richtsbestoweniger forbert und fucht Cartefins eine Bermittlung beiber Seiten. Aber eben Die Unfahigfeit, ben Dualismus feines Ctanbunfts mahrhaft zu überwinden, ift ber britte, ift ber Sauptmangel feines Suftems. In bem Gage: "ich bente, alfo bin ich," ober "ich bin bentend," werden zwar beibe Geiten, bas Gein und bas Denten, mit einander verbunden, aber boch nur, um als felbstständig gegen einander figirt zu werben. Auf bie Frage, wie verhalt fich bas 3ch jum Ausgebehnten ? kann nur geantwortet werben: benkend, b. h. negativ, ausschließend. So bleibt also zur Vermittlung beiber Seiten nur die Ibee Gottes übrig. Bon Gott sind beibe Substanzen geschaffen, burch ben göttlichen Willen sind beite mit einander verbunden, durch die Gottesibee erhält das Ich die Gewisheit, daß das Ausgebehnte existirt. Gott ist so gewissermaßen ein Deus ex machina, um die Einheit des Ich mit dem Ausgedehnten zu vermitteln. Es leuchtet ein, wie außerlich eine solche Vermittlung ist.

Diefer Mangel bes cartefianischen Suftems ift es, ber ben folgenben

Suftemen als treibenbes Motiv gu Grund liegt.

### §. 25. Geuling und Malebranche.

1) Beift und Materie, Bewußtsein und Dasein hatte Cartefins in ber weitesten Entfernung von einander figirt. Beibe find ihm Gubftangen, felbft= ftanbige Machte, fich ausschließende Gegenfage. Der Beift (b. h. nach feiner Faffung bas einfache Gelbft, bas 3ch) ift ihm wesentlich bieg: fich von ber Materie zu unterscheiben, bie Materie von fich auszuschließen, vom Ginn= lichen zu abstrabiren; Die Materie wefentlich bieß; ein bem Denken Gut= gegengesetzes zu sein. Wird bas Verhältniß beiber Mächte in ber angege-benen Weise bestimmt, so brangt sich von selbst die Frage auf, wie alsbann noch ein Rapport gwijchen ihnen ftattfinden tonne? Wie tonnen einerfeits bie Affektionen bes Korpers auf bie Seele wirken, wie tann andererfeits bas Bollen ber Geele ben Korver bestimmen, wenn beibe schlechthin verichieden, ja sich entgegengesetzt find? Bei biesem Puntte faßte ber Carte-fianer Arnold Genling (geb. 1625 zu Antwerpen, gest. 1669 als Profeffor ber Philosophie zu Leyben) bas cartesianische System, um ihm eine tonsequentere Ausbildung zu geben. Nach Genling wirft weder bie Seele unmittelbar auf ben Rorper, noch ber Rorper unmittelbar auf bie Geele. Das Erstere nicht: benn meinen Korper fann ich zwar mannigfach nach Willfür bestimmen ober bewegen, aber ich bin nicht bie Urfache biefer Bewegung; benn ich weiß nicht, wie fie geschieht, ich weiß nicht, auf welche Weise Die Bewegung von meinem Behirn in meine Glieder fich fortpflangt, und es ift unmöglich, baß ich bas mache, von bem ich nicht einsehe, wie es gemacht Rann ich aber bie Bewegung in meinem Rorper nicht hervorbringen, so noch viel weniger eine Bewegung außerhalb meines Korpers. alfo bloß Buschauer biefer Welt; Die einzige Sandlung, Die mein ift, Die mir übrig bleibt, ift bie Beschauung. Aber felbft biefes Beschauen geschieht auf eine wunderbare Beife. Denn wie befommen wir unfere Unschauung von ber Außenwelt? Unmöglich faun bie Außenwelt birett auf uns eins wirken. Denn wenn auch 3. B. im Alte bes Gehens bie außern Objette ein Bilb in meinem Auge hervorbringen, ober einen Ginbruck in meinem Gehirn wie in einem Wachse machen, so ist boch biefer Einbruck ober bieses Bilb nur etwas Körperliches ober Materielles, bas baher in meinen vom Materiellen schlechthin unterschiedenen Geift nicht fommen kann. — Somit bleibt nur übrig, Die Bermittlung beiber Seiten in Gott zu suchen. Gott ift es allein, ber bas Meußere mit bem Innern, bas Innere mit bem Neußern verbindet, ber bie außern Erscheinungen zu innern Vorstellungen, zu Vorftellungen bes Beiftes, Die Belt baber ihm anschaulich macht und bie Beftimmungen bes Innern, ben Willen gu außerer That werben lagt. Jebe Birtung, jebe handlung, bie Neugeres und Inneres, die Beift und Belt

verbinbet, ift baher weber eine Birfung bes Beiftes, noch ber Belt, fondern nur eine unmittelbare Wirfung Gottes. Die Bewegung in meinen Gliebern erfolgt nicht auf meinen Willen, es ift nur Gottes Wille, daß diefe Bewegungen erfolgen, wenn ich will. Bei Gelegenheit meines Willens bewegt Gott meinen Rorper, bei Belegenheit einer Affektion meines Rorpers bringt Gott eine Borftellung in mir hervor: bas Gine ift nur bie gelegent= liche Beranlaffung bes Unbern (baber ber Rame biefer Theorie, Occafionalis: Mein Wille bewegt jedoch nicht ben Beweger bagu, bag er meine Olieber bewegt, fonbern ber, welcher ber Materie Die Bewegung mittheilte und ihr Befege gab, eben ber fchuf auch meinen Willen, und er hat baber Die unterschiedlichsten Dinge, Die Bewegung ber Materie und Die Billfur meines Willens, fo unter einander verbunden, daß, wenn mein Wille will, eine folde Bewegung erfolgt, als er will, und wenn bie Bewegung erfolgt, ber Wille fie will, ohne bag fie jeboch in einander einwirken ober einen physifchen Ginfing gegenfeitig auf fich ausuben. Im Gegentheil, wie bie Uebereinstimmung zweier Uhren, Die gang gleich geben, fo bag, wenn bie eine, auch bie anbere bie Stunben fchlagt, nicht von einer gegenseitigen Ginwir-tung, sonbern nur baber fommt, bag beibe gleich gerichtet ober gestellt wurben: fo hangt die Uebereinstimmung ber Bewegungen bes Rorpers und bes Willens nur von jenem erhabenen Kunftler ab, ber fie auf biese unaussprech-liche Weise mit einander verbunden hat. — Man sieht, daß Genling die bualiftische Grundanschauung bes Cartefins nur auf die Spipe getrieben hat. Satte Cartefius die Bereinigung von Beift und Korper eine gewaltsame Bufammenfegung genannt, fo neunt fie Beuling geradezu ein Bunder .. Ronfequentermaßen ift bei biefer Auffaffung feine immanente, fondern nur eine transscendente Bermittlung beiber möglich.

2) Berwandt mit ber Grundanschauung bes Geuling, gleichfalls nur eine Konsequeng und weitere Entwicklung bes cartesianischen Philosophirens, ist ber philosophische Standpunkt bes Nikolaus Malebranche (geb. zu Paris 1638, im zweinndzwauzigsten Jahre Oratorianer, durch die Schriften bes Cartesius für die Philosophie gewonnen, flarb nach mancherlei Kebben

mit theologischen Wegnern 1715).

Malebranche gelt aus von der cartesianischen Auffassung des Verhältnisses zwischen Geist und Körper. Beide sind streng von einander geschieden, ihrem Wesen wach sich entgegengesett. Wie kommt nun der Geist (d. h. das Ich) zur Erkenntnis der Außenwelt, zu Ideen der körperlichen Dinge? Denn nur in der geistigen Form von Ideen können äußere und besonders materielle Dinge dem Geist gegenwärtig sein, der Geist hat nicht das Ding selbst, sondern nur die Idee von ihm, das Ding selbst dat nicht das Ding seiner. Diese Ideen kann der Geist weder auß sich, noch von den Dingen her haben. Nicht auß sich: denn der Seele als beschrämttem Wesen kann die Fähigkeit nicht zugeschrieben werden, die Ideen der Dinge rein auß sich selbst zu erzeugen; was bloß Idee der Sesele ist, eristirt darum noch nicht wirklich, und was wirklich ist, bessen der Sistenz und Verstellung hängt nicht von der Wildst der Seele ab, die Ideen der Dinge sind uns gegeben, se sind nicht von der Wildst der Seele ab, die Ideen der Dinge sind uns gegeben, se sist und Versichte auf die Seele, welche immateriell ist, ausgehen, davon ganz abgesehen, daß diese unendlich vielen und mannigfaltigen Eindrücke bei ihrem Jusammentessen sich von die Vernichten würden. Sie bleibt also nur übrig, daß der Geist die Dinge schaut in einem Oritten, über dem Gegensat



Stehenden, in Gott. Gott, die absolute Substanz, sast alle Dinge in sich, er schaut alle Dinge ihrem Wesen und Sein nach in sich selbst; in ihm find ebendarum auch die Ideen aller Dinge; er ist die ganze Welt als intellettnelle oder ideale Welt. Gott ist also das böhere Medium zwischen dem Ich und der Außenwelt. In ihm schauen wir die Ideen, da auch wir selbst so genan mit ihm verbunden, so ganz in ihm befast sind, daß man ihn den Ort der Geister nennen kann; von ihm geht edenso auch unser Wollen und Empfinden in Bezug auf die Dinge aus; er halt die objektive und subsektive Welt, die an sich getrenut und geschieden sind, zusammen.

Die Philosophie Malebranche's, beren einfacher Grundgebanke ber ift, bas wir alle Dinge in Gott erkennen und sehen, — erweist sich sonnit, diptich ben Occasionalismus des Genling, als ein eigenthimlicher Versuch, auf bem Boben und unter den Grundvorraussehungen der cartesianischen Philosophen

fophie ben Dualismus berfelben gu überwinden.

3) Zwei Mangel ober innere Biberfpruche ber cartefianischen Philofophie haben fich herausgestellt. Cartefins faßt Beift und Materie als Substangen, ale fich ansichließenbe Begenfage, und fucht fofort eine Bermittlung beiber. Die Bermittlung fann bei biefen Boransfegungen unr eine außerliche, jenseitige fein. Ift Denten und Dafein, jedes von beiben eine Substanz, so konnen sie sich unr negiren, ausschließen. Unnatürliche Theorieen, wie die eben betrachteten, find bann eine unvermeibliche Konsequenz. Der einfachste Ausweg ift, man lagt jene Boranssegung fallen, man ftreift beiben Begenfagen ihre Gelbftftanbigfeit ab, man faßt fie, ftatt als Gubftangen, als Ericheinungsformen einer Cubftang. Diefer Andweg ift befonders angezeigt und nabe gelegt burch einen zweiten Umftand. Rad Cartefins ift Gott bie unendliche Substang, bie einzige Substang im eigenklichen Sinne bes Worts. Geist und Materie find zwar auch Substanzen, aber nur im Berhältniß zu einander: im Berhältniß zu Gott find sie unselbstständig, sind fie nicht Gubstangen. Dieß ift genan genommen ein Wiberspruch. Die mahre Konfequenz mare vielmehr, ju fagen: weber bie Ich (b. b. bie einzelnen Dentenben), noch bie materiellen Dinge find etwas Gelbftftanbiges, fonbern nur bie Gubftang, Gott; nur bie lettere hat ein reales Gein, und alles Sein, bas ben Einzelwesen zukonnnt, haben fie nicht als ein substanzielles Sein, sonbern nur als Accibengen an ber Ginen, allein mahren und realen Substang. Malebranche nabert fich biefer Ronfegueng; Die Korverwelt menigftens ift nach ihm ibeell aufgehoben und gewiffermaßen verschwindend in Gott, in bem bie ewigen Urbilber aller Dinge find. Bang entschieden und folgerichtig aber hat jene Confegueng, die Accidenzialität aller Ginzelmefen, bie alleinige und ansichliegliche Substanzialität Gottes Spinoga ausgesprochen : fein Syftem ift bie Bollenbung und Bahrheit bes cartefianischen.

### §. 26. Spinoza.

Baruch Spinoza ist in Amsterdam dew 24. Nov. 1632 geboren. Seine Eltern, Juden aus portngiesischem Geschlecht, waren wohlhabende Kaufleute, die ihm eine gelehrte Erziehung geben ließen. Er studirte nit vielem Fleiße die Bibel und den Talmud. Bald vertauschte er jedoch das Studium der Theologie mit dem der Physis und der Werke des Cartesius; gleichzeitig trennte er sich vom Judenthum, mit dem er frühzeitig innerlich

gebrochen hatte, auch außerlich, ohne jeboch formlich jum Chriftenthum überzugehen. Um ben Berfolgungen ber Juben, Die ihn exfommunigirt hatten und ihm fogar nach bem leben trachteten, zu entgeben, verließ er Amfterbam und begab sich nach Rhynsburg bei Leyden; zulegt siedelte er sich nach bem haag über, wo er, einzig mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, in größter Gingezogenheit lebte. Geinen Unterhalt erwarb er fich mit bem Schleifen optischer Glafer, welche seine Freunde verfauften. Der Churfurft von der Pfalz, Carl Ludwig, ließ ihm, unter dem Versprechen völliger Lehr-freiheit, eine Prosessur der Philosophie in Heibelberg antragen: Spinoza schling sie aus. Von Natur schwächlich, lange Jahre an der Schwindsucht frankelnd, ftarb Spinoga, erft 44 Jahre alt, ben 21. Febr. 1677. In feinem Leben fpiegelte fich überall bie wolfenlofe Rlarheit und erhabene Rube bes vollendeten Beifen. Ruchtern, mit Benigem gufrieben, Berr feiner Leiben= schaften, nie ummäßig traurig ober frohlich, mild und wohlwollend, ein bewundernswerth reiner Charafter, hat er bie Lehren feiner Philosophie auch im Leben getreulich befolgt. Gein Sauptwerf, Die Ethif, ericbien in feinem Tobesjahre. Wahrscheinlich wollte er fie noch bei Lebzeiten felbst herausgeben, aber bas gehäffige Berucht, bag er ein Atheift fei, hat ihn wohl bavon ab-Sein vertrautefter Freund, Ludwig Dayer, ein Argt, beforgte bie Berausgabe, feinem Billen gemäß, nach feinem Tob.

Das spinozistische System ruht auf brei Grundbegriffen, aus beren Kassung sich alles Uebrige mit mathematischer Nothwendigkeit ergibt. Diese Begriffe sind ber Begriff ber Substang, ber bes Attributs, und ber bes

Modus.

a) Spinoga geht aus vom cartefianischen Begriff ber Gubftang: Gub= ftang ift basjenige, mas gu feiner Exifteng feines Anbern bebarf. Bei biefem Begriff ber Gubstang fann jeboch nach Spinoga nur eine einzige Gubstang existiren. Bas bloß burch fich felbst ift , ift nothwendig unendlich, nicht bebingt und beichrauft burch Anderes; Durchfichfelbftfein ift abfolute Macht bagufein, die von nichts Anderem abhangen, an nichts Anderem eine Schrante, Megation ihrer felbft finden tann; nur ein unbegrengtes Gein ift felbftftanbiges, substangielles Gein. Mehrere Unendliche aber fann es nicht geben; fie waren burch nichts zu unterscheiben; eine Dehrheit von Gubftangen, wie eine folde noch Cartefins angenommen bat, ift baber nothwendiger Beife ein Biberfpruch. Es fann nur Gine, und zwar eine abfolut unendliche Gubftang existiren. Die gegebene, endliche Realität fest eine folche, burch fich felbst feiende Substang nothwendig voraus; es mare ein Biberfpruch, bag nur das Endliche, nicht auch das Unendliche Dasein haben, daß es nur ein burch Anderes bedingtes und gesetzes, nicht auch ein durch sich selbst subsiftirendes Dafein geben follte. Die abfolute Gubftang ift vielmehr bie reale Urfache aller und jeber Grifteng; fie ift allein wirkliches, unbebingtes Gein, fie ift die alleinige Kraft bes Seins, aus welcher alles Endliche fein Dafein hat; ohne fie ift nichts, mit ihr ift Alles, in ihr ift, ba es neben ihr kein felbftftanbiges Gein geben fann, alle Mealitat befaßt; fie ift nicht nur Urfache alles Geins, fondern felbft alles Gein, alles befondere Gein ift nur eine Mobifitation (Individuation) ber allgemeinen Gubftang felbft, welche vermoge innerer Nothwendigkeit ihre unendliche Realität zu einer unendlichen, alle benkbaren Formen ber Existeng in fich umschließenben Quantitat bee Geins Diefe Gine Gubftang nennt Spinoga Bott. Dan muß babei, wie fich von felbft verfteht, Die driftliche Gottesibee, Die Borftellung einer geistigen Gingelperfonlichkeit bei Geite laffen. Spinoga erklart ausbrudlich,

baß er von Gott eine ganz aubere Borstellung habe, als die Christen; er behauptet eutschieden, daß alles Dasein, auch das materielle, unmittelbar ber Natur Gottes als der Einen Substanz eutstamme; er spottet über die, welche in der Wette etwas Amderes sehen, als ein Accidens der göttlichen Substanz selbst; er erdlick darin einen Dualismus, welcher die nothwendige Einheit aller Dinze, eine Verselbsstätängung der Welt, welche die alleinige Kausschieden der Verselbsstänzung der Welt, welche die alleinige Kausschieden durches die Arodust des göttlichen Willens, sondern ein Ansstuß des seiner Rahrr nach unendlich schöpferischen Wesens Gottes selbst. Gott ist ihm nur die Substanz der Dinze und nichts Amderes. Die Säge, daß um Ein Gott ist, und daß die Substanz aller Dinze nur Eine ist, sind ihm identische Süben?

Diefe Frage ift vom fpinogistischen Standpunkt febr fchwer bireft an beantworten. Ginestheils beghalb, weil bie Definition nach Spinoza bie nachfte Urfache bes gu Erklarenben mit enthalten (genetisch fein) muß, bie Gubftang aber als ein Unerichaffenes teine Urfache außerhalb ihrer haben tann. Anderntheils und hauptfachlich beghalb, weil nach Spinoza jebe Beftimmung Regation ift (omnis determinatio est negatio lautet ein zwar nur gelegentlicher, aber bie Grundibee bes gangen Guftems ausbrudenber Ansfpruch von ibm), weil jebe Determination einen Mangel ber Egifteng, ein relatives Richtfein andeutet. Durch Aufftellung fpezieller positiver Wefensbestimmungen murbe alfo bie Gubstang nur verendlicht. Die Ausfagen über fie fonnen baber porherrichend nur abwehrende, negative fein, 3. B. fie habe feine fremde Urfadje, fei fein Bieles, fonne nicht getheilt werden u. f. f. Gelbft baß fie Gine fei, will Spinoga nicht gern von ihr fagen, weil Diefes Prabitat leicht numerifd, genommen werben fann und alsbann ber Anfchein entfteht, als ftante ihr noch Anderes, 'tas Biele, gegemiber. Somit bleiben nur folde positive Aussagen über sie übrig, Die ihre absolute Beziehung auf sich felbst ausbricken. In biefem Sinn fagt Spinoza von ihr, fie fei Urfache ihrer felbst, b. h. ihr Wefen schließe Existenz in sich. Nur ein anderer Ausbruck für benfelben Bebanten ift es, wenn Spinoga fie ewig neunt, benn unter Ewigkeit verfteht er bie Egifteng felbst, sofern fie als aus ber Definition bes Dings folgend begriffen wird, in gleichem Ginne, in welchem bie Beo-meter von ewigen Gigenschaften ber Figuren sprechen. Ferner nennt er bie Substang unenblich, fofern ibm ber Begriff ber Unenblichfeit ben Begriff bes mahren Geins, Die absolute Affirmation ber Existeng ausbrudt. Ebenjo fagt auch ber Ausbruck, bag Gott frei ift, Richts, als was bie erwähnten Ausfagen behanpteten, nämlich negativ, baß jeber frembe Zwang ansgeschloffen ift, positiv, baß Gott mit fich felbft in Uebereinstimmung ift, bag fein Gein ben Befegen feines Befens entfpricht.

Das Borftehende zusammengefaßt: es gibt nur Gine, alle Determination und Negation von sich ausschließende, mendliche Substanz, welche Gott ge-

nannt wird und bas Gine Gein in allem Dafein ift.

b) Neben ber unenblichen Substanz ober Gott hatte Cartesius zwei abgeleitete, von Gott geschaffene Substanzen, Geist (Denken) und Materie (Ausdehnung) gestellt. Diese beiden, Denken und Ausdehnung, sind nun auch bei Spinoza die zwei Grundfornnen, unter die er alle Virklichkeit subsumirt, die zwei "Attribute," unter welchen die Gine Substanz, sofern sie die Ursache aller Wirklichkeit ist, uns erscheint. Wie verhalten sich nun — dieß ist die schweizige Frage, die Achillesserse des spinozissischen Suptems — diese Attribute zur unendlichen Substanz? Das Wesen der Substanz selbst

tann in ihnen nicht aufgeben; fonft ware bie Gubftang eine bestimmte, beichrantte, was bem oben aufgestellten Begriff ber Gubftang wiberfprache. Benn hiernach bie beiben Attribute bas objettive Befen ber Substang nicht erichopfen, fo bleibt nur übrig, bag fie Bestimmungen find, in welchen bie an sich unendliche Substanz sich der subsektiven Erkenntnis des Verstandes darstellt, für welchen einmal Alles in Denken und Ausdehnung sich theilt. Und dieß ist die Meinung Spinoza's. Attribut ist nach ihm Dasjenige, was ber Berftand an ber Substang mahrnimmt als ihr Befen ausmachenb. Die beiben Attribute find alfo Bestimmungen, welche bas Befen ber Gub= ftang in biefer bestimmten Beife ausbruden nur fur ben mahrnehmenben Berftand; fie fonnen, ba bie Gubftang felbft in feiner folchen beftimmten Weise bes Seins aufgeht, nur bem außerhalb ber Substanz stehenben Ber-ftanbe als ber Ausbruck ihres Wesens erscheinen. Daß ber Verstand bie Subftang gerabe unter biefen beiben Attributen anschaut, ift ber Gubftang felbst gleichzultig; die Substanz an sich hat unendlich viele Attribute, b. h. es können alle möglichen Attribute, die nicht Beschränkungen sind, in sie gesetht werden; nur der nienschliche Verstand ift es, der eben seine Attribute an die Substanz heranbringt, und zwar bloß jene beiden, weil unter allen Begriffen, die er fassen kann, bloß diese wirklich positiv sind ober Realität ausbrücken. Gott ober bie Substanz ist also benkend, sofern ber Berstand sie unter bem Attribut bes Denkens, und ausgebehnt, sofern ber Berftand fie unter bem Attribut ber Ausbehnung betrachtet. Dit einem Bort, bie beiben Attribute find empirifch aufgenommene, bas Wefen ber Gubftang felbft nicht bedeube Bestimmungen; bie Gubstang fteht hinter ihnen als bas absolut Unenbliche, bas in fo bestimmte Begriffe fich nicht faffen lagt; fie erklaren nicht, was die Cubstang an fich ift; fie erscheinen somit als ihr felbst gufällig; es fehlt bei Spinoza die Vermittlung zwischen bem Begriff ber absoluten Substang und ber bestimmten Art und Beise, in welcher fie in ben beiben Attributen fich barftellt.

Im Berhaltniß zu einander find Die Attribute gunachft (wie bei Cartefind) ftreng gu fcheiben und beftimmt auseinander gu halten. Gie find gwar Attribute Giner und berfelben Gubftang; aber jebes Attribut ift felbftftanbig, fo unendlich felbstftandig, wie die Gubftang es ift, beren Befen in ihm realiter ericheint. Zwischen Denten und Ausbehnung, zwischen geiftiger und forperlicher Belt findet baber fein gegenseitiger Ginfluß, feine gegenseitige Ginwirfung ftatt; ein Rorperliches fann nur ein Rorperliches, ein Beiftiges, 3. B. Borftellung, 3bee, Wille, nur wieber ein Beiftiges gu feiner Urfache haben. Ge fann folglich g. B. weber ber Beift auf ben Rorper, noch ber Korper auf ben Beift einwirken. Coweit alfo halt auch Spinoza an ber cartefianischen Trennung bes Beiftigen und Materiellen fest. Aber ebenfofebr find vom Begriff ber Ginen Substang aus beibe Belten, Die geiftige und Die forperliche, auch wiederum Gins und Daffelbe, es findet zwischen beiben Welten vollkommene Uebereinftimmung, ein burchgangiger Parallelismus ftatt. Ift es boch eine und biefelbe Substanz, die unter jedem von beiben Attrisbuten gebacht wird: unter welchem von beiben sie betrachtet werbe, es ist immer nur biefelbe Gubftang, Die in ben verschiedenen Formen bes Dafeins erscheint; "bie Ibee bes Birfels und ber wirkliche Birtel find Gin und baffelbe Ding, nur bas eine Dal unter bem Attribut bes gebachten, bas anbere Mal unter bem bes ausgebehnten Geins betrachtet;" es geht von ber Ginen Substang in ber That nur Gine unendliche Reihe von Dingen aus, aber eine Reihe von Dingen, die unter mehreren Formen bes Geins, wie biese eben in ben Attributen ausgebrudt find, subsistiren; Alles existirt, wie bie Substang felbst, fowohl unter ber ibealen Form bes Dentens, wie unter ber realen ber Ausbehnung; allem Beiftigen forrespondirt ein Rorper= liches, allem Rorperlichen ein Beiftiges von gang gleicher Beschaffenheit; Matur und Beift find verschieben, aber fie fallen nicht aus einander, fie find überall zusammen wie Bilb und Gegenbilb, wie Cache und Borftellung, wie Objeft und Gubjeft, in welchem bas Objeft fich fpiegelt, bas Reale fich idealiter reflettirt; Die Welt mare nicht bas Probutt Giner Gubftang. wenn in ihr nicht biefe beiben Glemente, Gein und Denken, auf febent Buntte in untrennbarer Bentitat beifammen waren. Diefem Gefichtepuntt ber untrennbaren Ginbeit bes geiftigen und materiellen Glements, Die nachibm, nur in verschiedenen Graben ber Bolltommenheit, burch bie gange Natur hindurch geht, unterftellt Spinoga insbefondere bas Berhaltuiß zwischen Rorper und Geift bes Menfchen; biefes, auf cartefianischem Ctanbpuntt fo fdmierige, gar nicht gu erklarende Berhaltniß findet bei ibm eine einfache Erledigung. Wie überall, fo find aud) im Menfchen Ausbehnung und Denten, und gwar biefes in ihm nicht nur als Wefühl und Borftellung, fonbern als felbstbewußtes, vernänftiges Denten gufammen und untrennbar; ber Beift ift bas Bewußtsein , bas ben mit ihm verbundenen Rorper und burch beffen Bermittlung bie übrige finnliche Welt, fo weit fie ben Rorper affigirt, ju feinem Begenftante bat; ber Rorper ift ber reale Organismus, beffen Buftanbe und Affettionen im Beift bewußt fich reflettiren. Gine Cinwirfung beiber auf einander ift aber ebendarum nicht vorhanden; Beift und Korper find baffelbe Ding, nur bas eine Mal als bewußtes Denfen, bas andere Mal als materielles, ausgebehntes Gein gefett; fie find nur ber Form nach verschieben, fofern bas Gein und Leben bes Rorpers, b. h. bie forperlichen Einbrucke, Bewegungen, Thatigteiten, bie fich einzig und allein nach ben Gefeben bes forperlichen Organismus bestimmen, fich im Geift von felbft gu bewußter, vorftellenber, bententer Ginheit gufammenfaffen.

c) Die Gingelwefen, Die, unter bem Attribut bes Deutens betrachtet, Ibeen , unter bem Attribut ber Ansbehnung betrachtet, Korperbinge finb, befaßt Spinoga unter bem Begriff bes Accibens ober, wie er es nennt, bes Dobus. Unter ben Dobis find also zu verfteben bie einzelnen individuels Ien Formen bes Dafeins, ju welchen bas allgemeine Gein ber Gubftang fich besonbert. Die Dobi verhalten fich gur Gubftang wie bie fraufelnben Deerwellen jum Meerwaffer, als ftets fdwindenbe, nie fciende Weftalten. Gin felbstftanbiges Fürsichsein bat bas Endliche nicht. Es existirt, weil eine Produttion unenblich vieler endlicher Ginzelbinge auch gu ber unbegrenzten probuttiven Thatigfeit ber Substang gehörte; aber es hat feine eigene Birflichfeit, es eriftirt nur an ber Substang und burch bie Substang. enbliden Dinge find nur bie außerften, letten, untergeordnetften Dafeins= formen, ju welchen bas allgemeine Leben fich fpezifizirt, und fie tragen biefe ihre Endlichkeit and barin an fich, baß fie willen= und wiberftanbelos bem in ber endlichen Welt herrschenden Raufalzusammenhang unterworfen find. Die gottliche Gubstang wirft frei, nur nach bem innern Befen ihrer eigenen Ratur; Die Gingelmefen aber find unfrei, ben Ginwirfungen ber Dinge, mit benen sie zusammen sind, preisgegeben; ihre Endlichkeit manifestirt sich eben barin, daß sie nicht burch sich, sondern burch Anderes bedingt und bestimmt sind; sie bilden zusammen das Gebiet ber reinen Nothwendigkeit, innerhalb beffen jebes Gingelne nur insoweit anbern gegenüber frei und felbftftanbig ift, als es von Ratur Kraft hat, fein Dafein und ben Bestand feines eigen= thumlichen Befens gegen fie aufrecht zu erhalten.

Dieß find bie Grundbegriffe und Grundzuge bes fpinogiftifden Suftems. Mit wenigen Worten moge noch Spinoga's praftifche Philosophie charafterifirt werben. Ihre Sanptfage ergeben fich mit Nothwendigkeit ans ben metaphyfifchen Grundanschauungen. Zuerft ergibt fich aus ihnen bie Ungulaffigfeit beffen, mas man freien Billen nennt. Denn ba ber Menfch nur ein Mobus ift, jo gilt von ibm, mas von allen andern Mobis gilt, bag er in ber endlosen Reibe ber bebingenben Urfachen fteht: freier Wille kann also nicht von ihm prabigirt werben. Der Wille nuß ebenso, wie jebe tor-perliche Thatigfeit, von Etwas, sei es um von Einwirkungen außerer Dinge (Borftellungen), ober von feiner eigenen innern Ratur (Trieben), beterminirt fein. Die Menfchen balten fich nur begwegen fur frei, weil fie fich gwar ihrer Sandlungen, aber nicht ber beterminirenden Urfachen bewußt find. - Chen fo beruben bie Borftellungen, bie man gewöhnlich mit ben Worten gut und bos verbinbet, auf einem Irrthum, wie fich aus bem Begriff ber abfoluten gottlichen Urfachlichkeit von felbft ergibt. Das Onte und Bofe find nicht etwas Birtliches in ben Dingen felbft, fonbern bruden nur relative Begriffe aus, bie wir ans ber Bergleichung ber Dinge unter einander bilben. Bir bilben uns namlich aus ber Anschauung von einzelnen Dingen einen gewiffen Allgemeinbegriff, ben wir alsbann fo behanteln, als mare er bie Regel fur bas Gein und Thun aller Gingelmefen. Streitet nun ein Gingelmefen mit biefem Begriff, fo glauben wir, baß es feiner Ratur nicht entsprechend und unvollfommen fei. Das Bofe, Die Gunbe, ift alfo nur ein Relatives, nichts Bofitives, benn Nichts geschiebt gegen Gottes Willen. Es ist eine bloße Regation ober Privation, die nur in unserer Borstellung als ein Etwas erscheint. Bei Gott ist keine Ibee bes Bosen. — Was ist also gut unb bos? Gut ist, was uns nüglich ist, bos, was uns verhindert, eines Guten theilhaftig zu werben. Rüglich aber ift uns basjenige, was uns zu größerer Realitat bringt, mas unfer Gein bewahrt und erhobt. Unfer mahres Gein aber ift Erfennen, bas Erfennen ift bas Wefen unferes Beiftes, bas Erfennen ift es allein, was uns frei macht, b. h. was und Trieb und Rraft gibt, ben ftorenben Ginwirtungen ber Angenbinge auf und gu wiberfteben, nach bem Befet vernünftiger Erbaltung und Korberung unferes Geins unfer Sonbeln zu bestimmen, uns zu allen Dingen in ein unferer Natur abäquates Berhaltniß zu segen. Somit ift nur bas nublich, was zum Erkennen beirragt; bas höchste Erfennen aber ift bie Erfenntniß Gottes; bie höchste Tugenb bes Beiftes ift: Gott erfennen und lieben. Aus ber Erfenntniß Gottes entipringt und bie bochfte Wonne und Frende bes Beiftes, Die bochfte Seligfeit; fie lafit und Rube finden in bem Gebanten ber ewigen Roths wendigkeit aller Dinge, fie befreit und von aller Entzweiung und Ungufriedenheit, von allem fruchtlofen Rampf mit ber Endlichfeit unferes Befens, fie erhebt uns über bie finnliche Belt gur geiftigen, über bas finnliche Leben aum intellettuellen , bas von aller Storung und Bennruhigung burch vergangliche Ginzeldinge frei, nur mit fich felbft und mit bem Ewigen gu thun hat. Die Geligkeit ift baber nicht Lohn ber Tugend, sonbern bie Tugend felbft.

Das Wahre und Große der fpinozistischen Philosophie ift, daß sie alles Einzelne und Partifuläre als ein Endliches in den Ubgrund der göttlichen Substanz versenkt. Den Blid unverwandt auf das Ewig Eine, die Gott-beit, gerichtet, verliert sie alles Das aus dem Gesichtskreis, was der gewöhnlichen Vorstellung der Menschen als ein Wirkliches erscheint. Aber ihr Wangel ist, daß sie jenen negativen Abgrund der Substanz nicht wahrhaft in den

positiven Grund bes Geins und Berbens zu verwandeln weiß. Mit Recht hat man bie Substang bes Spinoga ber Boble bes lowen verglichen, in welche viele Fußstapfen hinein=, aber aus welcher teine herausfuhren. Das Dafein ber ericheinenben Welt, bie wenn auch nur vergangliche und nichtige Realität bes Endlichen erklart Spinoza nicht; man fieht nicht, wozu biefe endliche Welt nichtiger Erscheinungen ba ift; es fehlt bie lebendige Beziehung awischen Gott und ber Welt. Die Gubftang ift blog Pringip ber Ginheit, nicht auch ein Pringip bes Unterschiede; bie Betrachtung geht vom Endlichen jum Absoluten, nicht aber auch bon Diefem gu Jenem, fie faßt bas Biele an felbftlofer Ginheit in Gott gufammen, fie opfert alles felbftftanbige Befteben bem negativen Bebanten ber Ginheit, ftatt bie Ginheit burch leben= bige Entwicklung zu konfreter Bielbeit eben biefe ihre leere Regativitat ne= giren ju laffen. Das fpinogiftifde Suftem ift ber abstrattefte Monotheismus, ber fich benten lagt. Es ift nicht gufallig, bag Spinoga, ein Jube, biefe Weltanschanung, bie Anschauung ber abfolnten Ginheit, wieber aufgebracht bat; fie ift bei ihm gemiffermaßen eine Konfequeng feiner Nationalreligion, ein Nachflang bes Morgenlandes.

### §. 27. Idealismus und Realismus.

Bir fteben an einem Anotenpunkte ber philosophischen Entwicklung. Cartefins batte ben Gegenfat von Denfen und Gein, von Beift und Da= terie aufgestellt und eine Bermittlung beffelben poftulirt. Diese Bermitt= lung gelang ihm fchlecht, ba er bie beiben Seiten bes Wegenfages in ihrer weitesten Entfernung von einander fixirte, beibe als Gubstangen, als sich gegenseitig negirende Machte feste. Gine befriedigendere Bermittlung suche ten bie Nachfolger bes Cartefins; aber bie Theorieen, ju benen fie fich bingetrieben faben, zeigten nur um fo mehr bie Unhaltbarteit ber gangen Boraussetzung. Endlich ließ Spinoza bie falfche Borausfetzung fallen und ließ jeben ber beiben Begenfate feine Substanzialitat einbugen. Beift und Da= terie, Denten und Musbehnung find jest Gins in ber unendlichen Gubftang. Allein fie find nicht Gins an ihnen felbft; und boch mare erft bieg eine mahre Ginheit beiber. Daß fie in ber Gubftang eins find, tommt ihnen wenig ju gut, ba fie ber Substang felbst gleichgultig, ba fie nicht immanente Unterschiebe ber Gubftang finb. Go bleiben fie and bei Spinoga ftreng von einander gesondert. Der Grund biefer Ifolirung ift barin gut finden, baß fich felbst Spinoga ber cartesianischen Boraussegungen, bes cartesiani= schen Dualismus nicht vollständig genug entschlagen hat; auch bei ihm ift bas Denten nur Denten, die Ansbehnung nur Ausbehnung, und bei biefer Faffung ichließt nothwendig bas Gine bas Andere aus. Coll eine innere Bermittlung zwischen beiben gefunden werben, fo muß auch bie Ab-Die Bermittlung muß an ben entgegengefesten Geiten ftraftion fallen. felbit vollzogen werben. hier waren nun zwei Bege möglich: man fonnte fich entweder auf bie materielle ober auf die ideelle Ceite ftellen, man fonnte, entweber bas 3beelle unter bem Materiellen, ober bas Materielle unter bem Ibeellen befaffend, von bem Ginen aus bas Undere ju erflaren fuchen. ber That find beibe Berfuche, und zwar fast gleichzeitig, angestellt worben. Es beginnen jest bie zwei parallellaufenben Entwicklungereiben bes einseitigen Ibeglismu's und bes einseitigen Realismus (Empirismus, Genfuglismus. Materialismus).

Lode. 125

#### S. 28. focke.

Der Stifter ber realistischen Entwicklungsreihe, ber Bater bes mobernen Empirismus und Materialismus, ift ber Engländer John Lode. Er hat zum Borläuser feinen Landsmann Thomas hobbes (1588—1679), ben wir jedoch, ba er bloß für die Geschichte bes Naturrechts Bedeutung hat,

hier nur nennen fonnen.

John Locke ift 1632 in Wrington geboren. Seine Studienjahre midmete er ber Philosophie und hauptfachlich ber Beilfunde; seine fcmachliche Gefundheit hinderte ihn jeboch, als praftischer Argt zu wirken; fo lebte er in einer burch Amtsgeschäfte wenig beschränften Duge feiner literarischen Thatigfeit. Wichtigen Ginfluß auf feine Lebensverhaltniffe ubte feine freund= Schaftliche Berbindung mit bem berühmten Staatsmann Lord Afblen, frater Grafen von Chaftesbury, in beffen Saufe er bie freundlichfte Aufnahme und ben Umgang mit ben bedeutenoften Manuern Englands genoß. Im Jahre 1670 entwarf er auf Bureben mehrerer Freunde ben erften Plan gu feinem berühmten Essay concerning human unterstanding; jebech erft 1690 fam bas Werk vollständig heraus. Locke flarb, 72 Jahre alt, im Jahr 1704. — Rlarheit und Pragifion, Offenheit und Bestimmtheit ift bas Charafteriftifche feiner Schriften. In feinem Philosophiren mehr icharffinnig als tief, verleugnet er nicht bie Gigenthumlichfeit feiner Rationalitat. Die Grundgebanfen und Sauptresultate feiner Philosophie find jest, besonders bei ben Englandern, in die populare Bilbung übergegangen; man barf aber barum nicht vergeffen, bag er zuerft biefe Auschauungsweise wiffenschaftlich geltend gemacht hat und begwegen, wenn es auch feinem Pringip an innerer Entwicklungsfähigfeit fehlt, eine berechtigte Stelle in ber Weschichte ber Philosophie einnimmt.

Lode's Philosophie (b. h. Erkenntnißtheorie, benn fein ganges Philosophiren lauft auf eine Untersuchung bes Erkenntnißvermögens hinaus) ruht auf zwei Gebauken, auf bie er je und je zurückomunt: erstens (negativ), es gibt keine augeborenen Ibeen; zweitens (positiv), alle unsere Erkenntniß

ftammt aus ber Erfahrung.

Biele, fagt Lode, find ber Meinung, baß es angeborene Ibeen gebe, welche unfere Seele gleich mit bem Entstehen empfange und mit auf bie Welt bringe. Um bas Angeborenfein biefer Ibeen zu beweisen, beruft man fich barauf, baß fie bei Allen ohne Ausnahme allgemeine Geltung hatten. Allein, gefest auch, biefes Faktum mare richtig, fo murbe es boch nichts beweisen, sobald man die allgemeine Uebereinstimmung auch auf andere Beise erklaren Es gibt in Das angebliche Kaftum ift jeboch feineswegs richtig. ber That gar feine Grundfabe, welche allgemein zugestanden werben, weber im theoretischen, noch im praktischen Gebiet. Im praktischen nicht, - benn bas Beifpiel ber verschiebenen Bolfer, jumal zu verschiebenen Beiten, zeigt, baß es feine moralijche Regel gibt, welche bei allen Boltern Geltung hat. Im theoretischen nicht, - benn felbst folche Cape, bie am meiften auf all= gemeine Geltung Unfpruch machen fonnten, 3. B. ber Gat: "was ift, ift," ober ber Sag: "es ift unmöglich, bag ein und baffelbe Ding ift und nicht ift," find feineswegs allgemein zugeftanden. Rinder und Ibioten haben teine Borftellung von biefen Pringipien, auch bie Ungebilbeten miffen von biefen abstraften Cagen Richts, fie tonnen ihnen alfo auch nicht von Natur eingeprägt fein. Waren bie Ideen angeboren, fo mußten Alle von ber

früheften Rindheit an bavon wiffen. Denn "im Berftaube fein" ift baffelbe, was "gewußt werden." Die Einwendung, jeue Ibeen seien zwar ben Ber-ftande eingeprägt, er wiffe es aber nur nicht, ift baher ein offenbarer Wider-Eben fo wenig wird gewonnen mit ber Ausflucht: fobalb bie Menschen ihre Bernunft gebranchen, fo tommen ihnen auch fogleich jene Bringipien gum Bewußtfein. Diefe Behanptung ift geradezu falfch, weil jene Magimen viel fpater jum Bewußtsein tommen, als viele andere Erfennt= niffe, und Rinter 3. B. viele Beweise ihres Bermuftgebrauchs geben, che fie wiffen, daß ein Ding unmöglich fein nud nicht fein konne. Es ift nur richtig, daß ohne Raifonnement Riemand gum Bewußtsein jener Grundfage fommt, bag aber mit bem erften Raifonnement auch jeue Cape gewußt werben, ift falich. Bielmehr find bie ersten Erfenu Grenntniffe überhanpt feine allge-meinen Sabe, sondern betreffen bie einzelnen Gindrucke. Lange ebe bas Rind ben logischen Sat bes Wiberspruchs erkennt, weiß es, baß suß nicht bitter ift. Wer fich recht befinnt, wird ichwerlich behanpten wollen, daß die partifularen Cabe, wie "fuß ift nicht bitter," aus ben allgemeinen abgeleitet feien. Waren bie allgemeinen Gage angeboren, fo mußten fie bem Rinbe auch zuerft jum Bewußtsein fommen, benn bas, was die Natur in bie meufchliche Geele gepragt hat, ning bod fruher jum Bewußtfein fommen, als bas, was fie nicht in bie Ceele gefchrieben bat. - Dithin ift ein Augeborenfein theoretifdjer ober praftifdjer Ibeen überall nicht anzunehmen, fo wenig als ein Angeborenfein von Knnften und Biffenfchaften. Der Berftand (ober bie Geelc) an und fur fid ift eine tabula rasa, ein leerer Raum, ein weißes Papier, worauf Nichts gefchrieben ift.

Bie fommt nun ber Berftand gu ben 3been? Alle Ideen fommen ihm aus ber Erfahrung, auf welcher alle Erfenntnig beruht, und von ber, als ihrem Pringip, fie abhangt. Die Erfahrung felbft ift aber eine boppelte: entweder entsteht fie burch bie Wahrnehmung angerer Wegenftande, burch Bermittelung ber Ginne, bann nennen wir fie Empfindung (Cenfation); ober fie ift Bahrnehmung ber innern Operationen unferer Geele, bann neunen wir fie inneren Ginn ober beffer Reflexion. Empfindung und Reflexion geben bem Berftande alle feine 3been, fie find als bie einzigen Genfter anguschen, burch welche in ben an fich bunteln Raum bes Berftanbes bas Lidyt ber Ibeen hineinfallt; die angeren Objette geben die Ibeen ber finnlichen Qualitäten, bas innere Objett, bas Seelenleben, bietet die Ibeen von ben eigenen Thatigfeiten. Ans Beiben fammtliche Ibeen abzuleiten und gu erklaren, ift nun bie Aufgabe ber Lode'ichen Philosophie. Bu bem Ende theilt Lode Die Ibeen (Borftellungen) in einfache und gufammengefette. Ginfache Iteen nennt er biejenigen, welche bem babei gang paffiven Berftande von außen fo aufgebrungen werben, wie bem Spiegel bie Bilber berjenigen Wegenstante, tie fich in ihm fpiegeln. Diefe einfachen Ibeen find theile folde, welche bem Berftant burch einen einzigen Sinn fommen, g. B. bie Ibeen ber Farben, Die ihm burch bas Ange, Die Ibeen ber Tone, Die ihm burch bas Dhr gutommen, ferner bie Ibee ber Soliditat ober Undurchbringlichfeit, die er burch ben Taftfinn erhalt; theils folde, die ihm burch mehrere Sinne angeführt werben, namlich die Ibeen ber Ansbehnung und ber Bewegung, beren wir uns vermittelft bes Taftund Gesichtsiuns zugleich bewußt werben; theils solde, die er aus ber Resterion erhalt, namlich die Ibee des Denkens und die Ibee des Wollens; theils endlich solde, die ans der Empfindung und Resterion zugleich ftammen, 3. B. Die Begriffe Rraft, Ginbeit, Succeffion u. f. f. Diefe ein=

Lode. 127

fachen Ibeen bilben bas Material, gleichsam bie Buchftaben aller unferer Bie nun bie Sprache burch mannigfaltige Rombinationen aus ben Buchftaben Sylben und Worte, - fo bilbet ber Berftand aus ben einfachen Ibeen, burch manugfage Seiemanng bie zusammengesetten ober komplegen Ibeen. Die komplegen Ibeen laffen sich auf brei Klassen zurückschen, nämlich bie Ibeen ber Mobi, einfachen 3been, burch mannigfache Berbindung berfelben unter einander, Dobi betrachtet Locke bie Mobifitationen bes Raumes (Gutfernung, gangenmaaß, Unermeglichfeit, Flache, Figur u. f. m.), ber Beit (Dauer, Gwigfeit), bes Denfens (Bahrnehmung, Erinnerung, Abstraktionskraft u. s. w.), ber Zahl und so fort. Besonders genan untersucht Locke den Substanzs begriff. Er erflart ben Urfprung biefes Begriffs fo: fowohl bei ber Senfation als ber Reflegion finden wir, bag eine gewiffe Ungahl einfacher Ibeen oftere gufammengeht ober verbunden erfcheint. Indem wir uns nun nicht benten tonnen, bag biefe einfachen 3been ober Borftellungen burch fich felber getragen werben, gewohnen wir und, ihnen ein für sich bestebenbes Substrat zu Grunde zu legen, und bieses Substrat bezeichnen wir mit dem Worte Substang. Die Substang ift ein Unbefanntes, bas als Trager folder Qualitaten gebacht wird, Die in und einfache Ibeen wirten. bag bie Enbstang ein Erzeugniß unseres subjettiven Dentens ift, folgt jeboch nicht, bag fie nicht außer und existirt. Bielmehr unterscheibet fie fich eben barin von allen andern tomplegen Ideen, bag fie eine Ibee ift, bie ihr Archetyp außer uns hat, Die objeftive Realitat hat, mabrend Die andern tomplegen Ibeen von unferem Beifte beliebig gebilbet werben und ihnen feine Realität entspricht. Was bas Archetyp ber Substang ift, wiffen wir nicht, wir fennen von ben Substangen nur ihre Attribute. - Bon ber Betrachtung bes Substangbegriffes geht Lode endlich über gur Ibee bes Berhaltnif= Gin Relativ ober ein Berhaltniß entsteht, wenn ber Berftand zwei Dinge fo mit einander verbindet, bag er bei ber Betrachtung von einem jum andern übergeht. Alle Dinge find fähig, burch ben Berstand in Relation gesett, oder, was basselbe ift, in ein Relatives verwandelt zu werden. Es ist desimegen auch unmöglich, sammtliche Berhältnisse aufzuzählen. Locke behandelt daher nur einige der wichtigeren Berhältnisbegriffe, unter andern ben Begriff ber Ibentitat und Berichiebenheit, namentlich aber bas Berhalt= niß ber Urfache und Wirtung. Die 3bee ber Urfache und Wirtung entfieht, weun unfer Berftand fieht, wie irgeud Etwas, fei es eine Substang, fei es eine Qualitat, burdy bie Thatigfeit eines Andern gu egiftiren beginnt. -Co viel von ben 3been. Die Rombination ter 3been unter einander gibt ben Begriff bes Erfennene. Gine Erfenntniß verhalt fich baber zu ben ein= fachen und fomplegen Joeen fo, wie ein Cat gu ben Buchstaben, Gylben und Worten. Es folgt hierans, bag unfere Ertenntnig nicht über ben Bereich unferer Ibeen und somit ber Erfahrung hinausreicht.

Dieß sind die Hauptgedanken der Lockelichen Philosophie. Ihr Empirismus liegt darin zu Tage. Rach ihr ist der Geist au sich leer, nur ein Spiegel der Anßenwelt, ein dunkler Raum, in den die Bilder der äußeren Gegenstände hineinfallen, ohne daß er selbst Etwas dazu thut; sein ganzer Inhalt stammt aus den Eindrücken, welche die materiellen Dinge auf ihn machen. Nihil est in intellectu, quod non suerit in sensu — ist das Losungswort diese Standpunktes. Wenn Locke schon in diesen Schen unzweiselhaft das Uebergewicht des Materiellen über das Geistige ausspricht, so thut er dieß noch entschiedener, indem er es möglich, ja selbst wahrscheinlich

s sindet, daß der Geist ein materielles Wesen sei. Die umgekehrte Möglichskeit, daß die materiellen Dinge unter die geistigen gehören, als eine Art derselben, sest Locke nicht. Somit ist ihm der Geist das Sekundare gegen die Materie: er steht also auf dem §.27 charakterisiten Standpunkt des Realismus. Locke ist zwar von seinem Standpunkt aus nicht ganz konsequent versahren nud hat den Empirismus in mehreren Punkten nicht vollständig durchgessährt, wir sehen aber schon jest, welchen Weg die weitere Entwisklung bieser Richtung nehmen wird, nämlich zur völligen Leugunng des ideellen Kaktors.

Der Lock'iche Empirismus, national wie er ift, wurde in England bald herrschende Philosophie. Auf seinem Boden stehen Isaak Newton, der große Mathemaister (1642—1727), Samuel Clarke, ein Schuler Newton's, vorzüglich der Woralphilosphie zugewandt (1675—1729), ferner die englischen Moralisten dieser Periode, Billiam Wollaston (1659—1724), Graf Shaftesbury (1671—1713), Francis Outcheson (1695—1747), selbst Gegner und Bestreiter Lock's, wie Petrus Brown (gest. 1735).

## §. 29. gume.

Lode hatte, wie eben bemerkt worben ift, ben Standpunkt bes Empirismus nicht folgerichtig burchgeführt. Obwohl ben materiellen Dingen ent= schieden die Superioritat über bas bentende Subjett einraumend, hatte er boch in Ginem Puntte bas Denten als bie Dacht über bie objektive Belt befteben laffen, burch Anertennung bes Cubftanzialitatsbegriffs. fomplegen, vom subjektiven Denken gebildeten Ideen hat nach Lode ausnahmeweise bie Substangialitateibee objettive Realitat, mahrend bie übrigen tomplegen Ibeen etwas rein Subjektives find, bem feine objektive Birklichfeit entspricht. Indem bas subjettive Denten einen von ihm gebilbeten Begriff, ben Gubstangialitatsbegriff, in bie objettive Welt bineintragt, fpricht es mit bemfelben nichts besto weniger ein objektives Berbaltniß ber Dinge, einen objeftiven Bufammenhang berfelben unter einander, eine feiende Bernunftigfeit aus. Die Bernunft bes Gubiefts fieht in biefer Beziehung gewiffermaßen als Berricherin über ber objektiven Belt; benn unmittelbar aus ber Sinnenwelt geschöpft, ein Produkt ber Empfindung ober Sinnes= mabrnehmung, ift bas Substangialitätsverhaltnig nicht. Anf rein empirischem Standpunkt - und auf folden ftellt fich Lode - war es alfo eine Inton-fequeng, ben Gubstangialitatebegriff ale einen objektiven ftehen gu laffen. Sft ber Berftand an fich ein leerer, finsterer Raum, ein weißes, unbeschrie-benes Bapier, besteht fein ganzer Inhalt objektiver Erkenntuiffe nur aus ben Gindruden, welche bie materiellen Dinge auf ihn gemacht haben, fo muß auch ber Substanzialitatebegriff fur eine bloß subjettive Borftellung, eine beliebige Berfnupfung von Ibeen erflart, fo muß bas Gubjeft vollftanbig entleert und ihm bas Lette genommen werben, worauf es ben Anipruch grunden tonnte, ber materiellen Welt übergeordnet gu fein. Schritt zu einem tonsequenten Empirismus bat Sume gethan mittelft feiner Rritit bes Raufalitatebegriffs.

David hume ift ju Gbinburg 1711 gekoren. In seiner Jugend ber Jurisprubeng, bann bem Kausmanusstand gewidmet, wandte er sich später aussichließlich ber Philosophie und Geschichte zu. Sein erster literarischer Berfuch wurde kaum beachtet. Gine gunftigere Aufuahme fanden seine "Bersluche," von benen nach und nach fünf Bande, 1742—1757, erschienen. Hume

Şume. 129

hat in ihnen philosophische Gegenstände wie ein benkender, gebildeter Weltmann behandelt, ohne ftreugen spstematischen Zusammenhaug. Im Jahr 1752 Vibliothetar in Edinburg geworden, begann er seine berühmte Geschichte wen England. Später war er Gesandtschaftsseferetär in Paris, wo er und Rousseau Bekanntischer machte, von 1767 an Unterstaatssefteretär, ein Amt, das er jedoch nur kuze Zeit bekleidete. Seine legten Jahre verlebte er in

Edinburg in ftiller, zufriedener Burudgezogenheit. Er ftarb 1776.

Der Mittelpunkt bes Sume'schen Philosophirens ift feine Kritik bes Ranfalitatebeariffe. Schon Lode batte ben Bebanten ausgesprochen, ber Begriff ber Substang tomme und nur burch bie Gewohn beit, gewiffe Mobi immer gufammengufeben. Sume machte Eruft mit biefem Bedanten. wiffen wir, fragt er, baß zwei Dinge in einem Raufalitateverhaltniß gu ein: Wir wiffen ce weber a priori, benn ba bie Wirkung etwas anter fteben ? Underes ift, als die Ursache, die Erfenntuff a priori aber nur zu Identischem fortgeht, jo tann bie Wirfung nicht in ber Urfache entbedt werben; noch wiffen wir es aus ber Erfahrung, benn bie Erfahrung bietet uns nur bie Beitliche Aufeinanderfolge Bweier Thatfachen. Alle unfere Schluffe aus Grfahrungen grunden fich baher bloß auf die Gewohnheit. Weil wir es ge-wohnt find, zu sehen, daß ein Ding auf ein anderes ber Beit nach folgt, bilben wir uns bie Borftellung, bag es aus ihm folgen muffe: wir machen ans bem Berbaltniß ber Succession bas ber Ranfalitat. Beitliche Berbin= bung ift aber naturlich etwas Anderes, als urfachliche Berbindung. Mit bem Ranfalitätsbegriff geben wir alfo über bas, was in ber Wahrnehmung gegeben ift, hinaus und bilben und Borftellungen, zu benen wir eigentlich nicht berechtigt find. Bas von ber Raufalität gilt, gilt von allen Berhaltniffen ber Rothwendigfeit. Bir finden in und Begriffe, wie ben ber Rraft und MenBerung, und überhaupt ben Begriff bes nothwendigen Bufammenhangs. Cehen wir gu, wie wir gu biefer Ibec fommen. Durch bie Empfindung nicht: ba bie außeren Objekte uns wohl gleichzeitiges Zusammensein, aber nicht nothwendigen Bufammenhang zeigen. Alfo vielleicht burch Reflexion? Bwar ideint es, als wenn wir gu ber 3bee einer Rraft tommen fonnten, indem wir bemerten , baß auf ben Befehl unferes Beiftes bie Organe bes Leibes ihm Folge leiften. Allein ba wir weber bie Mittel fennen, burch welche er wirft, noch auch alle Organe bes Rorpers burch ben Willen bewegt werben tounen, fo folgt, baß wir fogar hinfichtlich biefer Wirtfamfeit auf die Erfahrung angewiesen find; und ba biefe uns eben nur haufiges Beifammenfein, aber nicht realen Bufammenhang zeigen fann, fo folgt, bag wir jum Begriff ber Kraft wie überhaupt jebes nothwendigen Zusammenhaugs nur baburch tommen, baß wir gewiffe Uebergange in unfern Borftellungen gewöhnt find. Alle Begriffe, die ein Berhaltniß ber Rothwendigfeit ausbrucken, alle vermeintlichen Erfenntniffe eines realen objektiven Bufammenhangs ber Dinge bernhen fomit lettlich nur auf ber 3beenaffeciation. -Mus ber Lengnung bes Gubstangialitatebegriffs folgte fur Sume auch bie Leugnung bes 3d's ober Selbst's. Das 3d ober Selbst ware, wenn es reell existirte, ein Substanzielles, ein beharrender Träger inhärirender Dualitaten. Da unn aber unfer Begriff ber Gubftang etwas rein Gubjeftives ift, ohne objettive Realitat, fo folgt, baß auch unferem Begriffe bes Gelbft ober Ich feine wirkliche Realität entspricht. In ber That ift bas Gelbit ober 3d nichts Anderes, als ein Kompler vieler, fonell auf einander folgender Borftellungen, und biefem Kompler legen alsbann wir ein erdichtetes

Comegler. Beididte ber Bbilofopbie.

0/

Substrat unter, bas wir Seele, Selbst, Ich nennen. Das Selbst ober Ich beruht somit burchaus auf einer Illusion. — Bon einer Unsterblichkeit ber Seele kann bei biesen Boraussehmingen natürlich nicht bie Rebe sein. Ist bie Seele nur ber Kompler unserer Berfellungen, so hört nothwendig zugleich mit den Borstellungen, also mit den korptellungen auch ber

Romplex berfelben, Die Geele, auf.

Es bedarf nach diesen Sagen, welche die Grundgebanken Hume's enthalten, keiner weitern Beweisführung, um darzuthun, daß der Hume'sche Steptizisnus nur eine konsequentere Durchsührung des Locke'schen Empirisuns ift. Konsequenternaßen mussen ber Bestimmungen der Allgemeinheit und Nothwendigkeit wegkallen, wenn wir alles unser Wissen nur aus der sinnlichen Wahrnehmung haben, denn in der Sensation sind sie nicht enthalten.

### S. 30. Condillac.

Den Lode'fden Empirismus ju feinen letten Ronfequengen, jum Gen= fualismus und Materialismus, fortzuführen - biefe Aufgabe haben bie Frangofen auf fich genominen. Obwohl auf englischen Boben enstanden und bald allgemein herrschend geworben, konnte sich ber Empirismus boch bei ben Englandern nicht bis zu jenem Extrem ausbilben, bas fich balb in Frantreich geltend machte, bis gur völligen Berftorung aller Grundlagen bes fittlichen und religiofen Lebens. Diefe lette Konfequenz bes Empirismus fagte bem englischen Nationalcharafter nicht zu. Im Gegentheil, felbst schon gegen ben Lode'ichen Empirismus und ben Sume'ichen Cfeptigismus erhob fich in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhumberts eine Reaftion in ber ichottischen Philosophie (Reib 1704-1796, Beattie, Oswald, Dugalb Stewart 1753-1828), welche gegen bie Lode'iche tabula rasa und bie Sume'iche Bezweiflung ber Bernunfinothwendigfeit bie bem Subjeft im-manenten, gigeborenen Wahrheitsprinzipien geltend zu machen fuchte, namlich (acht englisch) als Erfahrungsthatjachen, als Thatjachen bes moralischen Inftinkte und gesunden Menschenwerstandes (common sense), als ein empirisch Gegebenes, das durch Selbstbeobachtung, durch Nestexion auf das gemeine Bewußtsein gesunden wird. In Frankreich dagegen hatten sich im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts die öffentlichen und gesellschaftlichen Bustande in einer Weise gestaltet, bag uns Erscheinungen, welche rudfichtslos Die letten praftischen Rousequengen jenes Standpuntts zogen, Die Sufteme einer materialistischen Weltauschauung und pringipmäßig egoistischen Moral, nur als . naturliche Ausfluffe ber allgemeinen Berruttung erscheinen konnen. Befannt ift bie Meußerung einer Dame über bas Guftem bes Belveting, es fei barin nur bas Gebeinmiß aller Welt ausgesprochen.

Dem Lode'schen Empirismus am nachsten fteht ber Sensualismus bes Abbe von Condillac. Condillac ift 1715 zu Grenoble geboren. In feinen Erstlingsschriften Anhäuger der Lode'schen Lehre, ging er später üben eine hinaus und suchte einen eigenen philosophischen Standpunkt zu begründen. Seit 1768 Mitglied ber französsichen Arbeit farb er 1780. Seine Schriften, die von sittlichem Ernst und religiosem Juteresse zeugen, füllen

gefammelt 23 Bande.

Condillac ging, hierin mit Lode einverstanden, von bem Sage aus, bag alle unfere Erkenntniß aus ber Erfahrung stamme. Wahrend jeboch Lode

Belvetine. 131

zwei Quellen biefer Erfahrungserfenutnig angenommen hatte, bie Sensation und bie Reflegion, ben außern und ben innern Ginn, redugirte Condillac biefe beiben auf eine, bie Reflexion auf bie Senfation. Die Reflexion ift ihm gleichfalls nur Senfation, nur finnliche Empfindung; alle geiftigen Borgange, auch bas Rombiniren ber Ibeen und bas Wollen find nach ihm nur als modifizirte Empfindungen anzusehen. Die Durchführung biefes Bebankens, die Ableitung ber verschiedenen Funktionen ber Seele aus ber Sensation bes außern Sinns, bildet unn die Hauptaufgabe und ben Hauptinhalt bes Condillac'ichen Philosophirens. Er fucht jenen Bedanken befonbers anschaulich zu machen an einer fingirten Bilbfaule, bie innerlich gang organisirt ift, wie ber Menfch, bie aber noch gar feine Ibeen besigt und in welcher nun nach und nach ein Ginn nach bem anbern erwacht und bie Geele mit Einbruden erfallt. Der Menfch tritt bei biefer Auffaffung, inbem er alle seine Erfeuntniffe und Willeusmotive burch bie finnliche Empfindung erhalt, ganz auf die Stufe des Thiers. Konsequent nennt Condillac die Menschen vollkommene Thiere, die Thiere unvollkommene Menschen. Doch schent er fich noch, die Materialität ber Seele ju behanpten und bas Dafein Gottes zu leugnen. Diefe letten Konfequengen bes Genfualismus haben erft Andere nach ihm gezogen, und fie liegen in ber That nahe genng. tete ber Senfualismus, bie Wahrheit ober bas Sciente tonne blog burch bie Sinne mahrgenommen werben, so burfte man biefen Sag nur objektiv faffen und man hatte bie Thefe bes Materialisums: nur bas Sinnliche ift; es gibt fein anderes Gein, als bas materielle Gein.

# §. 31. Belvetius.

Die sittlichen Konsequeuzen bes sensnalistischen Standpunkts hat Helwetins gezogen. Sagt der theoretische Sensialismus : alles unser Wissen ist determiniert durch die sinnliche Empfindung, so figt der praktische Senstaalismus den analogen Sag hinzu: auch alles unser Wollen ist determiniert durch die sinnliche Empfindung, durch die sinnliche Luft. Die Vefriedigung der

finnlichen Luft hat helvetius zum Pringip ber Moral gemacht.

Helvetius ist 1715 in Paris geboren. Im 23sten Jahre zu einer Geueralpächterstelle gelangt, besaub er sich frühzeitig im Besige eines reichen Einkommens; er gab jedoch jeue Stelle wegen mancher Unannehmlichsteiten, die sie ihm machte, nach einigen Jahren wieder auf. Kür seine philosephische Richtung wurde das Studium der Lock'schen Schriften eutscheidend. Sein berühmtes Wert de l'esprit schrieb Gelvetius, nachdem er sein Amt aufgegeben, in läudlicher Jurückgezogenheit; es kam 1758 heraus, machte in Inw und Ausslande großes, vielfach beifälliges Aussehen, zog ihm sedoch auch heftige Berfolgung, namentlich von Seiten der Weistlichseit, zu. Helvetius mußte es für ein Mück achten, daß man sich damit begnügte, das Buch zu unterdrücken. Die ländliche Auhe, in welcher er seine spätern Jahre verselbete, nuterbrach er nur durch zwei Reisen, die er nach Deutschland und England unternahm. Er starb 1771. Sein persönlicher Charafter war achtungswerth, voll Gutmütbigseit und Menschenliebe. Namentlich in seiner Stellung als Generalpächter zeigte er sich wohlwollend gegen die Armen und sieht und scholz und schriften sind lichtvoll und schriften.

Die Gelbstliebe ober bas Interesse, fagt Belvetius, ift ber Bebel aller

unserer geiftigen Thatigfeiten. Gelbft unsere rein intellettuelle Thatigfeit, unfer Trieb gum Erfennen, unfer Ideenbilden beruht barauf. Da unn alle Celbstliebe im Grunde unr auf leibliche Luft geht, fo folgt, bag auch bie geistigen Borgange in uns gu ihrer eigentlichen Quelle nur bas Streben nach finnlicher Luft haben. hiemit ift bereits gefagt, wo bas Bringip aller Moral gu fuchen ift. Es ift eine Abfurditat, ju verlangen, bag ber Denich bas Bute um bes Outen willen tone. Dief fann er fo menja, als er bas Bofe um bes Bofen willen will. Soll begbalb bie Moral nicht gang unfruchtbar bleiben, fo muß fie gu ihrer empirischen Grundlage gurudtehren und bie Rubnheit haben, bas mahre Pringip alles Sandelns, Die finnliche Luft und ben finnlichen Schmerz, b. h. ben Gigennut, auch wirklich jum Moralprinzip zu machen. Wie barmn bie richtige Gesetzgebung burch Lohn und Strafe, b. b. burch Gigenung, sum Befolgen ber Befete bewegt, fo wird auch eine richtige Moral bie fein, welche bie Pflichten bes Menichen aus ber Gelbftliebe ableitet, welche zeigt, bag bas Berbotene ein foldes ift, mas lleber= bruß u. f. w., furg, Unannehmlichfeit gur Folge batte. Bringt bie Moral bas eigene Intereffe bes Menfchen nicht mit ins Spiel, polemifirt fie gar bagegen, fo bleibt fie nothwendig fruchtlos.

#### S. 32. Die frangofische Aufklärung und der Materialismus.

1) Es ift icon oben (S. 30) bemerkt worden, bag bie Ausbildung bes Empirismus jum Extreme, wie fie in Frantreich versucht worben ift, aufs engste zusammenhangt mit ben allgemeinen Buftanben bes frangofischen Bolfs und Ctaats im Beitalter vor ber Revolution. Der Wiberspruch, ber ben Charafter bes Mittelalters ansmacht, bas außerliche bualiftische Berbaltniß jum Beiftigen, hatte fich im fatholifch gebliebenen Frankreich bis gur Berruttung und Kaulniß aller Buftante entwickelt. Die Gitte war burch und burch verberbt, am meiften burch ben Ginfing eines ausschweifenben Sofs; ber Staat war zu zugellosem Despotismus, Die Lirche zu einer ebenfo bendy= lerischen, als gewaltthätigen Pfaffenberrichaft berabgefinten. Co blieb, ba aus ber geiftigen Welt Wehalt und Wurde verschwunden war, nur bie Matur übrig als entgeistete Masse, als Materie, und zwar für ben Menschen als Wegenstand ber similiden Empfindung und Begierbe. - Dech ift es nicht eigentlich bas materialistische Extrem, was ben Charafter und bie Tenbeng ber fraugofifden Uniflarungsveriebe quemacht. Der gemeinfame Charafter ber frangofischen sogenannten Philosophen bes achtzehnten Sahrhunderts ift vielmehr vorzugeweise bie Oppositionstendenz gegen alles in Ctaat, Religion und Citte herrichende Unfreie und Verkehrte. Gie richteten ihre mehr geist= reiche und beredte, als ftreng wiffenschaftliche Kritif und Polemit gegen bas gange Reich ber bestehenden Borftellungen, bes Ueberlieferten, Wegebenen, Bolitiven. Gie fuchten ben Wiberfpruch aufchaulich zu machen, in welchem bas Bestehende in Ctaat und Rirche mit ben unabweisbaren Forberungen ber Bernunft ftand. Gie fuchten alles fur fest Beltenbe, fobalb es feine Egifteng nicht vor ber Bernunft gu rechtfertigen vermochte, in bem Glauben ber Welt zu erschüttern und bem benfenden Menschen bas volle Bewußtsein seiner reinen Freiheit gn geben. Man muß, um bas unermestliche Verbienft biefer Manner recht zu murbigen, fich ten Buftand ber bamaligen frangofi= schen Welt vergegemwärtigen, gegen ben ihre Angriffe gerichtet waren, Die Lieberlichfeit eines elenden Sofs, ber fflavifche Behorfam, - eine berrich=

füchtige, heuchlerische, bis ins Mark verdorbene Pfaffenschaft, welche blinde Unterwörfigkeit, — eine tief gefunkene Kirche, welche Chriurcht forderte, eine Staatsverwaltung, einen Nechtsgustand, einen Nuftand der Gesellschaft, der jeden denkenden Menschen und jedes sittliche Gesübl aufs Tiesste empören mußte. Die Niederträchtigkeit und Heuchelei der bestehenden Austände der Verachtung und dem Haffe preisgegeben, die Gemüther der Meuschen zur Gleichgultigkeit gegen die Idale der Welt aufgerufen und zum Bewustzein ihrer Autonomie geweckt zu haben, ist dieser Männer unsterbliches Verdienst.

2) Der glausenkte und einsubreichste Sprecher der frauzössischen Auftlarungsperiede ift Voltaire (1694—1778). Nicht Philosoph von Kach, aber ein allseitiger Schriftsteller und unübertroffener Meister in der Darsstellung, hat er mächtiger, als irgend Einer der damaligen Phiosophen, auf die gesammte Denkweise seiner Zeit und seines Volks eingewirkt. Voltaire war kein Atheist. Im Gegentheil, er hielt den Glanken an ein höchste Volksie wenn es keinen Gott gabe, so müßte man einen erfinden. Gen so wenig lengnete er die Unsterklichkeit der Seele, wenn er auch häusig Zweisel gegen sie anzert. Den atheistischen Waterialismus eines La Mettrie hielt er volkends für eine Narrheit. In leisehnigen keht er also weit nicht auf dem Standpunkt seiner philosophischen Nachfolger. Dagegen gehört sein gauzer Hat volkends siehen Pettrachte er als seine Wernichtung des hierarchischen Glaubenszwangs berrachtete er als seine eigenkliche Mission, nud er ließ kein Wittel unversuch, um zu diesen beißersehnten Ziele zu gelangen. Sein wirter Maupf gegen alle potstitte Austrig den hat in der allgemeinen Bildung den haten Gegenen des

Spiritualismus wefentlich vorgearbeitet.

3) Entschieden fleptischer verhalt fich gu ben Grundlagen und Borans= fegungen bes Spiritualismus bie Richtung ber Encyflopabiften. Die philofophijde Encutlopabie, gegrundet und in Berbindung mit b'Allembert berandgegeben von Diberot (1713-1784), ift ein merkwürdiges Denkmal bes Beiftes, ber in Frankreich im Beitalter vor ber Nevolution berrichte. Gie war ber Stolz bes bamaligen Frankreichs, weil fie in glanzender, allgemein zugänglicher Form fein innerstes Bewußtsein aussprach. Gie raisonnirte mit beigenbem Wig aus bem Staat bas Bejeg, ans ber Moral bie Freiheit, ans ber Natur ben Beift und Gott himveg, boch Alles biefes nur in gerftrenten, meist schüchternen Andeutungen. — In Diberot's selbstitandigen Schriften verbinder fich bedeutendes philosophisches Talent mit grundlichem Gruft. Doch find feine philosophischen Anfichten fcmer gn figiren und genau gu umgrenzen, ba fie fich febr allmälig ansbilbeten und Diberot beim Unsfprechen berfelben nicht ohne eine gewiffe Buruchaltung und Accommodation an Werke ging. Im Allgemeinen tam er jedoch mit der fortigreitenden Ansbildung seiner philosophischen Denkweise dem Extreme dieser philosophis ichen Richtung immer naber. In feinen fruberen Schriften Deift, kommt er fpater auf bie Auficht hinaus, bas All fei Gott. Fruber Bertheibiger ber Jumaterialität und Unfterblichteit ber Geele, außert er fich frater ent= schieden dabin : nur bie Gattung habe ein Bestehen, Die einzelnen Indivibuen feien vergangliche und Die Unfterblichkeit fei Michts, als bas leben im Andeuten tommender Geschlechter. Bis zum Extrem des fonjequenten Materialismus fam Diberot jeboch nicht: fein fittlicher Ernft hielt ihn ba= vor zurnd.

4) Mit rudfichtslofer Redheit hat bagegen Diberot's Beitgenoffe, ber

Argt La Mettrie (1709-1751), bas legte Bort bes Materialismus ausgefprochen: alles Beiftige fei ein Bahn, und phyfifcher Genng bas bochfte Riel bes Menschen. Bas zuerft bie Eriftenz Gottes betrifft, so halt La Mettrie ben Glauben an biefelbe fur ebenfo grundlos als unfruchtbar. Die Welt werbe nicht eber gludlich fein, als bis ber Atheismus allgemein berrichend geworben. Dann erft werbe es feine religiofen Rriege mehr geben, bann erft werben bie ichredlichften Rrieger, bie Theologen, verschwinden und bie gegenwartig vergiftete Natur wieder zu ihrem Rechte tommen. Sinfichtlich ber menschlichen Geele tonne bie Philosophie nur Materialismus fein. Beobachtungen und Erfahrungen ber größten Philosophen und Merzte fprachen bafur. Geele ift nichts, als ein leerer Rame, ber einen vernünftigen Ginn nur bann hat, wenn man barunter ben Theil unferes Korpers versteht, ber benft. Dieß ift bas Behirn, bas eben fo feine Denffibern hat, wie bie Beine Musteln jum Geben. Bas bem Menschen einen Borgug vor ben Thieren gibt, ift erftens bie Organisation feines Behirns, und zweitens ber Unterricht, ben baffelbe empfangt. Conft ift ber Mensch ein Thier, wie bie andern Thiere, in Manchem von ihnen übertroffen. Unfterblichfeit ift eine Absurbitat. Die Geele als ein Theil bes Rorpers vergeht mit ihm. bem Tobe ift Alles aus, la farce est jouée! Die proftische Ruganwendung: man genieße, fo lange man exiftirt, und verschiebe ben Benug nicht.

5) Was La Mettrie in feichtfertigem Tone und mit grinfender Geberde hingeworfen, suchte spater das Système de la Nature, die repräsentative dauptschrift der materialistischen Richtung in der Philosophie, mit größeren Ernst und mit wissenschaftlicher Bestimmtheit durchzuführen, nämlich die Lehre, das nur dem Materiellen ein Sein zukomme und das Geistige gar nicht oder

nur ein feineres Materielle fei.

Das Système de la Nature erschien pseudonym in London im Jahr 1770, unter dem Namen des damals bereits verstorbenen Mirabaud, Sekretärs der Akademie. Es ist ohne Zweisel in dem Kreise enstanden, der sich bei dem Baron Holbach zu versammeln pflegte und in, welchem Diderot, Grimm u. A. die Tonangeber waren. Ob der Baron von Holbach selbst, ob sein Hanse lehrer Lagrange Versasser der Schrift ist, oder ob Mehrere daran gearbeitet haben, ist jegt nicht mehr zu entscheden. Das Système de la Nature ist

fein frangofifches Buch: bie Darftelling ift matt und langweilig.

Es gibt überall Nichts, als Materie und Bewegung, sagt das Système de la Nature. Beide sind untreunbar verbunden. Wenn die Materie ruht, so ist sie materie nuch so ist ist die eine gedenachten. Dern die Materie ruht, so ist sie wergenig verhindert, an und für sich ist sie keine todte Masse. Die Bewegung selbst ist eine gedoppelte, Attraction und Repulsion. Durch diese beiden entstehen die verschiedenen Bewegungen, durch die verschiedenen Bewegungen die verschiedenen Bewegungen die verschiedenen Bewegungen nuch die ganze Mannigsaltigkeit der Dinge. Die Geseh, wornach dieß geschieht, sind ewig und unveränderlich. — Die wichtigsten Folgerungen hierauß sind: a) die Materialität des Menschen. Der Mensch ist fein Doppelwesen aus Geist und Materie, wie irrthümlich geglandt wird. Wenn man näher fragt, was denn dieser Geist sei, so wird uns geantwortet, die genauesten philosophischen Forschungen hätten gezeigt, daß das Prinzip der Thätigseit im Menschen eine Substanz sie, der eigentliche Naturszwar unerkenndar sei, den der wisse, den der wisse, die keine Institut unsche des sonsen der wisse, die keinen mehr wisse, von der nach eine substanz, nicht ausgedehnt, unsichtbar n. s. Ker aber soll sich eine Jewe hie eigentlich nur Verschenbeit aller Iden foll, was eine Erstenuniß gibt, eine Idee, die eigentlich nur Bowesenheit aller Idee ist Ferner, wie soll nach seiner Annahme es erstärlich

fein, bag ein Befen, welches felbft nicht materiell ift, auf materielle Dinge einwirten nub biefe in Bewegung fegen tonne, ba es ja keinen Berührungs-punft unter ihnen geben kann? In ber That haben biejenigen, bie ihre Seele von ihrem Leib unterscheiben, nur ihr Bebirn von ihrem Rorper Denfen ift nur eine Mobififation unferes Behirns, eben fo, unterschieden. wie Wollen eine andere Modifitation beffelben Korperorgans ift. b) Mit ber Gelbstverdopplung bes Menschen in Leib und Geele hangt eine andere Chimare gusammen, ber Glaube an bas Dafein Gottes. Diefer Glaube ift auf eine abnliche Beife entftanben, wie bie Annahme einer Geclenfubstang, aus einer falfchen Unterscheibung bes Beiftes von ber Materie, aus einer Berbopplung ber Natur. Die Uebel, bie ber Meufch erfuhr und beren naturliche Urfachen er nicht entbeden fonnte, leitete er von einer Gottheit ab, Die er fich erbichtete. Leiben, Furcht und Unwiffenheit alfo find bie Quellen ber erften Borftellungen von einer Gottheit. Bir gittern, weil unfere Borfahren vor Sahrtaufenden gegittert haben. Diefer Umftand erweckt fein Aber nicht bloß bie robere, auch bie theologische aunstiges Borurtheil. Gottesibee ift werthlos, benn fie erflart feine einzige Naturerscheinung. Gie ift auch voll von Wiberfinnigkeiten, benn indem fie Gott moralische Gigenschaften zuschreibt, vermenschlicht sie ibn, während sie ibn boch andererseits burch eine Menge negativer Attribute möglichft von allen andern Wefen gu unterscheiben sucht. Das mahre Suftem , bas Suftem ber Natur ift baber atheistisch. Gine folde Lehre aber bebarf einerseits einer Bilbung, andererseits eines Muths, wie fie nicht bas Gigenthum Aller, ja nicht einmal Bieler ift. Berftebt man unter einem Atheisten Ginen, ber nur tobte Materie annimmt, ober bezeichnet man bie bewegen be Rraft in ber Natur mit bem Namen Gott, fo gibt es allerdings feinen Atheisten, ober wer es fein wollte, mare ein Thor. Allein, wenn man unter einem Atheisten ben versteht, welcher bas Dafein eines geiftigen Wefens leugnet, eines Befens, beffen ihm angebichtete Gigenschaften ben Menschen nur beunruhigen fonnen, jo gibt es allerbings Atheisten, und es murbe ihrer noch viel Dehrere geben, wenn eine richtige Raturertenntniß und bie gefunde Bernunft mehr verbreitet waren. Ift aber ber Atheismus Wahrheit, fo muß er auch verbreitet werden. Zwar gibt es Biele, Die fich von bem Joch ber Religion befreit haben, aber boch meinen, fie fei fur bas Bolf nothwendig, um baffelbe in Schranten gu halten. Dieß beißt nichts Anderes, als Jemanden Gift geben wollen, bamit er feine Rrafte nicht mißbranche. Jeber Deisuns fuhrt nothwendig balb zum Aberglauben, ba es nicht möglich ift, auf bem Standpunkt bes reinen Deisuns fiehen zu bleiben. c) Bon einer Freiheit und Unflerblichfeit bes Menichen fann bei Diefen Borausfegungen nicht bie Rebe fein. Der Menfch ift von ben anbern Wefen ber Natur nicht unterschieden: wie fie, ift er ein Glied in ber Rette bes nothwendigen Bufammenhangs, ein blindes Wertzeng in ben Sanden ber Rothwendigfeit. Batte irgend ein Ding bie Fabigfeit, fich felbft gu bewegen, b. h. eine Bewegung hervorzubringen, bie nicht burch andere Ursachen hers vorgebracht ift, so hatte es die Gewalt, die Bewegung im Universum aufguheben, bas boch eine endlose Reihe nothwendiger, ftets weiter sich fortpflanzender Bewegungen ift. Die Annahme einer individuellen Unfterblichkeit ift eine widerstunge Sypothese. Denn behaupten, bag die Geele nach ber Berftorung bes Rorpers fortbaure, beift behaupten, eine Dobifitation tonne bestehen, nachbem ihr Substrat verschwunden ist. Gs gibt keine andere Unsterblichkeit, als die im Gedachtnisse ber Nachwelt. d) Die praktischen Folgerungen, bie fich aus biefer Weltauschammg ergeben, find hochft gunftig fur

bas System ber Natur: und die Nüglickleit einer Lebre ist ja das erste Kriterium ihrer Wahrheit. Während die Ideen ber Theelogen jur den Menschen unr beunruhigend und qualend sein können, bezreit ihn das System der Natur von solcher Unruhe, lehrt ihn die Gegenwart genießen, sein Shifen ber Natur von gloder Unruhe, lehrt ihn die Gegenwart genießen, sein Shifes ausgen und gibt ihm jene Art von Apathie, die Jeder als ein Glück ausgen und gibt ihm jene Art von Apathie, die Jeder als ein Glück ausgen und gent werden sein foll, kaun mur auf die Selbstliebe, auf das Interesse gegründet werden: sie ung dem Menschen zeigen, wohjin sein wohlverstandenes Juteresse sie und ben Menschen zeigen Interesse willen dazu beitragen müssen, daß die andern um ihres eigenen Interesses willen dazu beitragen müssen, heißt ein guter Weusch, Das System des Interesses besördert also die Berbindung der Menschen unter einauber und damit die wahre Woralität.

Der konsequente bogmatische Materialismus des Système de la Nature ist das äußerste Extrem der empirischen Richtung, und schließt somit die Enterwirdlungsreihe des einseitigen Realismus, mit dem Locke begonnen hat, ab. Die von Locke guerst eingeschlagene Erklärung und Ableitung der ideellen Welt aus der materiellen Welt hat im Materialismus mit der völligen Reduktion alles Spirituellen auf das Materielle, mit der Leugnung des Spirituellen gendet. Nach der S. 27 ansgestellten Einfeilung haben wir seint, ebe wir weiter gehen, die andere, mit den Softemen des einseitigen Realismus varallellausende idealissische Entwicklungsreibe, an deren Sosie Leibnis

ftebt, in Betracht gu gieben.

## §. 33. Leibnit.

War ber Empirismus von bem Beftreben geleitet, bas Beiftige bem Materiellen unterzuordnen, bas Spirituelle zu materialifiren, fo wird umgetehrt ber Stealismus bas Materielle gu fpiritualifiren, ober ben Begriff bes Beiftes jo gu faffen fuchen, bag bas Materielle unter ibn fubfumirt werben fann. Der empirisch senfualistischen Richtung war bas Beiftige Richts, als verfeinerte Materie; bie idealistische Richtung wird umgekehrt die Materie als ein vergröbertes Geistige (als "verworrene Borftellung," wie Leibnit sich ansbrudt) zu faffen suchen. Bene wurde in ihrer tonfequenten Entwicklung auf ben Cab hinausgetrieben: es gibt nur materielle Dinge; biefe tommt (in Leibnig und Berkelen) auf ben entgegengesetzten Cat hinaus: es gibt nur Geifter (Seelen) und Borftellungen berfelben (3been). Für ben ein-feitig realistischen Standpunkt waren bas wahrhaft Substanzielle bie materiellen Dinge; umgefehrt wird ber ibealistische Standpunkt bie geistigen Wefen, Die Sch's, als bas Substanzielle fegen. Dem einseitigen Realismus war ber Beift an fich leer, tabula rasa, fein ganger Inhalt fam ihm von ber Außenwelt; umgefehrt wird ber einseitige Ibealismus ben Gag burchguführen bestrebt sein, es könne Nichts in ihn bineinkommen, was nicht wenigftens praformirt in ihm fei, alles fein Erfennen fei Schöpfen aus fich felbit. Nach ber ersten Auffassung war bas Erfennen ein passwes, nach ber lettern wird es ein aktives Berhalten fein. Satte endlich ber einseitige Realismus bas Werben und Geschehen in ber Natur vorzugsweise aus realen Bestimmungsgrunden, b. h. mechanisch, zu erklaren gesucht (l'homme machine lantet ber Titel einer La Mettrie'schen Schrift), so wird es ber Jbealismus umgefehrt ans idealen Bestimmungsgründen, d. h. teleologisch zu erklaren suchen. Hatte der erstere vorzugsweise uach den bewegenden Ursachen geLeibuit. 137

forscht und das Anssinchen der Endursachen häusig sogar verspottet, so wird der letzere sein Hauptaugenmerk auf die Endursachen richten. Jun, Zweckbegriff, sin der teleologischen Karmonie aller Dinge (prästabilirte Harmonie wird jest die Vermittlung zwischen dem Geistigen und Materiellen, zwischen Denken und Sein, gesincht werden. — Der Standbuutk der Leibnig'schen

Philosophie ist hiemit furz charafterisirt.

Gottfried Wilhelm Leibnig ift 1646 in Leipzig geboren, mo fein Bater Professor war. Im Jahr 1661 bezog er, nachdem er bie Jurisprubeng zu feinem Berufsfach erwählt, bie Universität, 1663 vertheibigte er gur Erlangung ber philosophischen Doftorwarbe feine Differtation de principio individui (ein fur bie Nichtung seines spatern Philosophirens charafteristisches Thema), barauf ging er nach Jena, spater nach Altborf, wo er Doktor ber Rechte wurde. Gine ihm in Altborf angebotene Profeffur ber Jurisprudeng fchlug er aus. Gein weiteres leben ift ein unftetes, vielgeschaftiges Banberleben, meift an Sofen, wo er als gewandter Sofmann gu ben verschiedenartigsten, and biplomatischen Geschäften verwandt wurde. Im Jahr 1672 ging er nach Paris zunächst mit dem Auftrag, Ludwig XIV. zur Groberung Egyptens ju bereben und bamit bie gefährlichen Kriegsgelufte bes Konigs von Deutschland abzuwenden, bann nach London, von bort als Rath und Bibliothefar bes gelehrten fatholischen Bezogs Johann Friedrich nach Sannover, in welcher Stadt er bie meifte Beit feines fpatern Lebens gubrachte, freilich mit gablreichen Unterbrechungen burch Reisen nach Wien, Berlin n. f. f. In besonders nahem Berhaltniß ftand er zur preußischen Konigin Cophie Charlotte, einer geiftreichen Fran, Die um fich einen Ereis ber bedeutenbften Gelehrten jener Zeit versammelte, und für welche Leibnig seine (auf ihr Anrathen unternommene) Theobicee gunachft bestimmt hatte. Gein Borfchlag gur Errichtung einer Afademie in Berlin trat im Jahr 1700 ins Leben; er ward ber erfte Prafident berfelben. Auch in Dresten und Wien machte er, obwohl erfolglos, Borfchlage zur Errichtung von Atademieen. Bon Kaifer Karl VI. wurde er 1711 jum Kaiserlichen Reichshofrath ernannt und gum Baron erho-Balb nachher begab er fich auf langere Beit nach Wien, wo er auf Beranlaffung bes Pringen Engen feine Monabologie ichrieb. Er ftarb 1716. — Leibnit war nachst Aristoteles ber genialste Polyhistor, ber je gelebt. Er verband bie hochste, burchbringeubste Kraft bes Geistes mit ber reichsten, ausgebreitetsten Gelehrsamfeit. Deutschland bat besondere Urfache, auf ihn ftolg gu fein, ba er nach Jatob Bohm ber erfte bebeutende Philosoph ift, ber ben Dentichen angehört: mit ihm ift bie Philosophie in Dentschland einheimisch geworben. Leiber ließ ihn theils die Bielfeitigfeit feiner Beftrebungen und literarifchen Unternehmungen, theils feine wandernde Lebensart zu keiner zusammenhängenden Darstellung seiner Philosophie tommen. Er bat feine Infichten meift nur in fleinen Belegenheitsschriften und in Briefen entwickelt, größtentheils in frangofifder Gprache. Gine innerlich aufammenbangente Darstellung seiner Philosophie ist aus biesem Grunde nicht gang leicht, wenn gleich keine seiner Ansichten isolier basteht, sondern alle in einem . genauen Zusammenhange mit einander ftehen. Folgendes sind die Sauptgesichtspunkte.

1) Die Monabenlehre. Die Grundeigenthumlichkeit ber Leibnigschen Lehre ift ihr Unterschied vom Spinozismus. Spinoza hatte die Gine und allgemeine Substanz jum einzigen Positiven gemacht. Anch Leibnig legt seiner Philosophie den Substanzbegriff zu Grund, aber er befinirt ihn anders, erfaßt die Substanz vor Allem als lebendige Aktivität, als thätige

Araft, und gebraucht als Beispiel der lebendigen Kraft einen gespannten Bogen, der, sociald das äußere Hindernis weggenommen wird, sich durch eigene Kraft bewegt und ansbehnt. Daß die thätige Kraft das Wesen der Substanz ausnacht, ist ein Saß, auf den Leibnitz immer wieder zurükstomunt, und mit welchem die übrigen Hauptläße seiner Philosophie im eugsten Jusammenhauge stehen. Zunächst zilt dies von zwei weiteren, dem Spinozismus gleichfalls direkt entgegengesetzen Bestimmungen der Substanz, nämlich erstenen, daß sie Einzelwesen, Monade ist, und zweitens, daß es eine Vielbeit von Monaden gibt. Die Substanz, indem sie eine einem elastischen Körper ähnliche Attivität ausübt, ist wesentlich ausschließende Abätigkeit, Repulsion; was aber Anderes von sich ausschließt, ist ein Fürsichseinnehe, Keinzelwesen, Individuum, Monade. Hemit ist zugleich das zweite, die Vielselbeit der Wonaden, gegeben; eine Monade kann nur sein, wenn andere Wonaden existiren; der Begriff des Ginzelwesens postulirt andere Ginzelwesen, die ihm, als von ihm ausgeschlossen, gegenübersteben. — Im Gegen beit sein en Spilosophie die: es gibt eine Vielbeit substanzieller Einzelwesen der Philosophie die: es gibt eine Vielbeit substanzieller Einzelwesen der Monaden, sie sind die Grundblese der Leibnigtschen Philosophie die: es gibt eine Vielbeit substanzieller Einzelwesen der Monaden, sie sind die Grundblese der Leibnigtschen der Monaden, sie sind die Grundblesen des ganzen, physsischen

wie geiftigen Universums.

2) Naber handelt es fich nun um bie genauere Bestimmung ber Monabe. Im Allgemeinen haben bie Leibnig'ichen Monaben Aehnlichfeit mit ben Atomen. Sie find, wie die lettern, punttuelle Ginheiten, fie laffen teinen außern Ginfluß auf fich zu, find nicht durch angere Gewalt zerftörbar. Deben biefer Aehnlichfeit findet jedoch ein bedeutender charafteriftifcher Unterfchied zwifden beiben ftatt. Erftlich: Die Atome unterfcheiben fich nicht von einander, find einander qualitativ gleich; bie Monaten bagegen find jebe von jeber qualitativ unterschieben, jebe ift eine eigenthumliche Welt fur fich, feine gleicht ber anbern. Ge gibt nach Leibnit feine zwei Dinge in ber Welt, Die fich völlig gleich find. Zweitens: Die Atome find, als ausgebebut, theilbar; bie Mouaben bagegen wirkliche untheilbare Bunkte, metaphyfische Puntte. Dan muß biegu, um fich an bicfem Cage nicht zu ftogen (benn ein Aggregat von nicht ausgebehnten Monaben fann natürlich fein Ausge= behntes geben), Leibnig's Unficht vom Raum gu Gulfe nehmen, ber nach ihm nichts Reales, fondern nur verworrene subjektive Borftellung ift. Drittens: bie Monate ift ein lebenbiges, feelisches Befen. Bon biefer Bestimmung findet fich bei ben Atomiften gar Richts; bei Leibnig bagegen fpielt fie eine fehr wichtige Rolle. Ueberall in ber Welt ift nach Leibnig Leben, individuelle Lebenbigfeit und lebenbige Beziehung ber individuellen Befen gu einander. Die Monaben find nicht tobt, wie bie bloße ausgebehnte Gubftang; fie find felbstftanbig, fich felbst gleich, burch nichts Heußeres zu beterminiren, aber fie find a) an fich felbst betrachtet, in lebendiger Beranberung und Thatigteit Bie bie Monate boberer Battung, bie meufchliche Scele, nie, selbst in bewußtlosen Rustanden, ohne eine Thatigkeit eines, wenn auch dunkeln Borftellens und Begehrens ift, fo burchlauft jete Monabe fortwahrend verichiebene, ibrer eigenthumlichen Qualitat entiprechenbe Mobififationen ober Ruftanbe ihres Wesens; es regt sich überall, es gibt nirgends tobte Rube. Und wie b) bie meufchliche Geele bie Buftanbe ber Natur mitempfinbet, wie bas Univerfum fich in ihr abspiegelt, fo ift es bei ben Monaben überhaupt. Bebe ber unendlich vielen Monaten ift ein Mifrofosmus, ein Centrum und Spiegel bes Universums: in jeber reflettirt fich Alles, mas ift und gefchiebt, aber burch ihre eigene fpontane Rraft, vermoge welcher jebe bie Allheit ber Leibnit. 139

Dinge, wie im Keine, ibeell in sich trägt. In jeber Monabe könnte baher von einem, ber Alles burchschaute, Alles gleichsam gelesen werben, was in ber ganzen Welt geschieht, geschehen ist und geschehen wird. Diese Lebendigskeit und lebendige Beziehung ber Wonaden zur übrigen Welt bestimmt Leibnig naher so: das Leben der Monaden bestehe in einer fortwahrenden Folge von Vereeptionen, d. h. dunklern oder bellern Vorstellungen von Justauden ihrer selbst und aller übrigen; die Monaden gehen von einer Perception zur andern fort; alle Monaden sind somit Seelen; darin besteht die Vollommenheit der Welt.

3) Die praftabilirte Sarmonie. Das Univerfum ift bei biefer Auffaffung bie Summe aller Monaben. Jebes Ding, alles Bufammengefette ift ein Aggregat von Monaben. Gbenso ift jeber Korper Organismus, nicht Eine Gubftang, fonbern viele Gubftangen, eine Bielheit von Monaben, abn= lich einer Maschine, Die bis auf ihre fleinften Theile binaus aus Maschinen besteht. Leibnig vergleicht bie Korper mit einem Fischteich, beffen Beftandtheile lebendig seien, ohne daß man ihn felbst ein Lebendiges nennen konne. Die gewöhnliche Auficht von ben Dingen ift bamit ganglich auf ben Ropf gestellt: bas wahrhaft Substanzielle ist auf bem Standpunkt der Monados logie nicht ber Körper, b. h. bas Aggregat, sondern seine Urbestandtheile. Materie im bulgaren Ginn, ein entgeistetes Ausgebehntes gibt es gar nicht. Wie muß man fich nunmehr ben innern Zusammenhang bes Universums benten? In folgender Beife. Jebe Monabe ift ein vorftellendes Befen, zugleich ift jebe von jeber verschieben. Dieje Berichiebenheit muß baber wesentlich eine Berschiedenheit bes Borftellens fein; es gibt fo viele verschiebene Grabe bes Borftellens, als es Monaben gibt, und biefe Grabe laffen fich nach gewiffen Samptftufen fixiren. Gin Sauptgefichtspunkt fur Die Gin= theilung ber Borftellungen ift ber Unterschied zwischen verworrener (konfuser) und beutlicher (biftintter) Erfenntnig. Gine Monabe unterften Rangs (eine monade toute nue) wird also biejenige fein, die bloß vorstellt, b. h. auf ber Stufe ber verworrenften Erkenntnig fteht. Leibnig vergleicht biefen Buftand mit bem Schwindel ober auch mit unferem Buftand in einem traumlofen Schlaf, in welchem wir zwar nicht ohne Borftellung find (benn foust könnten wir beim Erwachen feine haben), in welchem aber bie Borftellungen fich burch ibre Bielheit neutralifiren und nicht zum Bewußtfein tommen. Es ift bieß die Stufe der unorganischen Natur, auf welcher fich bas Leben der Monaden nur in ber Form ber Bewegung angert. Sober fteben biejenigen Monaben, in welchen die Borftellung als bilbende Lebenstraft, aber noch ohne Bewußtfein thatig ift: es ift bieg bie Stufe ber Pflangenwelt. Doch hoher fteigert fich bas Leben ber Monabe, wenn fie ju Empfindung und Bedachtniß gelangt, was in ber Thierwelt ber Kall ift. Bahrend bie niebrigeren Monaben Schlafende Monaden find, find die Thiermonaden traumende. Erhebt fich die Seele gur Bernunft und reflegiven Thatigfeit, so nennen mir sie Geift. — Der Unterschied ber Monaben von einander ift also ber, bag, obgleich jebe bas gange und felbige Universum in fich abspiegelt, bennoch jebe es anders abspiegelt, die eine vollkommener, die andere unvollkommener. Bebe enthalt bas gange Universum, die gange Unendlichkeit in fich und fie gleicht barin Gott (ift ein parvus in suo genere Deus): ber Unterschied ist nur, bag Gott Alles gang biftintt ertennt, mahrend es bie Monade verworren (freilich bie eine mehr, bie andere weniger verworren) vorftellt. Das Beschranttfein einer Monade besteht alfo nicht barin, bag fie weniger enthielte, als eine andere, ober auch als Gott, fonbern uur barin, bag fie es auf eine unvolltommenere

Weise enthält, indem sie nicht bazu kommt, Alles bistinkt zu wissen. — Das Universum bietet uns auf diesem Standpunkt, sofern jede Menas das eine und selbige Universum spiegelt, aber jede auf verschiedene Weise, ein Schauspiel ebensowohl der größtundzlichen Berschiedenheit, als der größtundzlichen Einheit und Ordnung, d. h. der größtundzlichen Bollkommenheit oder der absoluten Harmonie. Denn Berschiedenheit in der Einheit ist Harmonie. Sin Susten der Darmonie muß aber das Universum anch uch in anderer Beziehung sein. Da die Monaden nicht auf einander einwirken, sondern setze umr den Gestelen ihres eigenen Wesens folgt, so ist Gefahr, daß die innere Uebereinstimmung des Universums gestört wird. Wednade zu dem ganzen und selben Universum in lebendiger Beziehung steht, in jeder das Universum nud sein Ganz sich resselbung sehen in Folge biese gegenseitigen Sichenthrechens ihrer Vorstellungen mit einander parallel, und eben hierin besteht die (von Gott prästa-

bilirte) Sarmonie bes Alls.

4) In welchem Berhaltniß fteht nun gu ben Monaben bie Gottheit? Welche Rolle fpielt im Leibnik'ichen Spftem ber Gottesbeariff? Gine Der ftrengen Ronfequeng feines Guftems folgenb, hatte ziemlich müßige. Leibnig eigentlich feinen Theismus aufstellen burfen, fonbern bie Sarmonie bes All hatte bei ihm an bie Stelle ber Gottheit treten muffen. Bewohn= lich bezeichnet er Gott als ben gureichenben Grund aller Monaben. als zureichenden Grund eines Dings pflegt er beffen Endzwed anguschen. In biefer hinficht fommt alfo Leibnig ber 3bentifizirung Gottes und bes absoluten Gubgweds nabe. Anderwarts bezeichnet er bie Bottheit als primitive einfache Substang, ober als bie einzige primitive Ginbeit, ferner als reine materienloje Aftualität, actus purus, mabrend ben Monaten Materie, b. b. eine nicht rein freie, fonbern befchrantte, burch ein Pringip paffiven Wiber= ftrebens gegen bie fpontane Bewegung gebennite Aftualitat (Streben, appetitio) zufommt, and einmal als Menade (bieß jedoch in offenbarem Wiberfpruch mit seinen anderweitigen Bestimmungen). Gs war fur Leibnig eine fdwierige Aufgabe, feine Monabologie und feinen Theismus mit einander in Gintlang gu bringen, ohne bie Boransfehnigen beiber aufzugeben. Salt er bie Substangialität ber Monaben fest, fo lauft er Befahr, ibre Abhangigfeit von ber Gottheit fallen gu laffen, und im umgefehrten Falle finkt er in ben Spinegismus gurud.

5) Vom Standpunkt der prastabilirten Harmonie ans erklarte sich nun namentlich das Verhältniß von Seele und Leib. Dieses Verbältniß könnte bei den Veraussiehungen der Menadensehrer räthselbast erschältniß könnte bei den Veraussiehungen der Menadensehrer räthselbast erscheinen. Wennte eine Monade anf die andere einwirken kann, wie kann alsdaun die Seele auf den Körper einwirken, den Körper lenken und bewegen? Die prastabilirte Harmonie löst dieses Räthsel. Allerdings solgen Leib und Seele, seds unabhängig vom andern, den Gesen ihres Wesens, der Leib und Seele, seds unabhängig vom andern, den Gesen ihres Wesens, der Leib und Seele, seds unabhängig vom andern, den Gesen ihres Wesens, der Leib und Deiele, die von Peib und Farallelismus der beiberseitigen Kunktionen angeorduet, daß faktisch eine vollständige Einsheit von Leib und Seele verhanden ist. Gs gibt, sagt Leibnig, drei Ansicht ihr die vechselseitigen Verbaltniß von Leib und Seele. Die erste, die gewöhnliche, nimmt eine wechselseitige Einwirkung zwischen beiden an; diese Ansicht ihr unhaltbar, weil zwischen Geist und Waterie ein Wechselversehr stattsüchen kann. Die zweite, die orcasionalissische (vgl. §. 25. 1.), läßt diesen Wechselselsen.

Leibnit. 141

verkehr durch die sortwährende Assisten Gertes vermittelt werden; das heißt jedoch, Gott zum Deus ex machina unachen. So bleibt also zu Erklärung des Problems nur die Annahme einer prästabilirten Harmonie übrig. Leibnig veranschanlicht die angegebenen drei Ansisten un folgendem Weispiel. Man denke sich zwei Uhren, deren Zeiger immer genan dieselbe Zeit angeben. Diese llebereinstimmung kann man erstlich jo erklären, das man eine wirkliche Vereinen Uhr den Zeiger der dienen Uhr den Zeiger der andern uhr den Zeiger der einen Uhr den Zeiger der andern uhr den Zeiger der einen uhr den Zeiger der andern Uhr nach sicht (gewöhnliche Ansicht); zweitens so, daß man annimmt, ein Uhrmacher stelle immer den Zeiger der einen nach demjenigen der andern (occasionalistische Ansichmis zichtreibt, daß jede, ganz unachsänzig von der andern, bennoch ganz gleich mit ihr gest (prästabilirte Harmonie). — Daß die Seele unsterblich (unzerstörbar) ist, solgt and der Monadenlehre von selbst. Es zich keinen eigentlichen Tod. Der sogenannte Tod besteht nur darin, daß, indem die Seele einen Zheil der Menaden, ans denen die Massignie ihres Leibes besteht, verliert, das Lebendige in einen Zusstand zurückseht, dem ähnlich, in welchem es sich besand,

che es auf bas Theater ber Welt trat.

6) Gehr wichtig find bie Konsequenzen ber Monabenlehre binfichtlich ber Erfenntniftheorie. Bie ontologisch burch ben Wegenfat gegen ben Spinozismus, fo ift bie Leibnig'iche Philosophie erkenntnifitheoreisch burch ben Wegenfag gegen ben Locke'schen Empirismus bebingt. Die Untersuchungen Locke's über ben menschlichen Berftand gogen Leibnig an, ohne ibn gu befriedigen, und er fette ihnen baber in feinen Nouveaux essais eine nene Untersuchung entgegen, worin er bie angeborenen Ibeen in Schut Allein Diefe Sprothese von ben angeborenen. Ibeen befreite unn Leibnig von der mangelhaften Faffinng, welche die Ginwurfe Locke's gerecht-fertigt hatte. Das Angeborenfein der Ideen fei nicht fo zu nehmen, als scien fie explicite und in bewußter Weife im Beifte enthalten, vielmehr exiftirten fie in ihm nur potenziell, nur ber Anlage nach (virtualiter); aber er habe bie Fahigfeit, fie aus fich zu erzeugen. Alle Gebanken find eigentlich angeboren, b. h. fie tommen nicht von angen in ben Beift, fonbern werben von ihm aus fich felbst produzirt. Gine außere Ginwirkung auf ben Beift ift überhaupt undentbar; felbst zu ben sinnlichen Empfindungen bedarf er teiner Außendinge. Satte Lode ben Beift mit einem unbeschriebenen Stud Papier verglichen, fo vergleicht ihn Leibnit mit einem Marmor, in welchem bie Abern Die Gestalt ber Bilbfaule praformiren. Der gewöhnliche Gegen-fah zwifchen rationaler und empirischer Erkenntniß finkt baher für Leibnig in ben graduellen Unterschied größerer ober geringerer Deutlichkeit gufam= men. — Unter ben angeborenen theoretischen Ideen find es nach Leibnig hauptfächlich zwei, Die als Pringipe alles Erfennens und alles Bernunftrais jonnements ben erften Rang einnehmen, ber Cag bes Wiberfpruchs (principium contradictionis) und ber Gat bes gureichenben Grundes (principium rationis sufficientis). Bu ihnen kommt hingn als ein Cat zweiten Rangs bas principium indiscernibilium ober ber Cab, baß es in ber Ratur nicht zwei Dinge gibt, bie einander völlig gleich waren.

7) Seine theologischen Aussichten hat Leibnig am aussulführlichsten in seiner Theodicce vorgetragen. Die Theodicce ift sedog sein schwächstes Werk und steht mit seiner übrigen Philosophie in einem sehr lockern Ausannen hang. Aunächst durch das Berlangen einer Danie hervorgernsen, verleugnet sie diesen Ursprung weder in ihrer Form, noch in ihrem Inhalt, — in ihrer

Korm nicht, indem fie durch ihr Streben nach Bovulgritat breit und unwiffen-Schaftlich wird, in ihrem Inhalt nicht, indem fie ihre Accommodation an bas positive Dogma und bie Boraussegungen ber Theologie weiter treibt, als bie miffenschaftlichen Grundlagen bes Spftems erlauben. Leibnit untersucht in ihr bas Berhaltniß Gottes jur Belt, um in biefem Berhaltniß bie Zwedmagiafeit nachzuweisen und Gott von bem Borwurf zwecklosen ober gar zwed: wibrigen hanbelns zu befreien. Warum hat bie Welt gerabe bie Befchaffen-heit, die fie hat? Gott hatte fie ja auch anders fchaffen konnen, als fie ift. Allerdings, antwortet Leibnig, Gott fab unendlich viele Welten als möglich vor fich; aber aus biefen unendlich vielen mablte er bie wirkliche als bie befte. Dieß ift bie berühmte Lehre von ber beften Welt, nach welcher feine vollkommnere Welt möglich ift, ale bie exiftirente. - Doch wie? Streitet biegegen nicht bas Dafein bes Uebels? Leibnit beantwortet biefen Gin= wurf, indem er brei Arten bes Uebels unterscheibet, bas metaphyfifche, bas phyfifche und bas moralische Uebel. Das metaphyfische Uebel unn, b. h. bie Endlichkeit und Unvollkommenheit ber Dinge ift nothwendig, weil von endlichen Wefen ungertrennlich, und baber unbedingt von Gott gewollt. Das phyfifche Uebel (Schmerz u. bergl.) ift zwar nicht unbedingt von Gott gewollt, wohl aber baufig in bebingter Beije, 3. B. als Strafe ober als Befferungsmittel. Das moralifche lebel ober bas Bofe bagegen fann freilich von Gott in feiner Beife gewollt fein. Um fein Dafein zu erklaren und ben in ihm liegenden Widerfpruch gegen ben Gottesbegriff zu befeitigen, schlägt Leibnig verschiedene Wege ein. Balb fagt er, bas Boje fei von Gott nur jugelaffen, als conditio sine qua non, weil ohne Bofes teine Freiheit, ohne Freiheit feine Tugend fei. Bald reduzirt er bas moralifche Uebel auf bas metaphyfifche: bas Boje fei gar nichts Reales, fondern nur eine Abmefenheit ber Bolltommenheit, Degation, Befdrantung; es fpiele Diefelbe Rolle, wie bie Schatten in einem farbigen Gemalbe ober bie Diffonangen in ber Musik, welche die Schönheit nicht mindern, sondern durch den Kontrast er-höhen. Bald unterscheidet er zwischen dem Materialen und dem Formalen ber bojen Sandlung: bas Materiale ber Gunbe, bie Rraft jum Sandeln ift von Gott, bas Kormale baran, bas Bofe in ber Sandlung, gehört bem Menfchen an, ift Folge feiner Befchrantung, ober, wie Leibnig fich bin und wieder angert, feiner ewigen Celbftprabeftination. In feinem Kall wird burch bas Bofe bie Barmonie bes Universums geftort.

Dieß find die Grundiden ber Leibnig'ichen Philosophie. Die allgemeine im Gingang unferes Baragraphen gegebene Charafteriftit berfelben wird in

ber vorftebenben Darftellung ihre Beftatigung gefunden haben.

# §. 34. Berkelen.

Leibnig hatte den Staudpunkt des Jbealismus nicht bis jum Extrem durchgeführt. Er hatte zwar einerseits Raum, Bewegung, die Körperdinge für Phänomene erklärt, die nur in der verworrenen Borftellung exissirien, doch aber andererseits das Dasein der Körperwelt nicht schlechthin geleugnet, sondern eine derselben zu Grunde liegende Realität, nämlich die Wonadenwelt, anerkannt. Die erscheinende Körperwelt hat an den Monaden ihr setze, substanzielles Fundament. So hat also Leibnis, obwohl Jdealist, mit dem Realismus nicht gänzlich gebrochen. Die äußerste Konsequenz des reinen Idealismus wäre es gewesen, die körperlichen Dinge für bloße Phänomene, für bloß subschieden von de ule und jede zu Grund

liegende objektive Realität zu erklären, die Realität der objektiven, sinulichen Welt gänzlich zu leugnen. Diese Konsequenz — das idealistische Gegenstück zu der außersten realistischen Konsequenz des Materialismus — hat Georg Verkelev (geb. in Irland 1684, 1734 englischer Bischop, gest. 1753) gezogen. Wir müssen ihn baher, obwohl er in keinem äußern Zusummenhang mit Leibnig steht, sondern vielmehr an den Locke'schen Empirismus ankunpt,

als ben Bollenber bes Ibealismus an Leibnig anreihen.

Unfere finnlichen Empfindungen, fagt Berteley, find etwas burchaus Wenn wir glauben, außere Wegenftanbe ju empfinden ober wahrzunehmen, fo ift bas gang irrig : was wir haben und wahrnehmen, find nur unfere Empfindungen selbst. Es ist 3. B. klar, baß man mittelst ber Gesichtsempfindungen weder die Entferung, noch die Größe und Form von Wegenstanden fieht, fondern auf Diefelbe nur fohließt, weil man bie Erfahrung gemacht hat, bag eine gewiffe Besichtempfindung mit gewiffen Empfindungen bes Taftfinns begleitet ift. Das was man fieht, find nur Farben, Hell, Dunkel u. f. f., und es ist besthalb ganz kalfch, zu fagen, daß man Eius und Daffelbe fehe und fuhle. Alfo auch bei benjenigen Empfindungen, welchen wir einen am meiften objettiven Charafter gufchrei= ben, treten wir aus uns felbft nicht herans. Das eigentliche Objett unferes Berftandes find nur unfere eigenen Affettionen, alle Ibcen find baber nur unfere eigenen Empfindungen. Co wenig aber Empfindungen außer bem Empfindenden egiftiren, ebensowenig fann eine 3bee anger bem, ber fie hat, Exifteng haben. Die fogenannten Dinge exiftiren somit nur in unferer Borftellung, ihr Sein ift blobes Bercivirtwerben. Es ift ein Grundirrthum ber meiften Philosophen, bag fie bie forverlichen Dinge außer bem vorstellenben Geiste egistiren laffen und es nicht einsehen, bag bie Dinge etwas nur Mentales find. Wie sollten auch bie materiellen Dinge etwas so gang von ihnen Berichiedenes, wie die Empfindungen und Borftellungen, bervorbringen tonnen! Gine materielle Außenwelt exiftirt also überhaupt nicht; es exifti= ren nur Beifter, b. h. bentenbe Wefen, beren Ratur im Borftellen und Wollen besteht. - Woher erhalten wir aber aledann unfere finnlichen Em= pfindungen, die und ohne unfer Buthun kommen, die also nicht Brodukt unferes Willens find, wie bie Phantafiebilber? Wir erhalten fie von einem uns überlegenen Beifte (benn nur ein Beift fann Borftellungen in uns bervorbringen), von Gott. Gott bringt die Ideen in uns hervor oder gibt sie uns; da es aber ein Widerspruch ist, daß ein Wesen Ideen mittheile, welches felbft keine hat, fo existiren bie Ideen, die wir von ihm erhalten, in Gott. Man kann biese Been in Gott Archetype (Urbilder), biejenigen in uns Eftype (Abbilder) nennen. — Dieser Ansicht zusolge, sagt Berkeley, wird eine von uns unabhängige Realität von Objekten der Vorstellung nicht geleugnet; es wird nur gelengnet, baß fie wo anders existiren konnen, als in einem Berftande. Statt daß wir alfo von einer Natur fprechen, in welcher etwa bie Conne Urfache ber Warme fei u. f. w., mußten wir genau genom= men und fo ausbruden: Gott fundige und burch bie Empfindung bes Auges an, wir wurden balb eine Warmeempfindung fpuren. Unter Ratur ift begwegen uur bie Succeffion ober ber Bufammenhang von Ibeen zu verfteben, unter Naturgesegen Die konftante Ordnung, in welcher fie fich begleiten ober fich folgen, b. h. bie Gefege ber 3beenaffociationen. - Diefer burchgeführte reine Ibealismus, Die völlige Leugnung ber Materie, ift nach Berkelen ber ficherfte Beg, bem Materialismus und Atheismus zu entgeben.

# §. 35. Wolff.

Der Bertelen'iche Ibealismus blieb, wie es in ber Ratur ber Cache lag, ohne weitere Fortbildung; bagegen fand bie Leibnig'iche Philosophie einen Fortfeber und leberarbeiter an Chriftian Bolff (geb. in Breslau 1679, als Professor ber Philosophie in Salle nach langen Disbelligfeiten mit ben bortigen Theologen burch eine Rabinetsorbre vom 8. Nov. 1723 feiner Stelle entfett, weil feine Lehren ber im gottlichen Worte geoffenbarten Wahrheit entgegenftunden, und angewiefen, binnen 48 Stunden bei Strafe bes Strangs die prengifden Lande zu verlaffen; bann Professor in Marburg, burch Friedrich II. jegleich nach beffen Regierungsantritt wieder gurudgerufen, fpater in ben Reichsfreiberruftand erhoben, ftirbt 1754). In ben Sangtgebanten (indem er freilich Die fühneren Ibeen feines Borgangers . fallen ließ) folog er fich an Leibnig an, - ein Bufammenhang, ben er felbst zugibt, wenn er fich gleich gegen bie Ibentifizirung feiner und ber Leibnig'ichen Philosophie und gegen ben von seinem Schuler Bilfinger geschöpften Ramen philosophia Leibnitio-Wolfiana straubt. Das geschichtliche Bertrieuft Belff's ift ein breifaches. Ber Allem hat Wolff zuerft wieder bas gauge Gebiet bes Wiffens im Namen ber Philosophie in Anspruch genommen, guerft wieber ein spftematisches Lehrgebande, eine Gneyklopabie ber Philosophie im höchften Sinne bes Worts zu geben versucht. Sat er biegn auch nicht gerabe viel neues Material herbeigeschafft, so bat er boch bas vorhandene zweckmäßig benutt und mit architektonischem Beifte geordnet. Zweitens bat er wieder bie philosophische Methote als solche zu einem Gegenstand ber Ausmerksamkeit Ceine eigene Diethobe ift gwar eine bem Inhalt nach außerliche, namlich die ichon von Leibnig empfoblene mathematische (mathematisch spllogiftische); aber selbst ber verflachende Formalismus, in welchen bas Wolff'iche Philosophiren burch bie Amvendung Diefer Methode verfallt - (in Wolffs Unfangsgrunden ber Baufnuft g. B. beißt ber achte Lehrfag: "ein Tenfter muß fo breit fein, baß zwei Berfonen gemachlich neben einander in bemfelben liegen fonnen," ein Lehrfaß, ber fofort folgendermaßen bewiesen wird: "man pflegt fich oftere mit einer antern Berjon an bas Tenfter gn legen nud fich umgniehen. Da nun ber Banneifter ben Sanptabsichten bes Banherrn in Allem ein Bennge thun fell (S. 1), fo muß er auch bas Tenfter fo breit machen, daß zwei Personen gemächlich neben einander in demselben liegen fonnen. 28. gu Grw.) — felbst biefer Formalismus hat bas Oute, baß taburch ber philosophische Gehalt ber verftandigen Betrachtung naber gebracht wird. Endlich hat Wolff bie Philosophie bentich reben gelehrt, mas fie feitber nicht wieder verlernt bat. Ihm (nachft Leibnig, von bem ber Unftog biegn ansgegangen ift) gebührt bas Berbieuft, bie beutsche Sprache fur immer jum Organ ber Philosophie gemacht zu baben.

Was ben Inhalt und die wissenschaftliche Eintheilung der Wolff'schen Philosophie betrifft, so mögen folgende Bemerkungen genügen. Wolff dest nirt die Philosophie als Wissenschaft vom Wöglichen als solchem. Wöglich aber ist, was keinen Wischpruch enthält. Wolff vertheidigt dies Cesinition gegen den Vorwurf der Annahung. Er behandte, sagt er, mit dieser Dessinition nicht, daß er oder ein anderer Philosoph Alles, was möglich sei, wisse. Es sei mit ihr nur daß ganze Gebiet des menschlichen Wissenschaft der Philosophie zugeeizuet und es sei den immer rathsamer, man richte die Beschreibung der Philosophie nach der höchsten Vollkommenheit ein, die sie

233off. 145

erreichen könne, wenn sie dieselbe auch nicht wirklich erreiche. Mus welchen Theilen nun besteht diese Wissenschaft des Möglichen? Auf die Wahrnehmung gestüht, daß sich in unserer Seele zwei Vermögen besinden, ein Vermögen des Erkennens und ein Vermögen des Wollens, theilt Wolff de Philosophie in zwei Handtheile ein, in theoretische Philosophie (ein Ausbruck, der jedoch erst dei den Wolfstianern vorkommt) oder Metaphysik, und in praktische Philosophie. Die Logik geht beiden vorans als Propädentik sürsphikosophische Studium. Die Metaphysik selbst hinwiederum theilt sich ab Wolfsschifte Etudium. Die Metaphysik selbst hinwiederum theilt sich and Wolfsschie in a) Ontologie, d) Kosmologie, e) Phychologie, d) Natürliche Theologie; die praktische Philosophie in a) Ethik, deren Gegenstand der Mensch als Mensch, d) Dekonomik, deren Gegenstand der Mensch

c) Politif, beren Gegenstand ber Denfch als Staatsburger ift.

Die Metaphysik Wolff's hat, wie gefagt, gn ihrem erften Theile a) bie Ontologie. Die Ontologie banbelt von bem, was man bent zu Tage Rategorieen nennt, von benjenigen Grundbegriffen bes Denkens, welche auf alle Gegenstände angewandt werben und welche beghalb zuerft unterfucht werten muffen. Schon Ariftoteles war mit einer Rategoricentafel vorangegangen, aber er hatte seine Kategorieen nur empirisch aufgenommen. Nicht viel besser ist es mit ber Wolffischen Outologie; sie ist angelegt wie ein philosophisches Worterbuch. Un Die Spipe ber Ontologie ftellt Wolff ben Sag bes Wiberspruchs: es kann etwas nicht zugleich sein und nicht sein. An biesen Sag knupft sich sogleich ber Begriff bes Möglichen. Möglich ift, was feinen Witerfpruch enthalt. Beffen Begentheil fich widerfpricht, ift nothwendig, weffen Gegentheil ebenfogut möglich ift, ift aufällig. was moglich ift, ift ein Ding, wenn auch nur ein eingebilbetes; was weber ift, noch möglich ift, ift Nichts. Wenn viele Dinge gusammen ein Ding ausmachen, so ist bieß ein Ganzes, bie einzelnen barunter befaßten Dinge seine Theile. In ber Menge ber Theile besteht bie Große eines Dings. Wenn ein Ding A Etwas enthält, worans man verftehen fann, warnm ein Ding B ift, fo ift Dasjenige in A, woraus B verftanben wird, ber Grund von B. Das ben Grund enthaltente gange A ift bie Urfache. Was ben Grund feiner übrigen Cigenschaften enthalt, ist bas Wefen bes Dings. Raum ift bie Ordnung ber Dinge, bie zugleich find; Ort bie bestimmte Art, wie ein Ding mit allen übrigen zugleich ift. Bewegung ift Beranterung bes Orts. Beit ift bie Ordnung beffen, mas auf einander folgt, u. f. f. b) Rosmologie. Die Welt befinirt Bolff als eine Reihe veranberlicher Dinge, bie neben einander find und auf einander folgen, aber insgesammt mit einander verfnupft find, fo bag immer eins ben Grund bes anbern Die Dinge find entweder im Raum ober in ber Beit verfnupft. Die Welt ift vermöge biefer allgemeinen Berknüpfung Gins, ein zusammen= gefettes Ding. Die Urt ber Busammensetzung macht bas Wefen ber Belt Dicfe Art aber fann fich nicht anbern. G3 fonnen feine neuen Ingredienzien gn ihr ober von ihr weg tommen. Alle Beranderungen ber Welt muffen aus ihrem Wefen hervorgeben. In biefer Beziehung ift bie Welt eine Majdine. Die Begebenheiten in ber Welt find nur hypothetisch nothwendig, fofern die vorhergehenden fo und fo gewesen find; fie find Bufallig, fofern die Welt and anders eingerichtet fein konnte. Heber bie Frage, ob die Welt einen Anfang in der Zeit habe, drückt fich Bolff schwebend ans. Da Gott außer der Zeit, die Welt aber von Ewigkeit her in ber Beit ift, so ift fie in teinem Fall auf folche Beise ewig wie Gott. Es ift aber nach Bolff weber Ranm noch Beit etwas Gubftangielles. Korper

ist ein aus Materie zusammengesetztes Ding, bas eine bewegende Kraft in sich hat. Die Krafte bes Körpers zusammen nennt man auch feine Natur und die Bufammenfaffung aller Wefen Natur im Allgemeinen. Was feinen Grund in bem Wefen ber Welt hat, heißt natürlich, und bas Umgekehrte übernaturlich ober ein Bunder. Julegt handelt Wolff von ber Bollkommenbeit und Unvolltommenbeit ber Welt. Die Bolltommenheit ber Welt ift bieg, bag Alles, was zugleich ift und auf einander folgt, mit einander übereinstimmt. Da aber jebes Ding feine besondern Regeln hat, fo muß bas Gingelne fo viel an Bolltommenheit entbehren, als zur Symmetrie bes Ban= gen nothig ift. e) Rationale Pfpchologie. Geele ift basjenige in uns, welches fich bewußt ift. Die Geele ift fich bewußt auterer Dinge und ihrer felbft. Das Bewußtsein ift beutlich ober undeutlich. Deutliches Bewußtfein ist Denten. Die Seele ift eine einfache, untorperliche Substang. Es wohnt ihr eine Kraft inne, sich eine Welt vorzustellen. In biesem Sinne tann eine Geele auch ben Thieren gutommen; aber eine Geele, Die Berftand und Willen befigt, ift Beift und tommt ben Menfchen allein gn. Gin Beift, ber mit einem Rorper verbunden ift, beißt eine Seele, und bieß ift ber Unterichied bes Menichen von bobern Beiftern. Die Bewegungen ber Geele und bes Leibes stimmen mit einander überein vermoge ber praftabilirten Barmonie. Die Freiheit ber menschlichen Geele ift bie Rraft, nach Willfur unter zwei möglichen Dingen basjenige ju mablen, mas ihr am beften gefallt. Aber bie Geele entscheibet fich nicht ohne Beweggrunde, fie mablt im= mer nur, was fie fur bas Befte halt. Go fcheint bie Geele gu ihrem San= beln gezwungen burch ihre Borftellungen; aber ber Berftand ift nicht gegwungen, Etwas fur gut ober fur schlecht gu halten, und baber ift auch ber Wille nicht gezwungen, fonbern frei. Alls einfache Wefen find bie Geelen untheilbar, alfo unverweslich; bie Thierfeelen jedoch haben feinen Berftand, fie tonnen fich alfo nach bem Tobe ihres vorhergehenden Buftandes nicht befinnen. Dieg fann nur bie menschliche Geele; baber ift nur bie meuschliche Seele unsterblich. d) Raturliche Theologie. Wolff beweist hier bas Dasein Gottes burch bas kosmologische Argument. Gott konnte verschiedene Welten schaffen, er hat aber bie gegenwartige als bie beste vor-Ins Dafein gernfen ift biefe Welt burch ben Willen Gottes. Geine Abficht bei Erschaffung berfelben war Darftellung feiner Bolltommen: Das Boje in ber Welt entspringt nicht aus bem gottlichen Billen, fondern aus bem eingeschrantten Wefen ber menschlichen Dinge. Gott lagt es nur gn als Mittel jum Guten.

Diese kurze aphoristische Darstellung ber Wolff'schen Metaphysik zeigt, wie groß ihre Verwandtschaft mit der Leibnig'schen Lehre ist. Aur verliert die letztere viel von ihrer spekulativen Tiese durch die abstrakt verständige Behandlung, die ihr unter Wolff's Hauben zu Theil wird. Um meisten tritt bei Wolff das Specissische der Monadenlehre zurück: seine einsachen Besen sind nicht vorstellend wie die Monaden, soudern nähern sich wieder den Atomen: daher bei ihm mannigsache Inkonseanzum umd Widersprücke. Sein eigenstümlichstes Verdieuft in der Metaphysik sie der Ontologie, die er weit genauer als seine Vergänger ausgebildet hat. Sine Wenge philosophischer Termini bat er zuerst seltgestellt und in die philosophische Kunssivracke eingeführt.

Die Wolff'iche Philosophie, faßlich und übersichtlich, wie sie war, überstieß burch die Anwendung der deutschen Sprache zugänglicher als die Leibnig's sche, wurde bald Popularphilosophie und gewann eine ausgebreitete Herrichaft. Unter den Männern, die sich um ihre wissenschaftliche Ausbildung

verdient gemacht haben, find hanptfächlich zu nennen Thümming 1687 bis 1728, Bilfinger 1693—1750, Banmeister 1708—1785, der Aesthetiker Banmgarten 1714—1762, und bessen Schiler Weier 1718—1777.

#### S. 36. Die deutsche Aufklarung.

Unter bem Ginfluffe ber Leibnig-Bolff'ichen Philosophie, boch ohne bireften wiffenschaftlichen Busammenhang mit ihr, bilbete fich in Deutschland in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Sahrhunderts eine eflettische Bopularphilosophie aus, beren mannigsaltige Erscheinungen man unter bem Ramen ber beutschen Aufklarung zusammenfaßt. Sie hat wenig Bebeutung für die Weschichte ber Philosophie, besto mehr für die Geschichte ber Rultur; benn Bilbung, geiftige Beraugichung von Gebilbeten (Bafebow) ift es, auf was fie abzwectt, und gebildete Reflegion, geiftreiches Raifonnement (in ber Manier von Gelbftgefprachen, Briefen, Morgenbetrachtungen) ift baber Die Form, in ber fie philosophirt. Gie ift bas beutsche Wegenbilb ber frangofischen Auftlarung. Bie bie lettere bie realistische Entwicklungs= periode abichließt burch bie außerste Konfequeng bes Materialismus, ber entgeisteten Objettivität, so schließt bie erstere bie ibealiftische Entwicklungsreihe ab burch ihre Tenbeng zu einem extremen (aller Objeftivitat entleerten) Enbjektivismus. Das empirifche, einzelne Ich als folches gilt ben Dannern biefer Richtung als bas Abfolute, als bas ausschließlich Berechtigte; 'über ihm vergeffen fie alles Andere, ober vielmehr, alles Andere hat für fie nur in bem Daage Berth, als es fich auf bas Gubjett bezieht, bem Subjett bient, ju feiner Forberung und innern Befriedigung beitragt. Daher wird jest die Unsterblichkeits-Frage philosophisches Hauptproblem (in welcher Sinficht namentlich Den belsfohn, ber bedeutenbfte Dann biefer Richtung, 1729—1786, gu nennen ift); bie ewige Fortbauer ber einzelnen Seele ift hauptgegenstand bes Jutereffes; bie objektiveren Ibeen ober Glaubenswahrheiten, 3. B. die Perfonlichfeit Gottes, werden teineswegs in Abrebe gestellt, aber man intereffirt sich im Allgemeinen nicht fur fie; daß man von Gott Dichts wiffen tonne, wird ftehender Glaubensartitel. Reihe find es bie Moralphilosophie (Garve 1742-1798, Engel 1741 bis 1802, Abbt 1738-1766) und bie Aefthetit (befonders Gulger 1720 bis 1779), die wiffenschaftliche Bearbeitungen finden, weil beibe subjektiveres Intereffe gewähren. Im Allgemeinen tritt ber Gefichtspunkt bes Ruglichen und bes Zweds in ben Borbergrund; ber Rugen wird bas eigentliche Rriterium ber Wahrheit; was bem Subjekt nicht nut, feinen subjektiven Zweden nicht bient, wird auf die Seite geschoben. Im Busammenhang mit biefer Beiftesrichtung fteht bie vorherrichend teleologische Richtung ber Naturbetrach= tung (Reimarus 1694-1765), und ber eudamonistische Charafter ber Sitteulehre. Die Glückseligkeit des Individuums galt als hochstes Prinzip und oberfter Zweck (Based ow 1723—1790). Selbst die Religion wird unter biefen Gefichtspunkt gestellt. Reimarus fchrieb eine Abhandlung über bie "Bortheile" ber Religion, und suchte zu beweisen, bag bie Religion ben irbischen Genug nicht ftore, soudern vielinehr zu seiner Erhöhung beitrage; ebenso Steinbart (1738-1809), ber in mehreren Schriften bas Thema burchführte, bag alle Weisheit nur barin bestehe, Gludseitgfeit, b. h. bauern-bes Bergnügen zu erlangen, und bag bie christliche Religion, fern bavou, bich zu verbieten, vielmehr felbft nur Gludfeligfeitelehre fei. Im Uebrigen hegte man gegen bas Christenthum nur gemäßigten Respekt; wo es eine bem

Enbjekt mangenehme Anctoritat in Anspruch nahm (in einzelnen Dogmen, 3. B. bem Dogma ber Höllenstrasen), lehnte man sich bagegen auf; über-haupt war man bestrebt, bas positive Dogma soweit als möglich in ber nafürlichen Religion aufgeben zu laffen; Reimarus 3. B., ber eifrigfte Bertheibiger bes Theismus und ber teleologischen Naturbetrachtung, ift zugleich Berfaffer ber Wolfenbutteler Fragmente. Durch Rritit bes Positiven und Ueberlieferten (befonders ber evangelischen Weschichte), burch Rationalifirung brs Uebernatürlichen bethatigte bas Cubjeft bas neugewonnene Bewußtfein feiner Berechtigung. Endlich charafterifirt fich ber subjettive Standpuntt Diefer Periode in ber bamals berrichenten fchriftstellerischen Manier ber Celbftbiegraphicen und Celbftbetenntuiffe; bas vereinfainte Gelbft ift fich Gegenstand bewundernder Betrachtung (Rouffean 1712-1778 und feine Confossionen); es bespiegelt fich in feinen partifularen Buftanten, feinen Cupfindungen, feinen vortrefflichen Absichten - ein Schonthun mit fich felbft, bas fich haufig zu franthafter Centimentalität fteigert. — Rach allem biefem ift es bie außerste Ronfequeuz bes Subjettivismus, was ben Charafter ber beutschen Aufflarungsperiode ausmacht: Die lettere ichlieft eben bierburch Die bisherige idealistische Entwicklungsreihe ab.

## §. 37. Uebergang auf Rant.

Die ibealistische und die realistische Cutwicklungsreihe, beren Berfolgung und bisher in Aufpruch genommen, haben beibe mit Ginseitigkeiten geenbet. Statt bie Wegenfage bes Dentens und bes Geins wirflich und innerlich gu verfohnen, find fie beibe barauf hinausgefommen, ben einen ober ben andern Fattor gu lenguen. Der Realismus hatte einseitig bie Materie, ber 3bealismus einseitig bas empirifche Ich zur Absolutheit erhoben, - Extreme, bei benen angefommen bie Philosophie jur Unphilosophie zu werden brobte. ter That war fie in Deutschland, wie in Frankreich, zur flachsten Bopularphilosophie herabgesunten. Da trat Rant auf und leitete bie beiben Arme, Die gefondert von einander fich im Cande gu verlieren brohten, wieder in Gin Bette gufammen. Rant ift ber große Erneuerer ber Philosophie, ber Die einseitigen philosophischen Bestrebungen ber Früheren wie ein Anotenpuntt gur Ginheit und Totalitat gufammenfaßt. Er fteht gu Allen in irgend welcher, theils in gegnerijder, theils in verwandtichaftlicher Beziehung, git Lode nicht minter wie gu hume, zu ten schottischen Philosophen nicht minber wie zu ben fruberen englischen und frangofischen Moraliften, gur Leibnig= Bolff'ichen Philosophie ebensogut wie zum Materialismus ber frangofischen und jum Endamonismus ber bentichen Auftlarungsperiobe. 2Bas namentlich fein Berhaltniß zu ben beiben Gutwicklungsreihen bes einseitigen Ibealismus und bes einsettigen Realismus betrifft, so gestaltet sich baffelbe folgeuber-maßen. Der Empirismus hatte bem Ich die Rolle ber reinen Passibitat, ber Subordination nuter bie sinulide Außenwelt, — ber Idealismus hatte bem Ich die Rolle der reinen Attivität, der Selbstgenügsamteit, der Souderanetat über bie Ginnenwelt übertragen; Rant fucht bie Anspruche beiber auszugleichen, indem er sich babin entscheibet: bas Ich ift frei und autonom, unbedingter Gesetzgeber seiner selbst, als praktisches Ich; es ist receptiv und burch bie Erfahrungswelt beblingt als theoretijches 3ch; jeboch auch als theo-retisches 3ch hat baffelbe beibe Seiten an fich, benn wenn einerfeits ber Empirismus fo weit Recht bat, als ber Stoff aller unferer Ertenntniffe ans ber Erfahrung stammt, als die Erfahrung das einzige Feld unserer Erfenntniß ist, so hat andererseits der Idealismus Recht, wenn er auf einen apriorischen Faktor und Foud unseres Erkennens bringt, denn zur Erfahrung branchen wir Begriffe, die nicht durch die Erfahrung gegeben, sondern a priori

in unferem Berftanbe enthalten find.

Wir funpfen bieran, um bie Ueberficht über bas fehr ansaeführte Bebaube ber Rant'ichen Philosophie zu erleichtern, eine vorläufige Erlanterung ibrer Grundbeariffe und eine turge Darftellung ibrer Sanptiake und Samptresultate. Rant machte bie menschliche Erfenntnigthatigfeit überhaupt, ben Urfprung unferer Erfahrung gur Aufgabe feiner fritischen Untersuchung. Darum heißt feine Philosophie fritifche Philosophie ober Aritizisuns, weil fie wesentlich eine Prufung unferes Erfenntnifvermögens sein will; mit einem audern Ramen auch Transscendentalphilosophie, ba Rant Die Reflegion ber Bernunft auf ihr Berhaltuiß zur Obiektivität eine transscenbentale Betraditung (transscenbental ift zu unterscheiben von transscenbent), ober mit andern Borten eine transfcenbentale Ertenntnig eine folde nennt, "welche es nicht sowohl mit ten Gegenständen, als mit unserer Erkenntnig von ben Begenständen zu thun bat, fo weit biefelbe a priori möglich fein foll." Jene' Prufung unferes Erfenntuigvermogens, bie Rant in feiner "Rritit ber reinen Bernunft" auftellt, ergibt nun Folgendes. Alle Ertenntniß ift ein Probutt zweier Faftoren, bes erkennenben Gubjetts und ber Angenwelt. Der eine Fattor, bie Außenwelt, leiht gu unferer Erfenutniß ben Stoff, bas Erfah-rungematerial ber, ber andere Fattor, bas erfennende Subjett, leiht bie Form her, nämlich bie Berftanbesbegriffe, burch welche erft eine gujammenhangenbe Ertenntniß, Die Synthefis ber Wahrnehmungen zu einem Gangen ber Erfahrung möglich wird. Ware feine Außenwelt ba, fo gabe es auch feine Erscheinungen; ware tein Verstaub ba, so würden biese Ericheinungen ober Wahrnehmungen, die ein nuendlich Mannigsaltiges sind, nicht mit einander in Berbindung gefest und zur Ginheit einer Borftellung verfnupft, es gabe aledann teine Erfahrung. Alfo: wahrend Aufchanungen ohne Begriffe blind, Begriffe ohne Unschauungen Icer find, ift bas Erfennen eine Bereinigung beider, indem es die Rahmen ber Begriffe mit Erfahrungsftoff ausfüllt und ben Erfahrungsftoff in bas Det ber Berftanbesbegriffe faßt. Michtsbefto= weniger erkennen wir bie Dinge nicht, wie fie an sich find. Inerft um ber Formen unseres Berstandes, um ber Kategorieen willen. Indem wir jum gegebenen Mannigfaltigen, als ber Materie ber Erkenntniß, unsere eigenen Begriffe als die Form der Erfeuntniß hingutragen, wird mit den Objetten offenbar eine Beranderung vorgenommen; Die Objette werden nicht gebacht, wie fie an fich find, fondern nur, wie wir fie auffaffen; fie erfcheinen uns nur mit Rategorieen verfest. Ru biefer einen subjettiven Buthat fommt aber noch eine andere. Wir erkennen nämlich zweitens bie Dinge nicht, wie fie an fich find, weil felbst die Aufchauungen, bie wir in ben Rahmen unferer Berftandesbegriffe faffen, nicht rein und ungefarbt, fondern ebenfalls ichon burch ein fubjeftives Debium, nämlich burch bie allgemeine Form aller Ginnenobjette, Raum und Zeit, hindurchgegangen find. Auch ber Raum und Die Beit find subjettive Buthaten, Formen ber finulichen Auschauung, Die ebenso ursprünglich in unserem Gemuthe vorhanden find, wie tie Grundbegriffe ober Kategorieen unferes Berftandes. Bas wir und aufchaulich vorftellen, muffen wir in Raum und Beit feben; ohne fie ift überhaupt feine Anschauung möglich. hieraus folgt, bag nur Erscheinungen es find, mas

wir erkennen, nicht aber bie Dinge an fich in ihrer mahren Befchaffenheit,

ber Raumlichfeit und Beitlichfeit entfleibet.

Faßt man biefe Rant'ichen Gage oberflachlich auf, fo konnte es icheinen, als ob ber Rant'iche Kritizismus über ben Standpunkt bes Locke'ichen Em= pirismus nicht wesentlich hinausgekommen fei. Aber boch ift er es, von allem Andern abgefeben, ichon burch bie Unterfuchung ber Berftanbesbegriffe. Dag bie Begriffe Urfache und Wirfung, Wefen und Gigenschaft und bie anbern Grundbegriffe, welche ber menschliche Berftand in Die Erscheinungen hineinzubenten fich genothigt fieht und in welchen er Alles bentt, was er bentt, nicht aus ber finnlichen Erfahrung ftammen, mußte Rant mit hume anertennen. 3. B., wenn wir von verschiedenen Geiten ber affigirt werben, weiße Farbe, fußen Weschmad, raube Oberflache u. f. w. perzipiren, und nun von Ginem Dinge, etwa einem Stud Bucter, fprechen, fo ift uns von außen nur bie Mannigfaltigfeit ber Empfindungen gegeben, ber Begriff ber Ginheit aber fommt uns nicht burch bie Empfindung, sondern ift ein gu bem Manniafaltigen bingugetragener Begriff, eine Rategerie. Aber ftatt barum Die Realität jener Berftanbesbegriffe gut lengnen, that Rant nun ben weitern · Schritt, bag er ber Berftanbesthatigfeit, welche jene Denfformen zum Erfahrungeftoff bergibt, ein eigenthumliches Bebiet zueignete, bag er jene Dent= formen ale bie bem menfchlichen Erfeuntnigvermogen immanenten Befche, als die nothwendigen, für alle Erfahrung gultigen Bewegungsgesete bes Berftandes nadhwies und fie burch eine Analyje unferer Denkthatigkeit voll= ftanbig berauszubefommen fnchte. (Gs find berfelben zwolf: Ginheit, Bielheit, Allheit; Realitat, Regation, Limitation; Cubstanzialitat, Raufalitat. Bechfelwirfung; Möglichfeit, Birflichfeit, Nothwendigfeit.) Kant's Lehre ist somit nicht Empirismus, sondern Idealismus, aber nicht dogmatischer Idealismus, der alle Realität in die Borstellung anslöst, sondern fritischer, subjektiver 3bealismus, ber in ber Borftellung ein objektives und ein subjektives Element ausscheidet, und bem lettern eine ebenso wesentliche Bedeutung fur bas Ertennen vinbigirt, wie bem erftern.

Mus bem Befagten folgen bie brei Sanptfage, in welche bie Rant'iche Ertenntnigtheorie fich faffen lagt und von benen je ber folgende bie Roufe= queng bes borangebenben ift: 1) Bir ertennen nur Ericheinungen, nicht bie Dinge an fich. Der von ber Angenwelt uns gebotene Erfah= rungaftoff wird burch unfere eigenen subjektiven Buthaten (benn wir faffen benfelben zuerft in ben subjettiven Rahmen ber Beit und bes Raums, bann in die ebenfalls subjektiven Formen unserer Berstandesbegriffe) so zubereitet und beziehungsweise alterirt, daß er, wie der Widerschein eines leuchtenden Rorpers, ber auf einer Glasflache mannigfaltig gebrochen wirb, nicht mehr bie Cache felbst rein und unvermischt in ihrer ursprunglichen Beschaffenheit 2) Richtsbeftoweniger ift nur bie Erfahrung bas Gebiet unferer Erfenninis, und eine Wissenschaft bes Unbedingten gibt es nicht. Natürlich: benn ba jebe Erfenninis Produtt bes Erfahrungestoffs und ber Berftandesbegriffe ift, ober auf bem Busammenwirten ber Sinnlichfeit und bes Berftanbes bernht, fo fann feine Erfenntniß möglich fein von Dingen, für welche ber eine ber genannten Faktoren, ber Erfahrungsftoff, und fehlt; eine Ertenntniß aus Berftandesbegriffen allein ift eine illn= forische, ba für ben Begriff bes Unbedingten, welchen ber Berftand aufstellt, bie Sinnlichkeit ben ihm entsprechenden unbedingten Wegenstand nicht aufzeigen kann. Die Frage alfo, bie Rant an bie Spige feiner gangen Rritit ftellte: wie find fonthetische Urtheile (Erweiterungsurtheile, ju unterscheiden

bon ben analutischen ober Erlanterungenrtheilen) a priori möglich? b. h. fonnen wir mifer Biffen auf apriorifdem Bege, burche Denten allein, über bie finnliche Erfahrung hinans erweitern? Ift eine Erkenntuiß bes Ueberfinnlichen möglich? muß mit einem unbedingten Dein beantwortet werben. 3) Bill bas menfchliche Ertennen nichtsbestoweniger bie ihm gesteckten Grangen ber Erfahrung überichreiten, b. b. transscendent werben, fo verwickelt es fich in bie größten Wiberspruche. Die brei Bernunftibeen, Die psuchologische, tosmologische, theologische, nämlich a) bie 3bee eines absoluten Subjetts, b. h. ber Seele ober ber Unsterblichteit, b) bie 3bee ber Welt als Totalität aller Bebingungen und Erscheinungen, c) bie 3bee eines allervollkommenften Befens, - find fo fehr ohne alle Anwendbarbeit auf Die empirische Birtlich= feit, fo febr nur reine Erzengniffe ber Bernunft, regulative, nicht fonftitutive Bringipien, benen fein Obiett in ber finnlichen Erfahrung entspricht, bag fie vielmehr, wenn fie nun boch auf die Erfahrung angewendet, b. h. als wirklich existirende Objette gedacht werben, gu lanter logischen Irrfalen, gu ben auffallenoften Paralogismen und Cophismen führen. Diese Irriale. theils Fehlichluffe und Erichleichungen, theils unvermeibliche Wiberfpriiche ber Bernunft mit fich felbft, hat Kant an fammtlichen Bernunftideen nachanweisen gesucht. Nehmen wir g. B. die fosmologische Ibee. Cobald bie Bernunft in Begiebung auf biefelbe, in Begiebung auf bas Beltgange transfcenbente Ausfagen aufftellen, b. h. bie Formen ber Endlichkeit auf bas Unend= liche anwenden will, fo zeigt es fich, bag allemal bas Gegentheil biefer Unsfagen, bie Antithefis, fich ebenfogut wie bie Thefis beweifen lagt. Die Behauptung: Die Welt hat einen Anfang in ber Zeit, fie hat Grangen im Raume, fann ebenfogut bewiesen werben, als ihr Gegentheil: Die Welt hat teinen Anfang in ber Beit, hat nirgends raumliche Grangen. Woraus folat. baß alle spekulative Rosmologie eine Anmagung ber Bernmift ift. Die theologische Idee ihrerseits beruht auf lauter logischen Erschleichungen und Fehlichluffen, mas Rant an fammtlichen Beweisen furs Dafein Gottes, welche bie bisherigen bogmatischen Philosophieen aufgestellt hatten, einzeln (mit großem Scharffinne) nachwies. Es ift alfo unmöglich, bas Dafein Gottes als eines bochften Wefens, bas Dafein ber Geele als eines realen Subjetts, und bas Borhandenfein eines umfaffenden Weltspftems zu beweisen und zu begreifen; Die eigentlichen Probleme ber Metaphpfit liegen jenseits ber Grangen bes philosophischen Biffens.

Dieß ist ber negative Theil ber Kantischen Philosophie; die positive Erganzung dazu liegt in der Kritit der practischen Bernunft. War nach der einen Seite der theoretische, erkennende Geist schlechthin von der Objectivität, der Sinnenwelt bedingt und beherricht gewesen dem nur durch Anschauung war Erkenntniß möglich —: so geht der practische Geistschehm über daß Segebene (den sinnlichen Trieb) hinaus, er ist nur durch den kategorischen Imperativ, das Sittengeses, das er selbst ist, der frimmt, also frei und autonemisch; die Zwecke, die er verfolgt, sind solche, die er sich als sittlicher Geist selbst seht, den der verfolgt, sind solche, die er sich als sittlicher Geist selbst seht, wenn er der Wahrheit theilhaftig werden will, sondern seine Diener, die selbstlosen Wille zur Verzwirtlichung des Sittengeses. War der theoretische Geist an die erscheinende, nothwendigen Gesehn gehorchende Sinnenwelt geknüpft, so gehört der practische, frast der ihm wesentlichen Freiheit, vermöge seiner Richtung auf den absoluten Endzweck, einer rein intelligibeln, übersinnlichen Welten Dies ist der practische Verlächen Sant's, aus dem er sosort das

theoretische Bahrheiten zuvor geleugneten) praktischen Postulate, die Unsterblichkeit der Seele, die sittliche Freiheit und das Dasein Gottes ableitet.

— Co viel zur Drientirung: wir gehen nunmehr zur aussubrlicheren Darftellung ber Kant'ichen Philosophie über.

## §. 38. Rant.

Immannel Rant warb gu Ronigeberg in Preugen ben 22. April Gein Bater, ein rechtschaffener Cattlermeifter, und feine 1724 geboren. Mutter, eine verftanbige fromme gran, wirften ichon in ber frubeften Jugend wohlthatig auf ihn ein. Im Jahr 1740 bezog er bie Universität, wo er vorzugsweise Philosophie, Mathematik und Physik, als Fakultatswiffenschaft aber Die Theologie ftubirte. Ceine fchriftstellerifche Laufbahn begann er im 23ften Jahre, 1747, mit einer Abhandlung "Gebanken von ber mahren Chagung ber lebenbigen Arafte". Durch feine außern Berhaltniffe mar er genothigt, einige Jahre bindurch Saustehrer bei mehreren Familien in ber Mabe von Konigsberg zu werben. Im Jahr 1755 ließ er fich als Privat= bocent (was er 15 Jahre blieb) an ber Universität nieber und hielt nun Borlesungen über Logit, Metaphpsit, Physit, Mathematit, spater auch über Moral, Anthropologie und physische Geographie, meift im Ginne ber Bolff's fchen Schule, jeboch fruhzeitig Zweifel gegen ben Dogmatismus angernd. Bugleich mar er feit ber Berausgabe feiner erften Differtation unermublich als Schriftsteller thatig, obgleich fein entscheibenbes Sauptwert, Die Kritit ber reinen Bernnuft, erft in feinem 57ften Lebensjahre, 1781, feine Kritif ber prattischen Vernunft 1787, seine Religion innerhalb ber Gränzen ber reinen Bernunft erst 1793 erschien. Im Jahr 1770, ein 46jähriger Mann, wurde er ordentlicher Prosesson ber Logik und Metaphysik; er blieb dieß in ununterbrochener Lehrthätigkeit bis jum Jahr 1797, von wo an Altereschwäche ihn baran hinderte. Berufungen nach Jena, Erlangen und Salle ichling er ans. Bald ftromten ans gang Deutschland Die Ebelften und Wigbegierigften nach Ronigsberg, um gu ben Sugen bes Ronigsberger Beifen ju figen. Giner feiner Berehrer, ber Profesior ber Philosophie Reuß aus Burgburg, ber fich nur furze Beit in Konigsberg aufhielt, trat mit ben Worten gu ibm ins Bimmer: "er tomme 160 Meilen weit ber, um ibn, Rant, gu feben und gu fprechen." — Ju ben legten fichzehn Jahren feines Lebens befaß er ein kleines haus mit einem Garten in einer gerauschlofen Gegend ber Stabt, wo er feine ftille und regelmäßige Lebensweise ungeftort fortiegen founte. Leben mar außerft einfach, nur auf einen guten Tifch und gemächliches Tafeln hielt er Ctwas. Rant ift nie ans ber Proving, nicht einmal bis nach Dangig gefommen. Geine größten Reifen hatten Lanbauter in ber Umgegenb jum Biel. Dennoch erlangte er burch Lefen von Reifebeschreibungen Die genaneste Renntuig ber Erbe, wie namentlich feine Borlefungen über physische Geographie zeigen. Rouffeau's Werte fannte er alle und beffen Emil hielt ibn bei seinem erften Erscheinen einige Tage von ben gewöhnlichen Spagier= gangen gurud. Rant ftarb ben 12. Februar 1804, im achtzigften Lebensjahre. Er war von mittlerer Große, fein gebaut, von blauem Auge, immer gefund, bis er endlich im hohen Alter findisch wurde. Berheirathet war er Strenge Wahrheiteliebe, große Redlichkeit und einfache Bescheibenheit bezeichnen femen Charafter.

Obwohl Kant's epodjemachentes Sanptwert, bie Rritit ber reinen Ber-

Rant. 153

nunft, erft 1781 erichien, hatte Rant boch langft in fleineren Schriften Un= laufe zu biefem Standpunkt genommen, am bestimmteften in feiner 1770 erschienenen Inauguralbiffertation "von ber Form und ben Bringipien ber Sinnen: und Berftanbesmelt." Die innere Benefis feines fritischen Standpuntts führt Rant vorzugsweise auf hume gurud. "Die Erinnerung David hume war Dasjenige, was mir vor vielen Jahren guerft ben bogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felbe ber fpetulativen Philosophie eine gang andere Richtung gab." Die fritische Unficht entwickelte fich alfo in Raut erft baburch, bag er aus ber bogmatifche metaphpfifden Schule, in ber er aufgewachfen war, ber Wolff'ichen Philo: forbie, jum Studium bes in Sume ffertisch gewordenen Empirismus uberging. "Bisher," fagt Rant am Schluffe feiner Rritit ber reinen Bernunft, "hatte man bie Wahl, entweber bogmatisch, wie Wolff, ober ffeptisch, wie Sonne, zu versahren. Der fritische Weg ift ber einzige, ber noch offen ift. 2Benn ber Lefer biefen in meiner Gefellichaft burdguwanbern Gefälligfeit und Gebuld gehabt bat, fo mag er jett bas Geinige bagu beitragen, umt biefen Fußsteig gur Beerstraße zu machen, bamit basjenige, was viele Jahr-hunderte nicht leufen konnten, noch vor Ablauf bes gegenwärtigen erreicht werden moge: nämlich bie menschliche Bernunft in bem, mas ihre Bigbegierbe jebergeit, bisher aber vergeblich, beichaftigt bat, gur volligen Befrie-Digung gu bringen." Heber bas Berhaltnig endlich bes Rritigismus gur bisherigen Philosophie batte Rant bas flarfte Bewußtsein. Er vergleicht bie Umwälzung, die er felbft in ber Philosophie hervorgebracht habe, mit ber burd Ropernifus in ber Aftronomie angestifteten Revolution. "Bisher nahm man an, alle unfere Erfenntnig muffe fich nach ben Wegenftanben richten; aber alle Berfuche, über fie a priori Etwas burch Begriffe auszumachen, wodurch unfere Erfenntniffe erweitert wurden, gingen unter biefer Boraussetzung zu nichte. Man versuche es baber einmal, ob wir nicht in ben Aufgaben ber Metaphyfit bamit beffer fortkommen, bag wir annehmen, bie Gegenstände muffen fich nach unferer Erkenntnig richten; welches fo schon beffer mit ber verlangten Möglichkeit einer Erkenntnig berfelben a priori gufammenftimmt, Die über Wegenftanbe, che fie uns gegeben werben, Etwas festjegen foll. Es ift hiemit ebenjo, wie mit bem erften Bedanken bes Ropernifus bewandt, ber, nachbem es mit ber Erffarung ber himmelsbemegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, bas gange Sternenheer brebe fich um ben Buschauer, versuchte, ob es nicht beffer gelingen mochte, wenn er ben Bufchauer fich breben und bagegen bie Sterne in Rinbe lieg." Das Pringip bes subjektiven Ibealismus uit in biefen Worten aufs flarfte und bewußteste ausgesprochen.

Die solgende Darstellung der Kant'schen Philosophie geben wir am passentsten nach der von Kant selbst aufgestellten Eintheilung. Kant's Eintheilungsprinzip ist ein psychologisches. Alle Seelenvermögen, sagt er, können auf drei zurückgesührt werden, welche sich nicht weiter auf einen gemeinschaftlichen Grund reduziren lassen: Erkennen, Gesühl, Begehren. Das erste Vermögen enthält für alle drei die Prinzipien, die leitenden Gesehe. Sosern das Erkenntnisvermögen die Prinzipien des Erkennens selber enthält, so ist est theoretische Bernunft; sosern des die Prinzipien des Begehrens und Handelt, ift es praktische Bernunft; sosern es endlich die Prinzipien des Gesühls der Lust und Unlust enthält, ist es ein Vermögen der Urtheilstraft. So zersällt die Kant'sche Philosophie (nach ihrer fritischen Seite) in

brei Kritiken, 1) Kritik ber (reinen) theoretischen Bernunft, 2) Kritik ber . praktischen Bernunft, 3) Kritik ber Urtheilstraft.

#### I. Rritif ber reinen Bernunft.

Die Kritik ber reinen Bernunft, fagt Rant, ift bas Inventarium aller unferer Befige burch reine Bernunft, fuftematifch geordnet: biefe Befike? Bas ift unfer Beibringen jum Ruftanbefommen einer Grfenntniß? Kant geht zu biesem Zweck bie zwei Sanptftufen unseres theoretifden Bewußtfeins, Die zwei Sauptfaftoren alles Erfennens burch: Ginnlichfeit und Berftand. Erftens: Bas ift ber apriorifche Befig unferer Ginnlichkeit ober unferes Anschauungevermögens? Bweitens: Was ift ber apriorijche Besit unseres Berftandes? Jenes untersucht bie transscenbentale Mefthetit (eine Bezeichnung, Die naturlich nicht in bem jest gebrauchlichen Ginne, fondern in ihrer etymologischen Bedeutung gut faffen ift, als "Biffenfchaft von ben apriorischen Bringipien ber Ginnlichfeit"); biefes unterfucht Die transscendentale Logit (gunachit bie Unalptif). Ginnlichfeit und Berftand find nämlich, um bieß erlauternd vorauszuschicken, bie beiben Fattoren alles Erfennens, Die zwei - wie Rant fich ausbrudt - Stamme unferer Erfenntnig, Die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbefannten Wurzel entspringen; die Sinnlichkeit ist die Rezeptivität, der Verstand die Spontaneität unseres Erkenntnisvermögens; durch die Sinnlichkeit, welche allein und die Unschauungen liefert, werden und die Wegenstante gegeben, burd, ben Berftand, ber bie Begriffe bilbet, werben bie Begenftande ged a cht. Begriffe ohne Anschanungen find leer. Anschanungen ohne Begriffe find Unichauungen und Begriffe machen bie fich gegenseitig ergangenten Bestandtheile unserer intellektuellen Thatigfeit aus. Welches find nun bie apriorifden, "urfprünglich im Gemuth bereitliegenden" Pringipien unferes finnlichen, - welches Diejenigen unferes bentenben Ertennens? Die erfte Diefer Fragen beantwortet, wie gefagt,

1) die transscendentale Alefthetit.

Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Die apriorischen Pringipien unferes funlichen Erfennens, Die urfprunglichen funlichen Unichanungsformen find Raum und Zeit. Und zwar ift ber Raum bie Form bes außern Ginns, vermittelft beffen uns Begenftante als anger uns und als außereinander und nebeneinander exiftirend gegeben werden; die Zeit ift die Form des innern Sinns, vermittelst bessen uns Zustande unseres eigenen Seelenlebens gegenständlich werden. Abstrabiren wir von Allem, was zur Materie unserer Empfindungen gehört, fo bleibt als bie allgemeine Form, in bie fich fammtliche Materien bes außern Ginns einordnen, übrig ber Raum. Abstrabiren wir von Allem, was zur Materie unseres innern Sinnes gehört, so bleibt boch noch übrig bie Zeit, welche bie Gemuthsbewegung einnahm. Raum und Beit find bie bochften Formen bes außern und innern Ginnes. Dag biefe Formen apriorifd im menichlichen Gemuth liegen , beweist Rant zuerft bireft aus ber Beschaffenheit biefer Begriffe felber, mas er bie metaphufifche Erörterung nenut, fobann auch indirett, indem er zeigt, baß, obne biefe Begriffe als apriorifche vorauszuschen, gewiffe Wiffenschaften von unbezweifelter Geltung gar nicht möglich maren, was er transfcenbentale Grörterung nennt. 1) In ber metaphyfifchen Gr= örterung ift zu zeigen, a) bag Raum und Beit a priori gegeben find, b) bag beibe boch ber Sinnlichkeit (alfo ber Nesthetit) und nicht bem Berstande (also ber Logif) angehoren, b. h. baß sie Anschamungen und teine Begriffe feien. a) Daß Raum und Zeit apriorisch find, erhellt baraus, baß jede Erfahrung, um nur gemacht werben gu tonnen, immer ichon Raum und Beit voraussett. 3ch nehme Etwas mahr als außer mir: bas Außer mir aber fest ben Raum voraus. Ferner: id, habe zwei Empfindungen zugleich und nach einander: bieß fest die Beit voraus. b) Raum und Beit find beswegen noch nicht Begriffe, fonbern Formen ber Anschannng und felbft Anschammgen. Denn allgemeine Begriffe halten bas Ginzelne nur unter sich, nicht aber als Theile in fich; alle einzelnen Ramme und Zeiten bage en find im allgemeinen Raum und in ter allgemeinen Zeit enthalten. 2) Den indireften Beweis führt Kant in ber transfcenbentalen Grörterung, indem er zeigt, bag gemiffe allgemein anerkannte Biffenschaften nur aus ber Annahme ber Aprioritat von Ranm und Beit gu begreifen feien. reine Mathematif ift nur moglich, wenn Raum und Beit reine, nicht empirijche Anschauungen find. Rant faßt baber auch bas Problem ber trans= scendentalen Aefthetit in ber Frage gusammen: wie find reine mathematische Biffenschaften möglich? Der Boben, fagt Kant, auf welchem fich bie reine Mathematit bewegt, ift Ranm und Beit. Run aber fpricht die Dathematit ihre Cape als allgemein und nothwendig ans. Allgemeine und nothwendige Gage aber tonnen nie ans ber Grfahrung tommen; fie muffen einen Grund a priori haben: folglich konnen Raum und Beit, aus welchen bie Dathe= matit ihre Cape nimmt, unmöglich erft a posteriori, fonbern fie muffen a priori, als reine Aufchaunngen gegeben fein. Go ift alfo eine Erkenntniß a priori und eine Wiffenschaft, welche auf apriorischen Brunden beruht, vor= handen, und die Cache fteht jest fo, bag, wer bas Dafein apriorischer Gr= tenntniffe überhanpt lengnen wollte, zugleich auch bie Doglichteit ber Da= thematik leugnen mußte. Sind aber einmal die Grundlagen ber Mathe-matik Anschauungen a priori, so wird es, kann man schließen, wohl auch apriorische Begriffe geben, aus welchen mit jenen reinen Anschauungen gusammen fich eine Metaphyfit erbauen lagt. Dieß bas positive Resultat ber transscendentalen Aesthetit; mit bieser positiven Seite hangt aber genau zusammen die negative. Anschanen ober unmittelbar erfennen können wir Menfchen nur burch bie Ginnlichfeit, beren allgemeine Anschanungen nur Raum und Zeit find. Da aber biefe Unschanungen von Raum und Zeit teine objektiven Berhaltniffe find, fondern nur subjektive Formen, fo mifcht fich bamit allen unfern Anschanungen etwas Subjettives bei; wir ertennen die Dinge nicht, wie fie an fich find, fondern nur, wie fie burch biefes sub-jektive Medium von Raum und Zeit uns erfcheinen. Dieß ift ber Ginn bes Rant'ichen Sages, bag wir nicht Dinge an fich, fonbern nur Ericheis nungen erkennen. Bollte man aber begwegen ben Sat aufstellen, alle Dinge seien in Raum und Beit, so ware bas zu viel; nur fur uns find alle Dinge in Raum und Zeit, und gwar fo, bag alle Ericheinungen bes außern Ginnes fowohl in Raum als in ber Beit, alle Erscheinungen bes innern Ginnes aber um in ber Beit find. Womit Kant feineswegs zugegeben haben wollte, baß bie Sinnenwelt bloger Schein fei. Er behaupte gwar, bemerkt er, eine transscendentale Idealität, aber nichtsbestoweniger eine empirische Realität von Raum und Beit; es existiren ebenso gewiß Dinge außer une, wie wir felbft und bie Buftanbe in uns, nur ftellen fie fich uns nicht fo bar, wie fie in ihrer Unabhängigkeit vom Raum und von ber Zeit an fich vorhanden find. hinfichtlich bes Dings an fich, bas hinter ben Erscheinungen ftedt, außerte fich Rant in ber erften Auflage feiner Kritik babin, es fei nicht unmog= lich, daß bas Ich und bas Ding au fich eine und biefelbe benkende Gubftanz seien. Dieser Gehanke, ben Kant als Bernuthung hinwarf, ist die Quelle aller weitern Entwicklungen ber neuesten Philosophie geworden. Daß bas Ich nicht burch ein fremdes Ding an sich, sondern rein durch sich selbst affizirt werde, ist spaterhin Grundibee bes Fichte'schen Systems geworden. In ber meiten Ausgage seiner Kritik bat Lant isdach ienen Sch explosion.

In ber zweiten Auslage seiner Artitt hat Kant sede jenen Sat gestrichen. Wit der Erdrerung von Raum und Zeit ist die transscendentale Aestektik geschlossen, d. h. es ist gefunden, was in der Sinnlichkeit a priori ist. Werder der menschliche Geist beguügt sich nicht bloß mit dem rezeptiven Verhalten der Sinnlichkeit, er ninnut nicht bloß Gegenstände auf, sondern er wendet auch gegen diese aufgenommenen Gegenstände seine Spontaneität, indem er sie durch seine Begriffe zu denten, in seine Verstandessormen zu sassen gesten die luterinchung dieser apriorischen Vegriffe oder Tenksormen, die im "Verstande ursprünglich" ebenso "bereit liegen," wie die Formen des Raums und der Zeit im Anschaumgsvermögen, ist der Gegenstand der transssend der Auslassen Anschauft und unschalten Voait bildet.)

2) Die transfrenbentale Analytif.

Die erste Aufgabe ber Analytik wird sein, die reinen Berstandesbegriffe herauszubekommen. Schon Aristoteles hat eine solche Tafel ber reinen Bertandesbegriffe oder Kategorieen aufzustellen versucht; allein er hat sie, statt sie aus einem gemeinschaftlichen Prinzip abzuleiten, empirisch aufgerafft; anch hat er ben Kehler begangen, Ramm und Beit darunter zu sehen, die doch keine reinen Berstandesbegriffe, sondern Formen der Anschauung sind. Will man daher eine vollständige, reine und geordnete Tafel aller Berstandesbegriffe, aller apriorischen Denksomen erhalten, so nung man sich nach beinem Prinzip umsehen. Dieses Prinzip, aus welchem die Berstandesprinzipien abzuleiten sind, ist das Urtheil. Die Stammbegriffe umseres Berzstandes können vollständig gesunden werken, wenn man alle Arten der Urtheile betrachtet. Bu biesem Zweck zieht Kant die verschiedenen Arten der Urtheile betrachte, welche die gewöhnliche Logit aufsührt. Die Logit stellt vier Arten von Urtheilen auf, nämlich Urtheile der

Duantität. Dualität. Relation. Modalität Allgemeine, Bejahende, Kategorijche, Problematische Besondere, Berneinende, Hypothetische, Assender, Ginzelne. Unendliche oder Limitirende. Disjunktive. Apolitische.

Ans biefen Urtheilen ergeben fich eben fo viele Stammbegriffe bes

Berstandes ober Kategorieen, nämlich die Kategorieen der Duantität. Qualität. Relation.

uantität. Qualität. Melation. Mobalität. Allheit, Realität, Subsistenz u. Juhärenz, Möglichkeit und Un-Bielheit, Negation, Kansalität u. Dependenz, möglichkeit und Ciuheit. Vimitation. Gemeinschaft. Dasein und Nichtsein, Actiwendigkeit und

ethwendigkeit und Zufälligkeit.

Aus biefen zwölf Kategorieen lassen sich sobann burch Kombination bie übrigen ableiten. — Indem bie aufgeführten Kategorieen sich als aprorisischer Besitz bes Berstandes ausgewiesen haben, ergibt sich Zweierlei: 1) biese Begriffe fünd apriorisich, daber kommt ihnen eine nothwendige und allgemeine Gültigkeit zu; 2) sie sind für sich leere Formen und bekommen nur durch Anschannigen einen Inhalt. Da aber unsere Anschang nur eine sinnliche ist, 6 haben jene Kategorieen ihre Gültigkeit nur in der Anwendung auf die sinn iliche Anschannig, deren Wahrnehmung erst dadurch, daß sie in die Berstandessenden und die Bahrnehmung erst dadurch, daß sie in die Berstandessen

begriffe gefaßt wird, gur eigentlichen Erfahrung erhoben wird. — hier sind wir auf eine zweite Frage gerathen: wie geschieht bieß? Wie werben bie Gegenstände unter die fur sich selber leeren Berstandesformen subsumirt?

Dieje Gubsumtion hatte feine Schwierigfeit, wenn bie Begenftande und bie Berftanbesbegriffe gleichartig waren. Allein bieß find fie nicht. Wegenstande find vielmehr finnlicher Ratur, weil fie bem Berftande aus ber Sinnlichkeit zufommen. Es fragt fich baber: wie tonnen unter reine Berftandesbegriffe finnliche Gegenstande inbfumirt, wie tounen bie Rategoricen auf bie Gegenstande angewendet, Gruntfage uber bie Urt, wie wir bie Dinge ben Rategorieen entsprechend gu benten haben, aufgestellt werben? Unmittelbar fann bie Anwendung nicht geschehen, sondern ein Drittes muß bagwijchen treten, welches gleichsam beibe Naturen an fich tragt, b. h. weldes einerseits rein und apriorisch und andererseits finulich ift. Bon biefer Urt find nun jene beiben reinen Unschauungen ber transscendentalen Mefthetif, Rann und Beit, besonders die lettere. Gine transscendentale Beitbeftimmung, wie die Bestimmung bes Bugleichseins, ift einerseits mit ben Rategorieen gleichartig, weil fie apriorisch ift, andererseits ift fie auch mit ben erscheinenden Gegenständen gleichartig, weil alles Erscheinende nur in ber Beit vorgestellt werden fann. Die transscendentale Beitbestimmung beißt in biefer Beziehung bei Rant bas transfrendentale Schema, und ber Bebrauch, welchen ber Berftant bavon macht, heißt trausscenbentaler Schematismus bes reinen Berftanbes. Das Schema ift ein Probuft ber Ginbilbungstraft, welche felbstthatig ben innern Ginn bagu bestimmt; aber bas Schema ift nicht mit bem blogen Bilbe ju verwechseln. Diefes ift immer nur eine einzelne bestimmte Anschanung, bas Schema bagegen ift eine allgemeine Form, welche bie Ginbilbungefraft produzirt als Bilb eines reinen Berftandesbegriffs, burch bas er auf die finuliche Erscheinung anwendbar wird. Degwegen tann bas Schema immer nur in ber Borftellung existiren. und läßt fich niemals zur finnlichen Unschanung bringen. Betrachten wir nun ben Schematismus bes Berftanbes naber und fuchen fur jebe Rategorie bie transscendentale Beitbestimmung auf, fo finden wir: 1) die Quantitat hat zum allgemeinen Schema bie Beitreihe ober bie Babl, welche eine Vorstellung ift, bie die successive Ardition von Ginem 3n Ginem (Gleichar= tigen) in fich jufammen befaßt. 3ch fann mir ben reinen Berftanbesbegriff ber Große nicht anders gur Vorstellung bringen, als indem ich mehrere Ginbeiten nach einander in der Ginbildungsfraft hervorbringe. hemme ich biefe Produktion nach dem ersten Anfang, so entsteht die Ginheit; laffe ich fie weiter fortgeben, die Bielheit; laffe ich sie ohne alle Granze fortgeben, die Allbeit. Will den Begriff der Größe auf Erscheinungen anwenden, so ift es uur möglich burch jenes successive Fortgeben von einem Theil eines Gleichartigen zu einem andern u. f. f. 2) Die Qualität hat zum Schema ben Beitinhalt. Will ich ben unter bie Qualität gehörigen Berftandesbegriff ber Realitat auf etwas Ginnliches anwenden, jo bente ich mir eine erfullte Beit, einen Beitinhalt. Reell ift, was eine Beit erfullt. Will ich mir ben reinen Berftanbesbegriff ber Regation vorstellen, fo bente ich mir eine leere Zeit. 3) Die Rategorieen ber Relation nehmen ihre Schemata aus ber Zeitorbnung. Denn wenn ich mir ein bestimmtes Berhaltniß vorstellen soll, so bente ich mir allemal eine bestimmte Ordnung der Dinge in der Zeit. Substanzialität erscheint hiernach als Beharrlichsteit bes Realen in der Zeit, Kansalität als regelmäßige Aufeinanderfolge in der Beit, Wechfelwirtung als regelmäßiges Bufammenfein ber Bestimmungen in

ber einen Substanz mit ben Bestimmungen in ber andern. 4) bie Kategorieen ber Mobalität nehmen ihr Schema aus bem Zeitinbegrifs, b. h. barauß, ob und wie ein Gegenstand zur Zeit gehört. Das Schema ber Möglichkeit ist Zusammenstimmung einer Borstellung mit den Bedingungen der Zeit überhaupt; das Schema ber Wirklichkeit ist das Dasein bes Gegenstands in einer bestimmten Zeit; das ber Nothwendigkeit das Dasein

eines Begenftandes zu aller Beit.

Mun sind wir also mit allen Mitteln ansgernftet, um die sinnlichen Erscheinungen unter bie Berftanbesbegriffe gu subsumiren, bie Berftanbesbegriffe auf Die Erscheinungen anzuwenden, zu zeigen, wie burch biefe Anwenbung Erfahrung, jufammenhangende Ertenntnig entsteht; wir haben 1) bie verschiedenen Rlaffen ber Rategoricen, Die fur bas gange Bebiet ber An= Schauung gultigen, bie Synthesis ber Mahrnehmungen gu einem Gangen ber Erfahrung möglich machenten apriorischen Begriffe, und wir haben 2) bie Schemata, burch welche wir fie auf finnliche Begenftante anwenden tonnen. Mit jeder Rategorie und ihrem Schema ift eine besondere Art und Weise gegeben, bie Erscheinungen unter eine allgemein gultige Form bes Berstandes, burch welche Ginheit in bas Erfennen kommt, zu bringen; von jeder Rategorie aus ergeben fich fomit Grundfage ber Berftanbeserkenntnig, apriorische Regeln, Gesichtspunkte, benen wir bie Erscheinungen unterstellen, um fie gur Erfahrungserkenntniß zu erheben, Die allgemeinsten fynthetischen Ur= theile, Die fur Die Erfahrungswelt Gultigfeit haben. Diefe Grundfage find, ben vier Kategorieenklassen entsprechend, folgende: 1) Alle Erscheimungen find, weil sie nicht anders als unter den Formen des Raums und der Zeit apprehendirt werden fonnen, ber Form nach Großen, Quanta, ein Mannigfaltiges, bas bie Borftellung eines bestimmten Raums ober einer bestimmten Beit gibt, und zwar extensive Größen, aus successiv aufgefaßten Theilen beftehende Bange. Alle Anschauung fommt nur taburch gu Stante, bag unfere Ginbildungsfraft Ericheinungen auffaßt als extensive Großen in Raum und Zeit. Gbendarum find auch alle Anschanungen ben apriorischen Gefegen ber extensiven Große, 3. B. bem Gefet ber unenblichen Theilbarteit, ben Gefegen ber raumlichen Konftruftion, wie fie bie Geometrie entwickelt, u. f. w. unterworfen; biefe Gefege find bie Axiome ber Anschaung, bie überall gultigen Regeln aller Anschanung. 2) Alle Erscheinungen find bem Inhalt, ber Realitat nach intenfive Großen, ba ohne einen großern ober geringern Grab ber Einwirkung eines Objekts auf bie Empfindung keine Wahrnehmung eines bestimmten Gegenstandes, eines Realen möglich ware. Diefe Große bes Realen, bas Wegenstand ber Empfindung ift, ift blog intenfiv, bem Grab nach bestimmbar, ba bie Empfindung nichts ramm= lich ober zeitlich Ausgebehntes enthält. Allein begungeachtet find alle Gegenstände der Wahrnehmung nicht bloß extensive, sondern auch intensive, Ramn und Beit erfüllende Größen, und es sindet baher auf sie Alles seine Unwendung, was von biefen überhaupt gilt; alle Gigenschaften und Krafte ber Dinge haben unendlich viele verschiedene Grabe, Die ab- und zunehmen tonnen, bas Reale hat jederzeit eine intenfive Große, fo flein fie auch fei, biefe intensive Große fann von ber extensiven unabhangig fein u. f. w.; biefe Grundfate find bie Anticipationen ber Wahrnehmung, Die Regeln, Die an aller Wahrnehmung jum voraus mitzubringen und für ihre Untersuchung 3) Erfahrung ift nur burch bie Borftellung einer noth= makaebend find. wendigen Berfnupfung ber Bahrnehmungen möglich; ohne eine nothwendige Ordnung ber Dinge und ihres Berhaltniffes zu ein-

ander in ber Beit gibt es feine Erfenntnig eines bestimmten Bufammenhangs ber Erscheinungen , sondern nur zufällige Ginzelwahrnehmungen. a) Der erste Grundsaß, ber sich hiefur ergibt, ift: bei allem Wechsel ber Erscheinungen beharrt bie Substang unveranbert. Wo tein Beharrliches ift, ift auch fein bestimmtes Beitverhaltnig, feine Beitbauer; foll ich einen Buftand eines Dings als einen frühern ober fpatern Buftand bes Dings fegen, die Buftande ber Beit nach unterscheiben, so muß ich bas Ding felbst ben Buftanben, Die es burchläuft, entgegenseten, ich muß es als unter bem Wechfel feiner Buftanbe beharrent, alfo ich muß es als Cubftang benten, die fich gleich bleibt. b) Der zweite Grundfat ift: alle Beranderungen geschehen nach bem Gesetze ber Berknüpfung ber Urfache und Birtung. Die Folge verschiedener Buftanbe innerhalb ber Beit ift nur bann eine fest bestimmte, wenn ich ben einen als Urfache bes andern, somit als ihm nothwendig (regelmäßig) vorhergehend, ben andern als Wirtung bes ersten, somit als ihm nothwendig nachfolgend, setze; bestimmte Beitsolge gibt nur bas Ranfalitateverhaltniß; ohne beftimmte Beitfolge aber gibt es feine Erfahrung; fomit ift jenes Berhaltnig Grundfat aller Erfahrungsertenntniß; nur taufale Berfnupfung ber Dinge gibt einen Bufammenhang berfelben, ohne fie hatten wir nur zusammenhanglose subjettive Borftellungen. c) Der britte Grnubfat ift: alle zugleich existirenben Gubstanzen find in burchgangiger Wechfelwirkung; nur was zusammen wirtt, ift bestimmt, untrennbar als gleichzeitig gesett. Diese brei Grunbfage find bie Analogieen ber Erfahrung, bie Regeln fur bas Ertennen ber Berhaltniffe ber Dinge, ohne welche es fur und blog vereinzelte Erscheinungen, aber fein Ganges, feine Natur ber Dinge gabe. 4) Den Rategoricen ber Modalität entsprechen bie Poftulate bes empirischen Denfens überhaupt: a) was mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung übereinkommt, ift möglich, kann erscheinen, b) was mit ben materiellen Bedingungen ber Erfahrung gufammenstimmt, ift wirklich, befindet fich unter ben Erscheinungen, c) Dasjenige, beffen Bufammenhang mit bem Birklichen nach allgemeinen Bedingungen ber Erfohrung bestimmt ift, ift nothwendig, muß fich unter ben Erscheinungen befinden. - Dieß find bie einzig möglichen und berechtigten funthetiichen Urtheile a priori, die Grundzuge aller und jeder Metaphyfik. Allein . es ift ftreng festzuhalten, bag wir von allen biefen Begriffen und Grundfagen nur einen empirischen Gebrauch machen burfen, bag wir fie immer nur auf Dinge als Wegenstande moglicher Erfahrung, niemals aber auf Dinge an fich anwenden burfen. Denn ber Begriff ift ohne Wegenstand eine leere Form, der Gegenstand aber kann ihm nur in der Anschauung gegeben werben, und bie reine Anschanung von Ranm und Beit bedarf ber Erfullung burch bie Wahrnehmung. Dhne Beziehung auf bie menschliche Erfah= rung find also die apriorischen Begriffe und Grundsage ein bloges Spiel ber Ginbilbungetraft und bes Berftandes mit ihren Borftellungen. eigentliche Bestimmung liegt nur barin, bag wir mittelft berfelben Bahr= nehmungen buchstabiren, um fie als Erfahrungen lefen ju konnen. Allein man gerath hier in eine fchwer zu vermeibende Taufchung: ba nämlich bie Rategorieen fich nicht auf Die Sinnlichfeit grunden, fondern ihrem Urfprung nach apriorisch find, so scheinen sie sich auch ihrer Anwendung nach über bie Sinne hinaus zu erftreden. Allein biefe Deinung ift, wie gefagt, eine Taufdung. Bur Erkenntniß ber Dinge an fich, ber Roumene, find unfere Begriffe nicht fahig, ba unfere Anschanung und zur Erfüllung berfelben hur Ericbeinungen (Phanomene) liefert, und bas Ding an fich nie in einer mog-

lichen Erfahrung gegeben fein tann; unfere Erfenntniß bleibt auf bie Pha= nomene eingeschränft. Die Welt ber Phanomene mit ber Welt ber Noumene verwechselt zu haben, war bie Quelle aller Berwirrungen, alles Irrthums und

Wiberftreits in ber bisberigen Metaphyfif.

Muger ben eben betrachteten Rategoricen ober Berftanbesbegriffen, Die zunächst für bie Erfahrung angelegt find, wenn fie auch oft irrthumlich über bas Gebiet ber Erfahrung hinaus angewandt werben, gibt es jedoch noch folde Begriffe, Die von Anfang an zu nichts Anderem bestimmt find als bagu, gu taufden, Begriffe, Die ausbrudlich bie Bestimmung haben, über bas Erfahrungegebiet hinauszugeben, und bie man beghalb transscendent Es find bieg bie Grundbegriffe und Grundfate ber bisherigen nennen fann. Metaphofik. Diese Begriffe zu untersinden und ben Schein objektiver Biffenschaft und Erfenntnig, ben fie falichlich hervorbringen, gu gerftoren, ift Aufgabe (bes zweiten Theils ber transscendentalen Logif) ber transscenbentalen Dialettif.

3) Die transscenbentale Dialeftif.

Bon bem Berftand im engern Ginne unterscheibet fich die Bernunft. Wie ber Berftand feine Rategorieen, fo hat Die Bernunft ihre 3been. Wie ber Berftand aus ben Begriffen Grundfate, fo bilbet bie Bernunft aus ben Ibeen Pringipien, in benen bie Grundfage bes Berftanbes ihre hochfte Begrundung finden. Der eigenthumliche Grundfag ber Bernunft aberhaupt ift, ju ber bedingten Ertenntnig bes Berftanbes bas Unbedingte gu finden, womit Die Ginheit beffelben vollendet wird. Die Bernunft ift alfo zwar bas Bermogen bes Unbedingten ober ber Pringipien, aber ba fie nicht unmittelbar auf Gegenstände fich begiebt, sondern nur auf den Berftand und beffen Ur-theile, jo muß ihre Thatigkeit eine immanente bleiben. Wollte sie die hochste Bernunfteinheit nicht bloß im transscendentalen Ginne nehmen, fondern fie au einem wirklichen Gegenstande ber Erfenntnig erheben, fo murbe fie transfrendent, indem fie bie Berstandesbegriffe auf Die Erfenntniß bes Unbedingten Mus biefem Heberfliegen und falfchen Gebrand, ber Rategorieen anmenbet. entsteht ber transfrendentale Schein, welcher uns mit bem Blendwerte einer Erweiterung bes reinen Berftandes über bie Grfahrung hinaus hinhalt. Diefen . transscendentalen Schein aufzudeden, ift Aufgabe ber transscendentalen Dialeftit.

Die fpefulativen Ideen ber Bernunft find, abgeleitet aus ben brei Arten ber logischen Bernunftschlüsse, bem fategorischen, hupothetischen und bisjunt=

tiven Schluß, von breifacher Urt:

1) Die pfychologische Ibee, bie Ibee ber Seele als einer bentenben Subftang (Gegenstand ber bisherigen rationalen Psinchologie).

2) Die fosmologische 3bee, bie 3bee ber Wett als Inbegriffs aller Ericheinungen (Gegenstand ber bisherigen Rosmologie).

3) Die theologische Idee, Die Ibee Gottes als ber oberften Bedingung ber Möglichkeit von Allem (Gegenstand ber bisberigen rationalen Theologie). Mit biefen Ibeen, in welchen bie Bernunft bie Rategorieen bes Ber-

standes auf bas Unbedingte anzuwenden versucht, verwickelt fie fich jedoch imvermeiblich in Schein und Taufdyung. Diefer transfcenbentale Schein ober Diefe optische Tanschung ber Bernunft zeigt fich in ben verschiebenen Ber-Bei ben psychologischen Ibeen begeht umftibeen auf verschiedene Weife. bie Bernunft einen einfachen Fehlschluß (Paralogismen ber reinen Bernunft); bei ben fosmologischen Ibeen begegnet es ber Lerunnft, sich zu widerstreiten-ben Behamptungen, Antinomicen, hingetrieben zu sehen; bei ber theologischen treibt fich bie Vernunft in einem leeren Ibeal berum.

Rant. 161

a) Die psuchologische Ibee ober bie Baralogismen ber reinen Bernunft. Was Rant unter Diefer Rubrit fagt, ift auf ben völligen Umfturg ber (hergebrachten) rationalen Phychologie berechnet. rationale Psychologie hatte bie Geele zu einem Seelendinge gemacht, mit bem Attribut ber Jumaterialität; ju einer einfachen Gubftang mit bem Attribut ber Incorruptibilitat; ju einer numerifch = ibentischen, intellektuellen Substang mit bem Prabitat ber Personalitat; gu einem raumlos bentenben Wefen mit bem Brabitat ber Immortalität. Alle biefe Gage ber rationalen Pfychologie, fagt Rant, find erschlichen. Gie find fammtlich aus bem Ginen "ich bente" abgeleitet; allein bas "ich bente" ift weber Anschauung, noch Begriff, fondern ein bloges Bewußtfein, ein Aft bes Gemuthe, ber alle Borftellungen und Begriffe begleitet, verbindet und tragt. Diefes Denten nun wird falfdlich als ein Ding genommen, bem 3ch als Subjett wird bas Cein bes 3ch als Objett, als Ceele untergeschoben, und mas von jenem analytisch gilt, synthetisch auf bieses übergetragen. Um bas Ich auch als Dbjett behandeln und Rategoricen auf es anwenden zu konnen, mußte es empirisch, in einer Anschanung gegeben fein, was nicht ber Fall ift. Daß bie Beweise für bie Unfterblichkeit auf Trugichluffen beruhen, ergibt fich aus bem Bejagten. Ich fann zwar mein reines Denten ibeell vom Leibe abfonbern , barans folgt aber naturlich nicht , bag mein Denken auch reell, abgesonbert vom Leibe , fortbauern kann. - Das Resultat , bas Rant aus feiner Rritit ber rationalen Pfpchologie gieht, ift biefes: Es gibt alfo feine rationale Pfychologie als Doftrin, Die uns einen Bufat gu unferer Gelbft= ertenntniß verschaffte, sondern nur als Disziplin, welche ber fpekulativen Bernunft in biefem Felbe unüberschreitbare Grangen fest, einerseits, um fich nicht bem feelenlofen Materialismus in ben Schoof zu werfen, anbererfeits fich nicht in bem fur und im Leben grundlofen Spiritualismus herumichmarmend zu verlieren, fondern nur uns vielmehr erinnert, biefe Beigerung unferer Bernunft, ben neugierigen, über biefes Leben hinausreichenben Fragen befriedigende Antwort zu geben, als einen Wint berfelben anzusehen, unfere Gelbsterkenntniß von ber fruchtlofen überschwänglichen Spekulation zum frucht= baren praftischen Gebrauche anzuwenden.

b) Die Antinomieen ber Rosmologie. Um die tosmologischen Ibeen vollständig zu erhalten, bedurfen wir des Leitfabens ber Rategorieen. Bas 1) bie Quantitat ber Belt betrifft, fo find bie ursprünglichen Quanta aller Anschanung Raum und Zeit. In quantitativer Sinficht muß alfo nber Die Totalität ber Zeiten und Raume ber Welt Etwas festgestellt werben. 2) hinfichtlich ber Qualität ift über bie Theilbarkeit ber Materie Etwas festzusegen. 3) Sinfichtlich ber Relation muß zu ben vorliegenben Wirfungen in ber Welt die vollständige Reihe ber Urfachen aufgefucht werben. 4) Sinsichtlich ber Mobalität muß bas Bufallige nach feinen Bebingungen, ober es muß bie absolute Bollständigkeit ber Abhangigkeit bes Bufalligen in ber Ericheinung begriffen werben. Indem nun bie Bernunft über biefe Probleme Bestimmungen aufzustellen sucht, so findet sich, daß fie fich in einen Wiberftreit mit fich felbst verwickelt. Sinsichtlich aller vier Punkte laffen fich ent= gegengefeste Behamptungen mit gleicher Gultigfeit erweisen. Mit gleicher Gultigfeit laßt sich erweisen 1) Die Thesis: Die Belt hat einen Anfang in ber Beit und ift auch raumlich begrangt; und bie Antithefis: bie Welt hat feinen zeitlichen Anfang und feine raumliche Grangen. 2) Die Thefis: eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Theisen und es existirt nichts Anderes, als das Einfache und das aus diesem Zusammengesette; und die Antithesis: kein zusammengesettes Ding besteht aus einfachen Theilen und es existirt nichts Einfaches in der Welt. 3) Die Raufalität nach Gesehen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Kricheinungen in der Welt insgesammt abgeleitet werden können, es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen; und die Antithesis: es gibt keine Freiheit, sondern Alles in der Welt geschieht lediglich nach Naturgesehen. Gublich 4) die Absis: zu der Welt geschört Etwas, welches entweder als ihr Theil oder als ihre Ursache die schlichten nothwendiges Wesen ist; und die Antithesis: es existirt kein schlecht; din nothwendiges Wesen weder in der Welt noch außerhalb derselben als ihre Ursache. Aus diesem ichestlischen Kannese der kosmologischen Ideen

ergibt fich von felbft bie Richtigfeit bes gangen Streites.

c) Das Ibeal ber reinen Bernunft ober bie 3bee Gottes. Kant zeigt zuerft, wie die Bernunft zur Ibee eines allerrealften Wefens komme, und richtet sich alsbann gegen bas Bestreben ber vormatigen Weta-physik, die Existenz dieses allerrealsten Wesens zu beweisen. Seine Kritik ber bergebrachten Argumente furs Dafein Gottes ift im Befentlichen folgende. 1) Der ontologische Beweis argumentirt fo: Es ift ein aller= realftes Befen moglich. Run ift unter aller Realitat auch bas Dafein mit= begriffen; leugne ich bieg Dafein, jo leugne ich, bag ein allerrealftes Wefen möglich fei, mas fich widerspricht. Allein - erwidert Rant - bas Dafein ift feineswegs eine Realitat, ein reales Prabitat, bas jum Begriff eines Dings hingutommen tann, sonbern bas Dafein ift bas Gefetifein eines Dings fammt allen feinen Gigenschaften. Ge geht aber einem Begriffe feine einzige feiner Eigenschaften ab, wenn ihm bas Dafein fehlt. Wenn ibm baber alle Eigenschaften gutommen, fo tounnt ihm boch noch feineswegs bie Exifteng gu. Das Gein ift Nichts, als Die logifche Copula, welche ben Inhalt bes Gubjefts gar nicht bereichert. Sundert wirkliche Thaler 1. B. enthalten Richts mehr, als hundert mögliche: nur fur meinen Bermogenszustand inacht Beibes einen Unterschied. Somit tann bas allerrealfte Befen gang richtig als bas allerrealfte gebacht werben, auch wenn es nur als moglich, nicht als wirklich gebacht wirb. Es war baber etwas burchaus Unnaturliches und eine bloge Reuerung bes Schulwiges, aus einer gang willfurlich entworfenen Ibee bas Dafein bes ihr entsprechenben Wegenstandes felbst ausflauben gu wollen. Es ift alfo an bicfem berühmten Beweise alle Dinhe und Arbeit verloren; und ein Menich murbe mohl ebensowenig aus blogen Ibeen an Ginfichten reicher werben, als ein Raufmann an Bermogen, wenn er, um feinen Buftand ju verbeffern , feinem Raffenbestande einige Rullen anhangen wollte. Wie ber ontologische Beweis auf bas Dafein eines absoluten Wefens schließt, so geht 2) ber tosmologische Beweis von ber Nothwendigkeit bes Dafeins aus. Benn Etwas exiftirt, fo muß auch ein schlechthin nothwendiges Befen als beffen Urfache existiren. Run aber existire jum mindeften ich felbft, alfo exiftirt auch ein ichlechthin nothwendiges Befen als meine Urfache. - Coweit ift Diefer Beweis mit ber letten fosmologischen Antinomie fritifirt. Der Schlug begeht ben gehler, bag er vom erscheinenden Bufalligen auf ein nothwendiges Befen über die Erfahrungen hinausschließt. Wollte man aber auch bem tosmologischen Beweis Diefen Schluß gelten laffen , fo ift mit ihm immer noch fein Gott gegeben. - Es wird baber weiter ge= fchloffen: absolut nothwendig fann nur basjenige Wefen fein, welches ber Inbegriff aller Realitat ift. Rehrt man biefen Gat um und fagt: basjenige

Rant. 163

Befen, welches ber Inbegriff aller Realität ift, ift absolut nothwendig fo hat man wieder ben ontologischen Beweis und ber tosmologische fallt mit Im fosmologischen Beweis braucht die Bernunft bie Lift, baß fie ein altes Argument mit veränderter Kleidung als neues auftreten läßt, um fich scheinbar auf zwei Zengen berufen zu können. 3) Wenn nun auf diese Beife' weber ber Begriff, noch bie Erfahrung überhaupt zum Beweife bes Daseins Gottes hinreicht, so bleibt noch ein britter Versuch übrig, nämlich ber: von einer bestimmten Erfahrung auszugehen, um gu feben, ob aus ber Anordnung und Beschaffenheit ber Dinge Diefer Belt nicht auf bas Dafein eines hochsten Wefens geschloffen werden tann. Dieg thut ber phyfitotheologische Beweis, welcher von ber Zwedmäßigfeit ber Natureinrich= tung ausgeht und beffen hauptmomente folgenbe find: überall ift Bweck-maßigfeit; sie ist ben Dingen bieser Welt fremd, b. h. zufällig; es existirt also eine nothwendig, mit Weisheit und Intelligenz wirfende Urfache biefer Zwedmäßigkeit; biefe nothweudige Ursache muß bas allerrealfte Wefen sein: bas allerrealste Wesen hat also nothwendig Dasein. — Der physito-theologische Beweis, antwortet Kant, ist der alteste, klarste und der gemeinen Ber-nunft am meisten angemessene. Aber apodiktisch ist auch er nicht. Er schließt von ber Form ber Welt auf eine proportionirte gureichende Urfache biefer Korm: allein fo betommen wir nur einen Urheber ber Form ber Belt, einen Weltbaumeifter, aber nicht and, einen Urheber ber Materie, einen Belt= In biefer Roth wird jum fosmologischen Beweis übergesprungen und ber Urheber ber Form als bas nothwendige Wefen gedacht, welches bem Inhalt zu Grunde liegt. Go haben wir ein abfolutes Befen, beffen Bolltommenheit berjenigen ber Welt entspricht. In ber Belt ift aber feine abfolute Bollkommenheit; wir haben alfo nur ein fehr vollkommenes Befen; jum volltommenften gebrauchen wir auch noch ben ontologischen Beweis. Go liegt bem teleologischen Beweife ber fosmologische, biefem aber ber ontolo= gifche zu Grund, und aus biefem Rreife tommt bas metaphyfifche Beweifen nicht heraus. — Das Ibeal bes hochsten Wesens ist nach biesen Betrach= tungen nichts Anberes, als ein regnlatives Prinzip ber Bernunft, alle Ber= bindung in ber Welt so anzusehen, als ob fie aus einer allgenugsamen, nothwendigen Urfache entspränge, um barauf bie Regel einer fustematischen und nach allgemeinen Gefegen nothwendigen Ginheit in ber Erklarung ber= felben zu grunden, - wobei es freilich unvermeiblich ift, vermittelft einer transscendentalen Erschleichung fich biefes formale Pringip als konstitutiv porzustellen, und fich biefe Ginheit als eine schöpferische absolute Intelligeng ju benken. In Wahrheit aber bleibt bas hochfte Wefen für ben bloß fpekn-lativen Gebrauch ber Bernunft ein bloges, aber boch fehlerfreies Ibeal, ein Begriff, ber bie gange menschliche Erfenntniß schließt und front, beffen objeftive Realität jedoch nicht apodittisch bewiesen, freilich auch nicht widerlegt merben fann.

Die vorstehende Kritit der Bernunftideen läßt noch eine Frage übrig. Wenn den Ideen der Bernunft alle objektive Bedeutung abgeht, wozu sind sie in und vorhanden? Da sie nothwendig sind, so werden sie ohne Zweisel auch ihre gute Bestimmung haben. Welches diese ihre Bestimmung ist, ist so eben angedeutet worden aus Beranlassung der theologischen Idee Seelenvermögen au ordung gelingt uns uicht besser, als wenn wir so versahren, "als oh" es eine Seele gibe. Die konnologische Idee gibt uns einen Fingerzeig, die Welt zu betrachten, "als ob" die Melt zu betrachten, "als ob" die Reihe ber Ursachen unendlich werde,

ohne jedoch eine intelligente Ursache auszuschließen. Die theologische Idee dient uns, den gesammten Weltkomplez unter dem Geschätepunkt geordineter Einbeit anzuschauen. So sind also die Vernunstideen zwar nicht konstitutive Prinzipien, um mittelst derselben unsere Erkenntnis über die Ersahrung hinauf zu erweitern, wohl aber regulative Prinzipien, um mittelst ihrer unsere Ersahrung zu ordnen und unter gewisse hypothetische Ginheiten zu bringen. Zene drei Ideen, die psychologische, kokonologische und theologische, bilden also nicht ein Organon zur Entdedung der Wahrheit, sondern nur einen

Ranon gur Bereinfadjung und Spftematifirung ber Erfahrungen.

Außer ihrer regnativen Bebeutung haben die Vernunstideen auch noch eine praktische. Es gibt ein, zwar nicht obsektiv, aber subsektiv zureichende Kurwahrhalten, bas vorherrschend praktischer Natur ist und das Glauben oder Ueberzeugung genannt wird. Wenn die Freiheit des Willens, die Unsterklicheit der Seele, das Dasein Gottes drei Kardinalsähe sind, die und zum Wissen gar nicht nöthig sind und uns gleichwohl durch unsere Vernunst dringend empfohlen werden, so werden sie ihre eigentliche Vedentung im praktischen Gebiet, sür die woralische Vederzeugung haben. Die Ueberzeugung ist nicht logische, sondern moralische Gewisheit. Da sie ganz auf subsektiven Gründen, der moralischen Gesinnung, beruht, so kann ich nicht einmal sogen: es ist moralisch gewis, daß ein Gott sei, sondern nur: ich din moralisch gewis u. s. f. Das heißt, der Glaube an einen Gott und an eine andere Welt ist mit meiner moralischen Gesinnung so verweht, daß ich, so wenig ich Gespak laufe, die letztere einzubüßen, ebensowenig senes Glaubens irzend se verlustig zu gehen besorge. Wir stehen hiermit auf dem Voden der praktischen Vernunft.

### II. Rritif ber prattifden Bernunft.

Mit ber Kritif ber praftischen Bernunft treten wir in eine gang andere Welt ein, in ber bie Bernunft, was fie im theoretischen Bebiet eingebußt hatte, reichlich wieder gewinnen foll. Die Anfgabe ber Kritif ber praftifchen Bernunft ift eine wefentlich, fast biametral andere, als biejenige ber Rritit ber theoretifden Bernunft gemesen mar. Die Rritif ber fpetulativen Bernunft hatte zu untersuchen, ob bie reine Bernunft a priori Objefte erfennen fonne; bie ber praftischen hat zu untersuchen, ob bie reine Bernunft a priori ben Willen in Beziehung auf Objette bestimmen tonne. Die Kritit ber fpefulativen Bernunft fragte nach ber Erfennbarfeit von Objetten a priori; in ber Kritif ber praftischen Bernunft ift es nicht mit ber Erfennbarfeit von Begenstanden gethan, fontern fie hat es mit ber Frage nach ben Bestimmungegrunden bes Willens und nach allem Demjenigen, was fich bieraus für unfer Erfennen ergeben tann, zu thun. Es findet baber in ber Rritif ber pratifchen Bernunft gerade die umgefehrte Ordnung ftatt, wie in ber Rritif ber theoretifden Bernunft. Bie bie ursprunglichen Bestimmungen unferes theoretischen Erkennens Unschanungen find, jo find bie ursprunglichen Bestimmungen bes Willens Grundfage und Begriffe. Die Rritit ber prattischen Bernunft muß baber von ben moralischen Grundfagen ausgeben, und erft, wenn biefe festgestellt find, tann nach bem Berhaltniffe gefragt werben, in welchem die praktische Vernunft zur Sinnlichkeit steht. Gbenso ist auch das Rejultat beider Kritiken ein entgegengesetzes. Blieben auf dem theore-tischen Gebiete die Vernunftideen etwas Negatives, weil die Vernunft, wenn fie hier jum Ding an fich gelangen wollte, transfcenbent (aufchauungelos) wurde, so ist jest im Praktischen das Gegentheil der Fall; das Praktische ist ein Gebiet, auf welchem sich die Vernunftbeen als gewiß und wahr erweisen in ganz unmittelbarer, immanenter Weise, ohne aus dem Gebiet des Selbstbewußtseins, der innern Erfahrung herauszugehen; im Praktischen handelt es sich nicht um ein Verhältnig der Vernunft zu äußern Dingen, sondern zu etwas Junerem, zum Wollen; es zeigt sich, daß die Vernunft den Willen rein aus sich selbst zu bestimmen vermag, und von hier aus erhalten sodann auch die Jeden der Freiheit, der Unsterblichkeit, der Gottheit die Gewissheit zurück, welche die theoretische Vernunft ihnen nicht zu geben vermochte.

Daß es eine Bestimmung bes Willens burch reine Bernunft gibt, ober baß die Vernunft praktische Realikat hat, ist beswegen nicht unmittelbar gewiß, weil es zunächst bie sinnlichen Bestimmungsgründe der Lust und Unsulft, der Triebe und Reigungen sind, wovon das menschliche Handeln ausgeht. Die Kritit der praktischen Bernunft muß daher untersuchen, ob diese Willensbestimmungen wirklich die einzigen sind, oder ob es noch ein höheres Begehrungsvermögen gibt, in welchem nicht die Sinnlichseit, sondern die Bernunft gesetzend ist, so daß hier der Wille nicht äußern Antrieben folgt, sondern in reiner Freiheit einem von der Bernunft allein ausgehenden praktischen Prinzip gehorcht. Die Rachweisung hievon fällt der Analytist der praktischen Bernunft zu, wogegen es der Dialestist der praktischen Bernunft zu, wogegen es der Dialestist der praktischen Bernunft zu, wogegen es der Dialestist der praktischen Bernunftzu, die Antinomieen, die sich aus dem Berhältniß jener reinen Vernunftzgeschgebung zu den empirischen Bestimmungsgründen des Willens ergeben,

in Betracht zu gieben und gur Lofung zu bringen.

1. Analytif. Die Realitat eines hohern Begehrungsvermogens in uns ift gewiß burch bas Faktum bes Sittengesetes, bas nichts Unberes ift, als bas Gefeg, bas bie Bernunft burch fich felbft bem Willen gibt. Heber bem niebern Begehren fteht in und bas fittliche Gefet, bas und mit innerer unabweisbarer Rothwendigfeit gebietet, unabhangig von jedem finnlichen Untrieb ihm fchlechthin und unbedingt ju folgen. Alle andern praftifchen Be= febe beziehen fich lediglich auf die empirifchen Zwede ber luft und Gladfeligfeit; bas Sittengefet aber nimmt auf biefe teine Rudficht und forbert, bag wir auf fie feine Rudficht nehmen. Das Gittengefet ift ein fategorischer, nicht ein hypothetischer, bloge Ruglichkeiteregeln fur empirische Zwede gebenber Imperativ, es ift ein allgemeines, jeben vernünftigen Billen verbindendes Wefeg. Es tann folglich nur aus ber Bernunft, nicht aus nieberem Begehren ober individuellem Belieben, nur aus ber reinen, nicht aus ber empirifch bedingten Bernunft ftammen, es fann nur ein Gebot ber autonomischen, Ginen und allgemeinen Bernunft felbft fein. Im Gittengefet alfo erweist fich bie Bernnuft als prattifch, in ihm bat fie unmittelbare Realitat, an ihm zeigt ce fich, bag reine Vernunft teine bloße 3bee, sondern eine das Wollen und Sandeln wirklich bestimmende Macht ift, und zugleich verschafft es auch einer andern 3bee, ber 3bee ber Freiheit, ihre vollkommene Gewißheit und Wahrheit; bas Sittengeseh spricht: "Du kannst, benn Du sollst," und verfichert uns bamit unferer Freiheit, wie es benn auch feinem eigenen Wefen nach nichts Underes ift, als ber von allem finnlichen Inhalte bes Begehrens freie Bille felbft, ber und als oberftes Wefet fur unfer Wollen und Sanbeln gegenübertritt. - Doch es fragt fich noch naber, was es benn ift, was Die praftifche Bernunft kategorifch gebietet? Um biefe Frage zu beantworten, muffen wir zuerft ben empirischen Billen, Die Naturseite bes Menschen, betrachten.

Das Wefen bes empirifchen Billens befteht barin, bag bier bas Begehren auf ein Objeft geht, ju welchem bas Gubjeft hingetrieben wird burch ein Befühl ber Luft an ibm, bas felbft wieber in ber Ratur bes Gubietts, in ber Empfanglichkeit fur Diefes ober Jenes, im naturlichen Beburfnig u. f. m. Unter tiefes empirifche Bollen gebort alles und jebes Begehren eines bestimmten Objetts ober alles materiale Wollen, benn ein Objett tann Gegenstand bes subjettiven Bollens fein nur, sofern eine naturliche Empfanglichteit ba ift, vermoge welcher es bem Subjett nicht gleichgultig, fontern Gegenstand ber Luft ift; alle materialen Bestimmungsgrunde bes Billens gehören unter bas Pringip ber Annehmlichfeit ober Gludjeligfeit, ober subjettiv ber Gelbftliebe; ber Bille ift, fofern er ihnen folgt, nicht auto: nomisch, fonbern beteronomisch, burch Abbangigfeit von empirischen natur: lichen Zweden bestimmt. - hierans folgt nun, bag bas alle Bernunftwefen unbedingt verpflichtende Vernunftgefet von allen materialen Pringipien total verschieden sein muß, nichte Materiales enthalten barf. Die materialen Pringipien find empirischer, gufälliger, veranderlicher Natur. Denn die Menschen find uneinig über Luft und Unluft, ba bem Ginen unangenehm ift, mas bem Anbern angenehm erscheint; und waren fie auch barüber einig, fo ware bieg blog Bufall. Folglich fonnen materiale Bestimmungsgrunde nicht, gleich Befegen, fur jebes Wefen als verbindlich gelten; jedes Enbjekt tann fich einen andern Bredt jum Bestimmungsgrunde fegen. Golde Regeln bes Banbelus nennt Rant Marimen bes Billens. Er tabelt baber biejenigen Moraliften, welche folde Maximen zu allgemeinen Pringipien ber Moral erboben baben.

Michtsbestoweniger find bie Maximen, wenn auch nicht oberftes Pringip ber Moral, boch ber Autonomie bes Willens nothwendig, weil mit ihnen allein ein bestimmter Inhalt bes Sanbelns gegeben, ift. Mur bie Berknupjung beiber Geiten fann uns alfo jum wahrhaften Grundfag ber Doral leiten. Bu bem Ente muffen bie Magimen bes Santelns von ihrer Beichrantung befreit und gur Form von allgemeinen Bernunftgefegen erweitert werden. Rur biejenigen Maximen burfen ju Bestimmungsgrunden bes Sanbelns gewahlt werben, welche fabig find, allgemeine Bernunftgefege zu werben. Der oberfte Grundfat ber Moral wird hiernach fein: Sauble fo, tag bie Maxime beines Billens zugleich als Pringip einer allgemeinen Befeggebung gelten fann, b. h. baß beim Berfuche, bie Dagime beines Sandelne als allgemein befolgtes Gefet zu benten, fein Biberfpruch beraustommt. - Durch biefes formale Moralpringip find alle materialen Moralpringipe, bie nur empirifder, finnlicher, beteronomer Ratur fein fonnten, ausgeschloffen; in ihm ift ein Befet, bas ben Billen über bie niebern Untriche erhebt, ein Befet, bas alle Willen unter fich einftimmig macht, ein Befet, bas fur alle Bernunftwefen gultig ift, fomit bas Gine und mabre Gefeg ber Bernunft felbft

gegeben.

Weiter fragt es sich nun, was treibt ben Willen, biesem obersten Geses ber Vernunft gemäß zu handeln? Kant antwortet: die einzige Triebs seber des menschlichen Willens muß das moralische Geses selbs, die Achtung vor ihm sein. Geschieht die Hand zwar dem Geses gemäß, aber nur vermittelst eines Geschieht, welches die Glückscliefeit einslößt, aus einer sinne lichen Neigung, geschiebt sie nicht rein um des Gesess willen, so ist bloße Legalität, nicht Moralität vorhanden. Der Inbegriff der sinnlichen Reigungen ist Gigenliebe und Gigenbunkel. Jene wird von dem Sittengeset eingeschränft, bieser ganz niederzeschlagen. Zwas aber unsern Sittengeset

nieberichlagt, mas uns bemuthigt, bas muß uns hochft ichagenswerth erichei= Das thut nun aber bas moralifche Befet. Folglich wird bie Achtung bas positive Gefühl fein, welches wir im Berhaltniß jum moralischen Gefek haben. Diese Achtung ift zwar ein Gefühl, aber fein sinuliches ober patho-logisches, benn biesem stellt es sich entgegen, sondern ein intellettuelles Gefühl, indem es aus ber Borftellung bes praftifchen Bernunftgefenes bervorgebt. Ginerfeits als Unterwerfung unter ein Befet enthalt Die Achtung Unluft, andererseits, ba ber Bwang nur burch bie eigene Bernunft ausgeubt mirb. Achtung ift Die einzige Empfindung, welche bem Menichen bem Sittengefete gegenüber anfteht. Auf innere Buneigung ju bemfelben ift bei ben Menfchen als finnlichen Befen nicht zu banen, weil ber Menfch jederzeit noch Reignigen in fid hat, die bem Gefete miberftreben; Liebe gu bem Gefet fann nur als etwas Bealifdes betrachtet werben. - Go gebt ber fittliche Purismus Kant's, ober sein Bestreben, alle sunlichen Triebfebern von ben Beweggrunden bes Hanbelns abzusondern, in Nigorismus über, ober in die finftere Auficht, bag bie Bflicht immer nur mit Biberftreben gethan merbe. Auf tiefe Uebertreibung geht eine befannte Tenie Schiller's. Schiller beant= wortete namlich folgenden Bewiffensffruvel:

Gerne bien' ich ben Freunden, boch thu' ich es leiber mit Reigung. Und so wurmt es mir oft, baß ich nicht tugenbhaft bin -

burch folgende Enticheibung:

Da ift fein anderer Rath, bu mußt suchen, fie ju verachten, Und mit Abichen alebann thun, was die Pflicht bir gebeut.

2. Dialeftif. Die reine Bernunft hat jederzeit ihre Dialeftif, weil es im Wefen ber Vernunft liegt, ju bem gegebenen Bebingten bas Unbebingte zu fordern. So sucht also auch bie prattische Bernunft zu ben be-bingten Gutern, nach wolchen ber Mensch ftrebt, ein unbedingtes hochstes Bas ift biefes bochfte But? Berfteht man barunter bas oberfte But, bie Grundbedingung aller andern Guter, fo ift es bie Tugend. Allein bas vollendete But ift die Tugend nicht, ba bas endliche Bernunftwefen als empfindendes auch ber Bludfeligfeit bedarf. Das hochfte But ift alfo nur bann vollständig, wenn fich mit ber hochsten Tugend bie bochfte Gludfeligfeit Es fragt fich, wie fich biefe beiben Momente bes hochften Guts zu einanber verhalten? Sind fie analytisch ober sputhetisch mit einauber verbunden? Das Erstere war die Meinung der meisten früheren, namentlich ber griedifchen Moralphilosophen. Dan ließ entweder, wie bie Stoifer, Die Gludfeligkeit als accidentelles Moment in ber Tugend, ober wie bie Gpifureer, Die Tugend als accidentelles Moment in ber Gludfeligfeit enthalten Der Stoiter fagte: fich feiner Tugend bewußt fein, ift Gludfeligkeit; ber Gpifureer: fich feiner gur Glucfeligfeit führenden Maxime bewußt fein, ift Tugend. Allein, fagt Kant, eine analytische Berbindung ift awischen beiben Begriffen nicht möglich, ba fie allgu verschiedenartig find. Folglich fann awischen ihnen nur eine sonthetische Ginheit ftattfinden, und zwar wird biefe Einheit näher eine kaufale fein, so baß bas Gine bie Ursache, bas Anbere bie Wirkung ist. Ein solches Berhältniß muß bie praktische Bernunft als ihr hochftes Gut ansehen; fie muß baber bie Thesis aufstellen: Tugend und Gludfeligfeit muffen in entsprechendem Dage als Urfache und Birtung mit einander verfnupft fein. Allein biefe Thefis icheitert an ber fattifchen Birtlichkeit. Reins von beiben ift birefte Urfache bes anbern. Weber ift bas Streben nach Gludfeligfeit Triebfeber jur Tugend, noch ift bie Tugend wirtende Ursache ber Glucieligkeit. Daber die Antithefis: Tugend und Glucseligkeit entsprechen sich nicht nothwendig und hängen überhanpt nicht als Ursache und Wirfung zusammen. Die kritische Lösung dieser Antinomie findet Kant in der Unterscheitung der findlichen und der intelligibeln Welt. In der Sinnenwelt entspricht sich allerdings Tugend und Glücksleigkeit nicht allein das Vernunftwesen als Noumenon ist auch Vürger einer übersinnlichen Welt, wo der Widerfrieit zwischen Tugend und Glücksleigkeit nicht stattsindet. In dieser übersinnlichen Welt ist die Tugend jederzeit der Glücksleigkeit adaquat; mit seinem Uebertritt in dieselbe kann der Mensch anch die Verwirflichung des höchsten Guts erwarten. Das höchste Gut aber hat, wie bewerft, zwei Bestandtheile, 1) höchste Tugend, 2) höchste Glücksleigkeit. Die gesorderte Verwirflichung des ersten Moments postulirt die Unsterblichseit der Seele, diesenige des zweiten das Dasein Gottes.

1) Zum höchsten Gut gehört erstens vollendete Angend, heiligkeit. Nun kann aber kein sinnliches Wesen heilig sein, sondern das sinulichesvernünstige Wesen kann der heiligkeit nur als einem Ideal sich annahern in unendlichen Progreß. Solch' unendlicher Progreß ist aber nur in einer unendlichen Fortsdauer der persolichen Existenz möglich. Wenn also das höchste Gut verzwirklicht werden soll, so muß die Unsterblichteit der Seele vorausgesesht werden.

2) Jum höchsten Gut gehört zweitens vollendete Glücksleit. Glücksleit ift der Zuftand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem Alles nach Wunsch und Willen geht. Dieß kann nur geschehen, wenn die gals haubelnde Wesen stierensteinnten Allein dieß ift nicht der Fall; als haudelnde Wesen sind wir nicht Ursache der Natur, und im moralischen Gesete liegt nicht der miudeste Grund zu einer Vertunfung von Moralität und Glücksleitet. Gleichwohl sollen wir das höchste Gut zu beförder und Such einer Momente ist hiermit postulirt, d. h. das Dasein einer von der Natur unterschiedenen Ursache der gauzen Natur, welche den Grund dieße Jusaumenhang beider Momente ist hiermit postulirt, d. h. das Dasein einer von der Natur unterschiedenen Ursache der gauzen Natur, welche den Grund dieße Jusaumenhanges enthält. Es muß ein Wesen geben, das die gemeinsaum Ursache der natürlichen und der sittlichen Welt ist, und zwar ein solches Wesen, das unsere Gestunnungen kennt, eine Jukelligenz, und das nach dieser Intelligenz uns die Glücksleicht. Ein solches Wesen ist Gott.

So fließen also aus der praktischen Bernunft die Idee der Unsterblicheit und die Idee Gottes, wie schon früher die Idee der Freiheit. Die Idee der Freiheit leitete ihre Nealität ab aus der Möglichkeit des moralischen Gesehes überhaupt; die Idee der Unsterblichkeit eutlehnt ihre Nealität aus der Möglichkeit der vollendeten Augend; die Idee Gottes aus der nothwendigen Forderung vollendeter Glückseite. Diese der Ideen also, welche die spekulative Bernunft als unlösdare Aufgaben hingestellt hatte, gewinnen sesten voch nicht theoretische Dogmen, sondern, wie Kant sie uennt, praktische Postulate, nothwendige Boraussehungen des sittlichen Handelns. Mein theoretische Wissen ist durch sie nicht erweitert worden: ich weiß jetzt nur, daß diesen Ideen Idessen Diefte entsprechen, aber ich kann diese Objekte undt weiter erkennen. Bon Gott z. B. haben und wissen wir nie nuchr, als diesen Berriff selbst; wollte man eine auf Kartegorieen gegründete Theorie des Ueberzstinnlichen ausstellen, so würde man die Theologie zur Zauberlaterne von dirngespinnsten machen. Doch hat uns dies praktische Bernunft Gewisselt verschafft über die obsektive Realität dieser Ideen, welche die theoretische Bernunft ihrerseits hatte dabingestellt sein Lassen müssen, und insolosier sicht die erstere den Primat. Diese Proportion beider Erkenntissernsägen ist

weislich nach ber Bestimmung bes Menschen berechnet. Da bie Ibeen von Gott und Unsterblichkeit uns theoretisch bunkel sind, so verunreinigen sie unssere moralischen Triebsebern nicht durch Furcht und hoffnung, und lassen ber

Achtung vor bem Befet freien Spielraum.

Coweit bie Rant'iche Rritit ber praftifchen Bernunft. Unbangemeife mogen bier noch Rant's Religion Saufichten erwähnt werben, wie er fie in feiner Schrift "Religion innerhalb ber Grangen ber reinen Bernunft" ausgeführt bat. Der Grundgebante biefer Schrift ift bie Burudführung ber Religion auf bie Moral. Zwischen Moral und Religion fann bas zweifache Berhaltniß ftattfinden, bag entweder bie Moral auf bie Religion ober bie Beligion auf die Moral gegründet wird. Im ersten Fall jedoch würden Kurcke und Hoffnung zu Kriehsebern des sittlichen Haulellus gemacht: es bleibt also nur der andere Weg übrig. Moral führt nothwendig zur Relizgion, weil das höchste Gut nothwendig Ideal der Vernunft ist und dasselbe nur durch Gott realisirt werden kann; allein keineswegs darf uns erst die Rekgion zur Lugend antreiben, denn die Idea Gottes kann nie zur moralifeen Triebfeber werben. Religion ift nach Rant bie Anerkennung aller unferer Pflichten als gottlicher Gebote. Gie ift eine geoffenbarte, wenn ich in ihr vorher wissen muß, daß Etwas göttliches Gebot sei, um zu wissen, daß es mir Pflicht sei; sie ift natürliche Religion, wenn ich zuerst wissen nuß, daß Etwas Psicht sei, um zu wissen, daß es göttliches Gebot sei. Sirche ist ein ethisches Gemeinwesen, welches die Erfüllung und möglichst vollkommene Darsiellung der moralischen Gebote zum Zweck hat, ein Verland von Golden, welche mit vereinigten Kraften bem Bofen wiberfteben und bie Moralitat fortern wollen. Die Rirche, fofern fie tein Gegenftanb möglicher Erfahrung ift, heißt bie unsichtbare Kirche, sie ift alsbaun eine bloße Ibee von ber Bereinigung aller Rechtschaffenen unter ber göttlichen moralischen Weltregierung. Die sichtbare Kirche bagegen ist biejenige, welche bas Reich Gottes auf Erben, fo viel es burch Menfchen geschehen fann, Die Erforderuiffe, mithin auch bie Rennzeichen ber mahren ficht= baren Rirche (welche fich nach ber Tafel ber Rategorieen richten, weil biefe Kirche in ber Erfahrung gegeben ist) sind folgende: a) ber Quantität nach muß der Kirche Allheit oder Allgemeinheit zukommen; und ob sie zwar in zufällige Meinungen getheilt ift, nuß fie boch auf folche Grundfage errichtet fein, welche fie nothwendig jur allgemeinen Bereinigung in eine einzige Rirche führen muffen. b) Die Qualitat ber mabren fichtbaren Rirde ift bie Lauterfeit, als bie Bereinigung unter feinen andern als moralifchen Triebfebern, indem fie zugleich gereinigt ift fowohl vom Blobfinn bes Aberglaubens, als vom Bahnfinn ber Schwarmerei. c) Die Relation ber Glieber ber Kirche unter einander beruht auf bem Pringipe ber Frei-heit. Die Kirche ift also ein Freistaat, feine hierarchie noch Demokratie, sondern eine freiwillige, allgemeine und fortdauernde Herzensvereinigung. d) Der Mobalität nach verlangt die Kirche Unveränderlichkeit ihrer Konftitution. Die Gefete felbft burfen nicht wechseln, wenn man fich auch vorbehalt, zufällige, blog die Abminiftration betreffende Anordnungen abzuanbern. — Bas allein eine allgemeine Kirche grunden fann, ift ber moralische Bernunftglaube, benn nur biefer lagt fich Jebermann gur Ueberzeugung mittheilen. Allein bie eigenthumliche Schwache ber menschlichen Natur ift baran Schulb, bag auf biefen reinen Glauben niemals fo viel gerechnet werben fann, um eine Rirche auf ihn allein zu grunden; benn bie Denichen find nicht leicht zu überzengen, bag bas Streben nach Tugend, ein guter

Lebenswandel Alles sei, was Gott fordere; sie meinen immer, sie mussen Gott noch einen besondern, durch Eradition vorgeschriebenen Dienst leisten, wobei es nur darauf ankomme, daß er geleistet werde. Bur Gründung einer Kirche gehört also noch ein auf Fakta gegründeter historischer und ftatutarischer Glaube. Das ift ber fogenannte Rirchenglaube. In jeber Rirche fund alfo zwei Glemente beifammen: bas rein moralische, ber Beruunft= glauben, und bas hiftorifd:ftatutarifche, ber Rirchenglauben. Es tommt nun auf bas Berhaltnig biefer beiben Clemente au, ob eine Rirche Werth haben foll ober nicht. Das ftatutarifche Element ift f iner Bestimmung nach immer nur Behifel bes moralifden. Cowie bas ftatutarifche Glement felbftftan= biger Zwed wird, felbstständige Geltung in Anspruch nimmt, fo wird die Rirche verberbt und unvernünftig; wo bie Rirche in ben reinen Bernunft= glauben übergeht, ift fie in ber Annaherung jum Reiche Gottes. Daburch unterscheibet fich ber mahre Dienft und ber Afterbienft im Reiche Gottes, Religion und Pfaffenthum. Das Dogma hat nur Werth, fo weit es mo-ralifden Gehalt hat. Der Apostel Baulus felbst wurde ben Sagen bes Rirchenglaubens schwerlich Glauben beigemeffen haben ohne biefen moralifden Glauben. Aus ber Dreieinigkeitslehre 3. B. lagt fich, bem Buchstaben nich genommen, follechterbings nichts furs Praktifche machen. Db wir in ber Gottheit brei ober gehn Berjonen zu verehren baben, macht infofern Dichis aus, als fich fur unfern Lebenswandel feine verschiebenen Regeln baraus ergeben. Auch die Bibel und ihre Auslegung ift unter ben moralischen Ge fichtspunft zu ftellen. Die Offenbarungenrfunden muffen in einem Gine gebeutet werben, ber mit ben allgemeinen Regeln ber Bernunftreligion über-Die Bernunft ift in Religionssachen bie oberfte Auslegerin ber Schrift. Diefe Auslegung mag nun in Angehung bes Textes oftere gezwungen ericheinen: bennoch muß fie einer folden buchftablichen Auslegung vorgezogen werben, bie Richts fur bie Moralitat enthalt ober ben Triebfebern ber Moral geratezu entgegensteht. Daß eine solche moralische Deutung angeftellt werben fann, ohne immer gegen ben buchftablichen Ginn gu febr gu verstoßen, tommt baber, weil von seher bie Unlage gur moralischen Religion in ber menfchlichen Bernnuft lag. Man barf Die Borftellungen ber Bibel nur ihrer muftischen Gulle entkleiben (ein Berfuch, ben Rant felbst bei ben wichtigsten Dogmen burch moralische Umbentung angestellt hat), so bekommt man einen allgemeinen gultigen Bernunftsinn. Das Weschichtliche ber heiligen Bucher an fich ift gleichgultig. - Je reifer bie Bernunft wird, je mehr fie ben moralifchen Ginn fur fich festbehalten fann, um fo entbehrlicher werben bie ftatutarischen Satungen bes Rirchenglaubens. Der Uebergang bes Rirchenglaubens jum reinen Bernunftglauben ift bie Annaherung bes Reiches Bottes, bem wir freilich nur in unendlichem Brogreg naber tommen. wirkliche Realisation bes Reiches Bottes ift bas Enbe ber Belt, bas Aufhoren ber Beichichte.

#### III. Rritif ber Urtheilefraft.

Den Begriff biefer Wissenschaft gibt Kaut folgendermaßen an. Die zwei bisher betrachteten Bermögen des menschlichen Geistes waren das Erfenntnip- und das Begehrungsvermögen. Daß im Erfenntnisvermögen nur der Berftand konstitutive Prinzipien a priori enthalte, wurde in der Kritik der reinen Bernunft bewiesen; daß die Bernunft lediglich in hinsicht des Begehrungsvermögens konstitutive Prinzipien a priori besitze, hat die Kritik

ber praftischen Bernnuft gezeigt. Db nun bie Urtheilskraft als bas Mittelglied gwifden Berftand und Bernunft ihrem Gegenstande, bem Befühle ber Luft und Unluft, als bem Mittelgliebe gwifchen bem Erkenninigvermögen und Begehrungsvermögen, auch fur fich fonstitutive, nicht bloß regulative Prinzipien a priori gebe: bas ift es, womit fich eine Kritif ber Urtheilstraft zu beschäftigen bat. — Mittelglieb zwischen bem Berftant, als bem Bermögen ber Begriffe, und ber Bernunft, als bem Bermögen ber Pringipien, ift bie Urtheilefraft vermoge ber ihr eigentbumlichen Funktion. Die fpekulative Bernnnft batte und bie Belt nur nach Raturgesehen begrei= fen gelehrt; bie praftifche Bernnuft hatte uns eine fittliche Belt aufgeichloffen, in welcher Alles burch Freiheit bestimmt ift. Go mare eine unübersteigliche Kluft zwischen bem Reich ber Natur und bem Reich ber Freibeit, wenn nicht bie Urtheilsfraft biefe Rluft baburch ansfüllte, bag fie ben Begriff eines Grundes ihrer Ginbeit aufstellt. Die Berechtigung biezu liegt im Begriffe ber Urtheilstraft selbst. Da sie bas Bermögen ift, bas Besonbere als enthalten unter bem Allgemeinen zu benken, so bezieht sie bie empirische Mannigfaltigfeit ber Ratur auf ein überfinnliches transscenbentales Bringip, welches ben Grund ber Ginheit bes Mannigfaltigen in fich fchließt. Begenstand ber Urtheilsfraft ift alfo ber Begriff ber Bwedmagigfeit ber Natur; beun ber Zweck ist nichts Anderes, als biese überfinnliche Ginsheit, welche ben Grund ber Wirflichkeit eines Objekts enthält. Und ba alle Zwecknäßigkeit, jede Berwirklichung eines Zwecks mit Luft verbunden ift, fo ertlart fid, and, bas oben Befagte, bag bie Urtheilstraft bie Befege für bas Gefühl ber Luft ober Unluft enthalte.

Die Zweckmäßigkeit ber Natur kann aber entweder subjektiv ober objektiv vorgestellt werden. Im erstern Fall empsinde ich Lust und Unlust unmittelbar durch die Vorstellung eines Gegenstandes, ebe ich mir einen Begriff davon gemacht habe; meine Frende bezieht sich alstann nur auf ein harmonisches Zweckverhältniß zwischen der Form des Gegenstandes und meinem Anschauungsvermögen. Die Urtheilstraft in dieser subjektiven Hinscht beift die ästehen ind beurtheile nun, ob diesem Begriff die Form des Gegenstandes enthericht. Ich brauche, um eine Blume schön für mein Auschauungsvermögen zu sinden, keinen Begriff davon zu haben; um aber die Blume zwecknäßig zu sinden, dazu wird ein Begriff gesordert. Als Bermögen, diese obsektiven Zweck zu beurtheilen, heißt die Urtheilskraft teles

logifche Urtheilstraft.

1) Kritit ber afthetischen Urtheilstraft. a. Analytit. Die Analytit ber afthetischen Urtheilstraft theilt fich in zwei haupttheile, bie

Analytit bes Schonen und bie Analytit bes Erhabenen.

Um zu entbeden, was dazu erforbert wird, um einen Gegenstand schön zu neunen, mussen wir die Urtheile des Geschmacks, als des Bermögens der Beutrheilung des Schönen, analysiren. I) Der Qualität nach ist das Schöne der Gegenstand eines reinen uninteressirten Wohlgefallens. Durch biese Juteressichigkeit unterscheitet sich das Bohlgefallen am Schönen vom Wohlgefallen am Angenehmen und die Wienen Guten die interessirt. Mein Bohlgefallen am Angenehmen und beim Guten die interessirt. Mein Bohlgefallen am Angenehmen ist verbunden mit einer Empfindung der Begierde. Mehn Wohlgefallen am Guten ist zugleich ein Ankeieh sur meinen Willen, es zu verwirklichen. Mur mein Wohlgefallen am Schönen ist ohne Interesse. 2) Der Quantität nach ist das Schöne ein solches, was allgemein gefällt. In hinsicht des

Ungenehmen bescheibet fich Jeber, baß fein Boblgefallen an bemfelben ein nur perfonliches fei; aber wer fagt, bieg Bemalbe ift fcon, muthet jebem Andern zu, es auch icon zu finden. Nichtebestoweniger entspringt biefes Gefchmadeurtheil nicht aus Begriffen, seine Allgemeingultigfeit ift also eine bloß jubjettive. Ich urtheile nicht, bag alle Gegenstände einer Gattung icon feien, fonbern nur, bag ein bestimmter Begenstand allen Betrachtern ichon vortomme. Alle Geschmackburtheile find einzelne Urtheile. 3) Der Relation nach ift icon Dasjenige, woran wir bie Form ber Bredmaßig= feit finden, ohne bag wir uns babei einen bestimmten 3med vorstellen. 4) Der Mobalitat nach ift fcon, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Bohlgefallens erfannt wird. Bon jeber Borftellung ift es wenigstens möglich, bag fie Luft erregt. Die Borftellung bes Ungenehmen Bei ber Borftellung bes Schonen bagegen ift es erregt wirflich Luft. nothwendig, daß fie Luft erregt. Die Nothwendigkeit, welche in einem afthetischen Urtheile gebacht wirb, ift eine Nothwendigfeit ber Beiftimmung Aller zu einem Urtheil, welches wie ein Beisviel einer allgemeinen Regel. bie man aber nicht angeben fann, angesehen wird. Das subjektive Pringip, welches bem Beschmadeurtheil ju Grunde liegt, ift also ein Gemeinfinn, ber nur burch Gefühl und nicht burch Begriffe bestimmt, mas gefalle ober mißfalle.

Erhaben ift, mas ichlechthin ober über alle Bergleichung groß ift, mit welchem verglichen alles Untere flein ift. Run ift aber in ber Natur Michts, was nicht noch ein Großeres über fich hatte. Das fchlechthin Große ift nur bas Unendliche, und bas Unendliche ift nur in und felber als Idee anzutreffen. Das Erhabene liegt also eigentlich nicht in ber Natur, fonbern wird nur von unferem Gemuthe auf bie Ratur übergetragen. nennen wir in ber Natur bas, mas bie Ibee bes Unenblichen in uns er= wedt. Bie es beim Schonen hauptfachlich auf bie Qualitat ankommt, fo tommt es beim Erhabenen vor Allem auf bie Quantitat an, und gwar ift biefe Quantitat entweder Große ber Ausbehnung (mathematifch Erhabenes), oder Große ber Rraft (bunamifch Erbabenes). Beim Erbabenen ift es mehr ein Wohlgefallen am Formlofen, als an ber Form. Das Erhabene erregt eine ftarte Gemuthebewegung und wedt Luft nur burch Unluft, namlich burch bas Gefühl einer augenblicklichen hemmung ber Lebenstrafte. Bohlgefallen am Erhabenen ift baber nicht fowohl positive Luft, als vielmehr Bewunderung und Achtung, mas man negative Luft nennen fann. Die Momente ber afthetischen Benrtheilung bes Erhabenen find bieselben, wie beim Gefühl bes Schönen. 1) In quantitativer hinsicht ift bassenige erhaben, was schlechthin groß, in Bergleichung mit dem alles Andere klein ift. Die afthetische Größenschägung liegt jeboch nicht in ber Bahl, sonbern in ber blogen Anschanung bes Cubjetts. Die Große eines Raturgegen= ftandes, an welche bie Ginbilbungsfraft ihr ganges Bermogen ber Bufammenfaffung fruchtlos verwendet, fuhrt auf ein überfinnliches Gubftrat, bas über allen Maßstab ber Sinne groß ist und worauf sich eigentlich bas Gefuhl bes Erhabenen bezieht. Richt ber Wegenstand, 3. B. Die tobenbe Cee, ift erhaben, fonbern vielmehr bie Bemuthoftimmung bes Gubjetts in Schatung biefes Gegenstandes. 2) In qualitativer hinficht erregt bas Erhabene nicht reine Luft, wie bas Schone, sonbern zuerst Unluft und burch biese erst Luft. Das Gefühl ber Ungulanglichfeit unferer Ginbilbungefraft in ber afthetischen Größenschatung erregt Unluft, andererfeits erregt bas Bewußtsein unferer felbftftandigen Bernunft, ber bas Bermogen ber Ginbilbungefraft unange=

messen ist, Lust. Erhaben ist also in biefer Hinsicht bassenige, was burch seinen Widerstreit gegen das Interesse von einen unmittelbar gefällt. 3) Der Melation nach läßt das Erhabene die Natur als eine Wacht erscheinen, im Berhältniß zu der jedoch wir das Bewnstssen der Ueberlegensbeit haben. 4) Der Modalität nach sind die Urtheise über das Erhabene so nothwendig güttig, wie die für das Schöne; nur mit dem Unterschied, das unser Urtheil über das Erhabene schwerer Eingang dei Andern sindet, als unser Urtheil über das Schöne, weil zur Empfänalichkeit für das Erhabene Kultur, ents

widelte sittliche Ideen nothig find.

b) Dialettit. Gine Dialettit ber afthetischen Urtheilstraft ift, wie jebe Dialettit, nur möglich, wo Urtheile angutreffen find, Die auf Allgemeinheit a priori Ansprud maden. Denn in folder Urtheile Entgegensetung besteht Die Dialettif. Die Antinomie ber Weschmackepringipien nun beruht auf ben zwei entgegengesetten Momenten bes Geschmadburtheils, bag es rein subjektiv ift, und bod auf Allgemeingultigkeit Anspruch macht. Woher bie zwei Gemeinplage: über ben Geschmad lagt sich nicht bisputiren, und: über ben Geschmack läßt sich streiten. Sieraus ergibt sich folgende Antinomie.
1) Thesis: bas Geschmackenrtheil grundet fich nicht auf Begriffe, sonft ließe fich barüber bisputiren (burch Beweise entscheiben). 2) Antithesis: bas Geichmadsurtheil grundet fich auf Begriffe, souft ließe fich, ungeachtet ber Ber-schiebenheit besielben, auch nicht einmal barüber ftreiten. — Diese Antinomie, fagt Rant, ift jedoch nur eine fcheinbare und verschwindet, fobald beide Cape genauer gefaßt werben. Die Thefis follte namlich heißen: bas Befchmadeurtheil grundet fich nicht auf bestimmte Begriffe, es ift nicht ftreng erweislich; bie Antithefis: es grundet fich auf einen obzwar unbestimmten Begriff, namlich auf ben Begriff eines überfinnlichen Gubftrats ber Gricheinungen. Bei biefer Faffung findet fein Wiberfpruch mehr zwischen beiben Gagen ftatt.

Am Schlusse ber afthetischen Urtheilskraft kann nun die Frage beautwortet werden: liegt die Angemessenheit der Dinge zu unserer Urtheilskraft
(ihre Schönheit und Erhabenheit) in den Dingen selbst oder in uns? Der
ättbetische Realismus nimmt an, daß die oberste Natursache habe Dinge
hervordringen wollen, welche unsere Ginbildungskraft als schön und erhaben
afsiziren sollten. Dieser Ansicht reden hanptsächlich die organischen Bildungen das Wort. Andererseitst zeigt doch die Natur auch in ihren bloß mechanischen Bildungen so viel Hang zum Schönen, daß man glauben kaun, sie
konne auch jene schönsten Bildungen bloß durch Wechaussmus hervordringen,
und die Zweckmäßigseit liege also nicht in der Natur, sondern in unserer Seele. Dieß ist der Standpunkt des Idealismus, auf welchem auch erklärlich wird, wie man über Schönheit nud Erhabenes Etwas a priori bestimmen kann. Die höchste Ansicht vom Acsthetischen ist jedoch die es als
Symbol des sittlich Guten zu gebrauchen. So macht Kant zulegt auch die
Geschmacksehre, wie die Religion, zu einem Koroslarium der Moras.

2) Aritif ber teleologisch en Urtheilskraft. Wir haben im Borstehenden die subjektiv äfthetische Zweckmäßigkeit der Naturobjekte betrachetet. Allein die Naturobjekte stehen anch unter einander in einem zweckmäßigen Berhältniß. Diese objektive Zweckmäßigkeit hat die teleologische Urtheilss

fraft zu betrachten.

a) Analytit ber teleologischen Urtheilsfraft. Die Analytik hat die Arten ber objektiven Zwedmäßigkeit zu bestimmen. Die objektive (materiale) Zwedmäßigkeit zerfällt in zwei Arten, in außere und

innere. Die außere Zwedmaßigteit ift, ba fie bloß eine Ruglichkeit eines Dings für etwas Unberes bezeichnet, nur etwas Relatives. Der Cand 3. B., ben bie Meerestufte abjest, ift fur Fichtenwalber gutraglich. Damit Thiere auf ber Erbe leben fonnen, muß bie Erbe beren Rahrungsmittel hervorbringen u. f. f. Diefe Beifpiele ber außern Zwedmäßigfeit zeigen, bag bier allemal bas Mittel nicht an fich, fonbern nur zufälliger Weife zwecknäßig ift. Der Sand wird nicht baraus begriffen, baß man fagt, er fei ein Mittel fur bie Fichtenwalber: er ift fur fich, gang abgesehen vom Zweckbegriff, ver-Die Erde bringt nicht Nahrungsmittel hervor, weil nothwendig Menschen auf ber Erbe wohnen muffen. Aurz biefe angere ober relative Bredmäßigfeit läßt fich auch aus bem Naturmechanismus allein begreifen ; nicht fo Die innere Naturgwedmäßigfeit. Die fich vorzuglich an ben pragnis ichen Raturprodutten barftellt. Das organische Naturproduft ift von ber Art, daß jeder seiner Theile 3wed und jeder Mittel ober Wertzeng ift. Im Beugungsprozeß erzeugt fich bas Naturprobuft als Battung; im Bachsthum erzeugt fich bas Naturprobutt als Individuum; im Gestaltungsprozeß ergeugt jeder Theil bes Individuums fich felbft. Diefer Naturorganismus lagt fich nicht bloß aus mechanischen Urfachen, fontern er umg ans Endurfachen ober teleologisch erflart werben.

b) Dialeftif. Den eben hervorgetretenen Begenfat bes Datur= mechanismus und ber Teleologie hat bie Dialeftit ber teleologischen Urtheil8= fraft zu schlichten. Auf ber einen Seite haben wir bie Thefis: alle Erzeu= gung materieller Dinge muß als nach bloß mechanischen Gesehen möglich beurtheilt werden, Auf ber andern die Antithesis: einige Produkte der ma= teriellen Natur können nicht als nach bloß mechanischen Gesegen möglich beurtheilt werben , sondern forbern eine Erklarung aus Bwedbegriffen. Wurben biefe beiben Maximen als toustitutive (objettive) Pringipien fur bie Möglichkeit ber Objette felbft aufgestellt, fo murten fie fich widersprechen; als bloß regulative (fubjeftive) Grundfage fur bie Naturforschung wiberfprechen fie fich nicht. Die fruhern Sufteme haben ben Begriff ber Raturzweckmäßigkeit bogmatifch behandelt, fie haben ibn ber Ratur als Ding an sich entweder zus oder abgesprochen. Wir aber, eingedent, daß die Teleolos gie nur ein regulatives Prinzip ist, machen darüber Nichts aus, ob der Natur an sich innere Zwecknäßigkeit zukomme oder nicht, sondern wir bes haupten nur, bag unfere Urtheilstraft bie Ratur als zwedmaßig aufeben muffe. Wir ichauen ben Bwechbegriff in bie Ratur binein, ganglich babingeftellt fein laffend, ob nicht vielleicht ein anderer Berftand, ber nicht bisfursiv benft, wie ber unfrige, jum Verstandniß ber Natur ben Zwedbegriff gar nicht nothig hat. Unfer Berstand benft bistursiv, geht immer von ben Theilen aus und faßt bas Gange als Probuft feiner Theile; er fann baber bie organischen Raturprobufte, bei benen umgefehrt bas Bange ber Entstehungsgrund und bas Prius ber Theile ift, nicht anbers begreifen, als unter bem Befichtspunkt bes Bwedbegriffs. Gabe es bagegen einen intuitiven Berftand, welcher im Allgemeinen bas Befonbere, im Gangen bie Theile Schon mitbestimmt erkennen wurde, jo wurde ein folder Berftand bie gange

Natur aus einem Prinzip begreifen, ben Begriff bes Zweks nicht brauchen. Hatte Kant mit tiesem Begriff eines intuitiven Berstandes, sowie mit bem Begriff ber immanenten Naturzwecknäßigkeit Ernst gemacht, so hätte er ben Standpunkt bes subjektiven Prealismus, welchen zu durchbrechen er in seiner Kritik der Urtheilskraft mehrsache Anläuse macht, im Prinzip über-

wunden: fo aber hat er jene Ideen nur bingeworfen und bie positive Aus-führung berselben seinen Nachfolgern überlaffen.

## S. 39. Uebergang auf die nachkantische Philosophie.

Die Rant'iche Philosophie gewann in Deutschland balb eine fast unbebingte Berrichaft. Die imponirende Rubnbeit ihres Standpunkts, Die Renbeit ihrer Refultate, Die Anwendungefähigkeit ihrer Pringipien, ber sittliche Ernst ihrer Weltanichanung, vor Allem ber Geist ber Freiheit und moralisichen Autonomie, ber in ihr wehte und ber ben Strebungen jenes Beitalters fraftigend entgegenfam, verschafften ihr ebenfo begeifterten als ausgebreiteten Beifall. Gie bewirfte eine unter allen gebildeten Standen fich verbreitenbe, in foldem Daafe noch bei feinem Bolte gum Borichein gefommene Theilnahme an ben philosophischen Forschungen. In furzer Zeit hatte fie fich namentlich eine zahlreiche Schnle berangezogen: es gab bald wenige beutsche Universitaten, auf benen fie nicht talentvolle Vertreter gehabt hatte, und in allen Fachern ber Wiffenschaft und Literatur, namentlich in ber Theologie (fie ift Mutter bes theologischen Rationalismus) und im Raturrecht, auch in ben iconen Biffenschaften (Schiller) begann fich ihr Ginfluß ju außern. Doch haben fich bie meiften in ber Rant'ichen Schule hervorgetretenen Schriftfteller auf eine erlanternbe ober auch populare Ausführung und Anwendung bes empfangenen Lehrbegriffs beschrantt, und felbft bie talentvoll-ften und felbstftanbigften unter ben Bertheibigern ober Berbefferern ber fritijden Philosophie (1. B. Reinhold 1758-1813, Barbili 1761-1808, Schulze, Bed, Fries, Rrug, Bouterwed) waren nur barauf bebacht, theils bem von ihnen angenommenen Rant'ichen Lehrbegriff eine feftere Unterlage zu geben, theils einzelne von ihnen bemerkte Mangel und Luden zu beseitigen, theils ben Standpunkt bes transscendentalen 3bealismus reiner und folgerichtiger burchzuführen. Gine hervorragende, burch mirtlichen Fortfchritt philosophisch epochemachenbe Stellung nehmen unter ben Fortfegern und Fortbildnern ber Kant'ichen Philosophie nur zwei Manner ein, Fichte und Herbart; unter ben Gegnern bes Kant'ichen Kritizismus (z. B. hamann, Berber) hat nur Giner philosophische Bebeutung, Jafobi. Diefe brei Philosophen find baher ber nachfte Wegenstand unferer Betrachtung. Bir schiden ber genauern Entwidelung eine furge vorläufige Charafteriftit ihres Berhaltniffes jur Rant'ichen Philosophie vorans.

1) Kant hatte ben Dogmatismus kritisch vernichtet; seine Krifik ber reinen Vernunft hatte zum Resultate die theoretische Unbeweisbarkeit der drei Vernunftibeen, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Zwar hatte Kant bie vom Standpunkt des theoretischen Wissens aus abgewiesenen Ideen in praktischem Juteresse wieden Vernunft; allein als Postulate, als nur praktische Voraussehungen, gewähren sie keine theoretische Gewisseit und bleiben dem Jweisel ausgesest. Um die Ungewisseit, diese Verzweislung am Wissen, welche das Ende des Kant'sche Ungewisseit, diese Verzweislung am Wissen, keldte das Ende des Kant'schen Philosophirens zu sein schieden, niederzuichlagen, stellte ein süngerer Zeitgenosse Kant's, Jakobi, dem Standpunkt des Kritizismus als Antithese den Standpunkt der Glaubensphilosophie gegenüber. Allerdings seien die höchsten Vernunftideen, sei das Ewige und Göttliche nicht auf dem Wege und witteln der Demonstration zu erreichen und zu erweisen; allein diese Unbeweisbarkeit, diese Unerreichdarkeit für den Verstand sei eben das

Wesen bes Göttlichen. Um bes höchsten, über ben Berstand hinansliegenben gewiß zu werden, gebe es nur Ein Organ, das Gefühl. — Im Gefühl also, im unvermittelten Wissen, im Glauben gedachte Jaked jene Gewisheit zu sinden, die Kaut auf dem Boden bes diektufwen Denkens vergeblich ge=

fucht hatte.

2) Wie Jakobi als Antithese, so verhält sich Fichte als unmittelbare Konsequenz zur Kant'schen Philosophie. Fichte hat ben von Kant wech stehengelassenen Dualismus, wornach das Jah bald als theoretisches Ich ber Kupenwelt unterthan, bald als praktisches Ich ber Hupenwelt unterthan, bald als praktisches Ich ihr Herr ist, mit andern Borten, wonach es sich zur Obsektivität bald receptiv, bald spontan vershält, gehoben, indem er mit dem Primat der praktisch, nur Wille, nur Spontaneität sein ließ und selbst ihr theoretisches, receptives Berhalten zur Spontaneität als nur verringerte Thätigkeit, als eine von der Bernunst selbst gesetzt Beschränkung auffaßte. Hür die Gernunst, sosen der werden selbst gesetzt Beschränkung auffaßte. Hür die Bernunst, sosen sie praktisch ist, gibt es keine Objektivität, außer insosen sie hervorgebracht werden soll. Der Wille kennt nur ein Sollen, kein Sein. Damit ist das Objektivsein der Bahrheit überhaupt gesengnet und das undekannte Ding an sich mußte als leerer Schatten von selbst weschellen. "Alles was ist, ist Ich" wird Prinzip des Fichte'schen Systems, welches eben hiedurch den zubsektiven Ibealismus in seiner Konsequenz und Bollendung darstellt.

3) Bahrend der subjektive Idealismus Fichte's im objektiven Idealismus Schelling's und im absoluten Idealismus Hegel's seine Fortbildung sand, erwuchs gleichzeitig mit diesen Spkelismus Desgel's seine Fortbildung sandt's schen Kritizismus, die Herbart'sche Philosophie. Sie hängt jedoch mehr subjektiv genetisch, als objektiv historisch mit der Annt'schen Philosophie zusammen und nimmt im Uedrigen grundsamäßig, unter Abbrechung aller historischen Kontinutät, eine isolitete Stellung ein. Ihr allgemeiner Boden istnissern der Kant'sche, als sie gleichfalls eine kritische Untersuchung und Bearsbeitung der subsektiven Erfahrung zu ihrer Aufgade macht. Wir stellen sie

zwischen Fichte und Schelling.

#### S. 40. Jakobi.

Friedrich heinrich Jakobi wurde 1743 zu Dusselberg geboren. Sein Bater bestimmte ihn sur den handelöstand. Nachdem er in Genftubirt und hier Interesse für die Philosophie gewonnen hatte, übernahm er die Handlung seines Baters, gab sie jedoch wieder auf, als er jülicherzicherzicher wirklicher Hoffammerrath und Bollkommissär, wie auch Geheimer Rath zu Dusselder Geworden war. In dieser Stadt oder auf seinem Kath zu Dusselder geworden war. In dieser Stadt oder auf seinem Kath zu des einen Archischer Leinen Leinen kebenstunden sich mit liebender Hingebung der Philosophie widmend, von Zeit zu Zeit auf seinem Sommersse einen Kreis von Freunden um sich versammelnd, mit den Abwesenden durch sleißigen Briefwechsel verbunden, bald auch durch Reisen altere Bekanntschaften erwenend werden der Ansteren Leinen Kath auch durch keisen ältere Urtweinstellen in München berusen; seit 1807 Prässent derselben, stadt er deselbst 1819. Jakobi war ein geistreicher Maun und liebenswürdiger Charafter, neben dem Philosophen auch Welsmann und Dichter, daher in Eeinem Philosophiren ohne strenge logische Ordnung, ohne präzisen Gedanstenusdruck. Seine Schriften sind kein spikenatisches Ganze, sondern Geles

Jafobi. 177

genheitsschriften, "rhapsobisch im Seuschreden Gange" verfaßt, meist in Briefs, Gesprächs, auch Romansorm. "Nie war es mein Zwech," sagt er selbst, "ein System für die Schule aufzustellen. Meine Schriften gingen hervor aus meinem innersten Leben, sie erhielten eine geschichtliche Folge; ich machte sie gewissernaßen nicht selbst, nicht beliebig, sondern sortgezogen von einer höhern, mir nuwderstehlichen Gewalt." — Dieser Mangel an einem innern Gintheis lungsprinzip und an systematischer Gliederung macht eine Entwickelung der Jakobi'schen Philosophie nicht ganz leicht. Am Besten wird sie unter folgenden der Geschlichtspunkten dargestellt: 1) Polemit Jakobi's gegen das vermitstelte Wissen; 2) seine Stellung zur zeitzenössischen Philosophie, namentlich zum Kant'schen Kritizismus.

1) Den negativen Ausgangspunft feines Philosophirens bat Jatobi an Spinoza genommen. In feiner Schrift "uber bie Lehre bes Spinoza, in Briefen an Mofes Mendelssohn" (1785) richtete er guerft wieder die öffentliche Aufmerkfauteit auf Die gang vergeffene fpinogiftische Philosophie. Briefwechfel ift fo eingeleitet: Jatobi macht bie Entbedung, bag Leffing Spinozift war, berichtet es an Menbelssohn, biefer will es nicht glauben, und hierans entspinnen sich bann bie weitern historischen und philosophischen Erörterungen. Die positiven philosophischen Aufichten, Die Jatobi in Diefer Schrift vortragt, reduziren fich auf folgende brei Sauptfage: 1) Spinozismus ist Faralismus und Atheismus. 2) Jeder Weg philosophischer Demonstra-tion führt zu Fatalismus und Atheismus. 3) Um nicht in diesen zu verfallen, muffen wir bem Demonftriren eine Grauge fegen und anertennen, bag bas Clement aller menschlichen Erfeuntniß ber Glaube ift. Spinozismus ift Atheismus, benu nach ihm ift bie Urfache ber Welt feine Berson, fein nach Zwecken wirkenbes, mit Bernnuft und Willen begabtes Wefen, alfo fein Gott. Er ift Fatalismus, benn nach ihm halt fich ber menichliche Wille nur falichlich fur frei. 2) Diefer Atheisnus und Fatalismus ift jeboch nur bie nothwendige Konsequenz alles streng bemonftrativen Philosophirens. Gine Cache begreifen, fagt Jafobi, beißt, fie aus ihren nachsten Urfachen berleiten, es beißt, zu einem Birtlichen eine Möglichkeit, zu einem Bedingten bie Bebingung, zu einem Unmittelbaren bie Bermit-telung finden. Wir begreifen nur Dasjenige, was wir aus einem Andern Daher bewegt fich unfer Begreifen in einer Rette beerflären fonnen. bingter Bebingungen, und blefer Busammenhang bilbet einen Natur-mechanismus, in bessen Erforschung unfer Berstand sein unabsehliches Felb Go lange wir begreifen und beweifen wollen, nuffen wir über jebem Begenftande noch einen hoheren, ber ihn bedingt, annehmen; wo bie Rette bes Bedingten aufhort, ba hort auch bas Begreifen und Demonstriren auf; ohne bas Demonstriren aufzugeben, tommen wir auf tein Unenbliches. Will bie Philosophie mit endlichem Berftande Unendliches erfaffen, fo muß fie bas Göttliche zu einem Endlichen herabsehen, und in biesem Argen liegt alle und jede bisherige Philosophie befangen, mahrend es boch angenscheinlich ein ungereimtes Unternehmen ift, Bedingungen bes Unbedingten entbeden zu wollen, bas absolut Rothwendige zu einem Möglichen zu machen, um es fonftruiren gu tonnen. Gin Gott, welcher bewiefen werben tonnte, ift fein Gott, benn allemal ift ja ber Beweisgrund über bem, mas bewiesen werben foll, bas lettere tragt feine Realitat von ihm zu Leben. Gollte bas Dafein Gottes bewiesen werben, fo mußte fich Gott aus einem Grunde, ber vor und über Gott mare, ableiten laffen. Daber bas Jafobi'fche Bara-

bogon: es ift bas Intereffe ber Biffenichaft, bag fein Gott fei, fein über= natürsliches, außerweltliches, suprammbanes Wesen. Aur unter biefer Be-bingung nämlich, daß allein Natur, diese also selbstständig und Alles in Allem fei, fann bie Wiffenicaft ibr Riel ber Bolltommenbeit erreichen, fann fie ihrem Gegenstande gleich und felbit Alles in Allem zu werben fich ichmei-Das Resultat , bas Jatobi ans bem "Drama ber Geschichte ber Abilosophie" zieht, ist also dieses: "Es gibt keine andere Philosophie, als bie des Spinoza. Wer annehmen kann, daß alle Werke und Thaten der Meniden bem Raturmechanismus zufolge bervorgebracht feien, und bie Intelligeng als nur begleitentes Bewuftfein babei bloß und allein bas Rufeben babe, mit tem ift weiter nicht zu ftreiten, ibm ift nicht zu belfen, ibn muffen wir losgeben. Die philosophische Gerechtigfeit fann ihm Richts mehr anhaben; benn was er leugnet, lagt fich ftreng philosophisch nicht beweisen, mas er beweist, ftreng philosophisch nicht widerlegen." - Wie ift hier zu helfen? "Der Berstand, tsolitet, ist materialistisch und unvernüuftig; er lengnet den Geist und Gott. Die Bernunft, ifoliet, ist idealistisch und unverftandig; fie leugnet Die Ratur und macht fich felbft anm Gott." But: jo fuchen wir 3) eine andere Erfenntnigart bes Ueberfinnlichen, welche ber Glaube ift. Jatobi nennt biefe Glucht aus bem begreifenben Erfennen gum Glauben ben salto mortale ber menichlichen Bernnuft. Jebe Gewißheit, Die begriffen werben foll, verlangt eine andere Gewißheit; bieß fuhrt anf eine unmittelbare Gewißheit, Die feiner Grunde und Beweise bedarf, ja fchlechterbings alle Beweise ausschließt. Gin solches Fürwahrhalten, bas nicht ans Bernunftgrunden entspringt, heißt Glanben. Das Sinnliche sowohl als bas Ueberfinnliche erkennen wir nur burch Glauben. Alle menichliche Erkenntniß gebt aus von Offenbarung und Glanben.

Diese Cage, die Jakobi in seinen Briefen über Spinoza vorgetragen hatte, versehlten nicht, in der deutschen philosophischen Went allzemeines Mergerniß zu erregen. Man warf ihm vor, er sei ein Bentntsteild ein Prediger des blinden Glaubens, ein Berächter der Wissenlichaft und zumal der Philosophie, ein Schwärmer, ein Bapist. Um diese Borwürse zurückzuweisen und seinen Standbundt zu rechtsetzigen, schrieb er sofort, 1787, anderthalb Jahre nach der ersten Bekanntnachung der eben genannten Schrift, sein Gespräch "David Hume über den Glauben, oder Jealismus und Realismus, worin er sein Prinzip des Glauben, oder Vealismus und Realismus, worin er sein Prinzip des Glauben, oder den unmittelbaren Wissens

ansführlicher und bestimmter entwidelte.

2) Jakobi unterscheidet seinen Glauben zuerst vom blinden Auktoritätsglauben. Blinder Glaube sei ein soldier, der sich, statt auf Vernunftzründe, auf ein fremdes Ansehen stüge. Dieß sei dei seinem Glauben nicht der Fall, der sich vielmehr auf die innerste Nöthigung des Subsetst selber stüge. Ferner sei sein Glaube nicht willkürliche Sinbitdung: wir können uns alles Mögliche einbilden, aber um ein Ding anch für wirklich zu halten, dazu gehöre eine unerklärliche Röthigung nuseres Gesichte, die wir nicht anders als Glauben nennen. — Ueber das Verhältniß, in welchem der Glaube zu den verschiedenen Seiten des menschlichen Ertenntuspermögens steht, äußert sich Jakobi schwankend, da er sich in seiner Terminologie nicht gleich bleibt. In seiner früheren Terminologie stellte er den Glauben (oder, wie er ihn auch nennt, die Glaubenstraft) auf die Seite des Sinnes oder der Regepitivität, und ließ ihn einen Gegensab silden gegen Verstand und Vernunft, indem er die beiden letzteren Ausdrücke als gleichbedeutend nahm für das endliche vermittelte Wissen der bisherigen Philosophie; späterhin setzte er,

3atobi. 179

nach Rant's Borgang, bie Bernunft bem Berftanbe entgegen und nannte nun basienige Bernunft, mas er fruber Ginn und Glauben genannt hatte. Bernunftglaube, Die Bernunftanschauung ift ihm jest bas Organ gur Bernehmung bes Ueberfinnlichen. 2113 foldes fteht fie bem Berftanbe entgegen. Es muß ein hoheres Bermogen geben, welchem fich bas Bahre in und über ben Ericheimungen, auf eine ben Ginnen und tem Berftanbe unbegreifliche Beife, fund thut. Dem ertlarenden Berftande fteht gegenüber Die nicht erflarende, positiv offenbarende, unbedingt entscheidende Bernunft, ber naturliche Bernunftglaube. Bie es eine funliche Anschauung gibt, so gibt es eine rationale Aufdauung burch bie Bernunft, gegen welche fo wenig eine De-monftration gilt, als gegen bie Sinneganichauung. Den Gebrand bes Ausbruds Bernunftanschauung rechtfertigt Jafobi ans bem Mangel einer anbern Die Sprache befige feinen andern Ausbrud, um paffenden Bezeichnung. Die Art und Weise anzudeuten, wie bas ben Ginnen Unerreichbare im überschwänglichen Gefühle erfaßt wirb. Wenn Jemand sagt, er wife Etwas, fo'fragt man mit Recht, woher? und bann muß er fich unvermeiblich entweber auf Ginnesempfindung ober auf Beiftesgefühl berufen; bas Lettere fteht über bem Erfteren fo boch, als bie Denichengattung über ben Thieren. Co gestehe ich benn, fagt Jatobi, ohne Schen, bag meine Philosophie vom Befühl, bem objeftiven, reinen, ausgeht und bag fie bie Auftoritat beffelben für bie bochfte ertlart. Das Bermogen ber Befühle ift bas Sochfte im Menschen, mas ihn allein vom Thiere spezifisch unterscheibet; es ift mit ber Dernunft eins und baffelbe, ober, bie Bernunft geht aus bem Bermogen ber Befühle einzig und allein hervor.

In welchen Gegensaß er sich mit diesem Prinzip des unmittelbaren Wissens gegen das bisherige Philosophiren stelle, darüber hatte Jakobi das klarste Bewußtsein. "Es war" — fagt er in der Einleitung zu seinen sammtlichen Werken — "seit Aristoteles ein zunehmendes Bestreben in den philosophischen Schulen entstanden, die unmittelbare Erkenntnis der mittelbaren, das ursprünglich Alles begründende Währnehmungsvermögen dem durch Abstraction bedingten Acsteziousvermögen, das Urbild dem Abbilde, das Westen dem Borte, die Arrnunft dem Berstande unterzuordnen, ja in diesem jene ganz untergehen und verschwinden zu lassen. Aktied sollte sortan mehr für wahr gelten, als was sich deweisen, zweimal beweisen ließe, wechselweise in der Anschauung und im Begrisse, in der Sache und in ihrem Bilde ober dem Worte; und in diesem nur, dem Worte, sollte wahrhaft die Sache liegen und wirklich zu erkennen sein." Allein jede Philosophie, welche nur restettrende Vernunft annimmt, muß sich ausest ie ein Richts der Erkenntnis vers

lieren. Ihr Ende ift Ribilismus.

3) Welche Stellung Jakobi von seinem Glanbensprinzip aus namentlich zur Kant'schen Philosophie einnehmen würde, läßt sich zum Theil aus dem Gesagten abnehmen. Jakobi hat sich mit ihr theils in dem oben genannten Gespräch "David Hume" (besonders in der Beilage dazu, die "über den Auflen "Dealismus" handelt), theils in dem Aussau, die "über das Unternehmen des Kritizismus, die Bernunft zu Berstande zu bringen" (1801), auseinanderzesetzt. Sein Berhältniß zu ihr läßt sich auf folgende drei Hauptpunkte reduziren: 1) Nicht einwerstanden ist Jakobi mit der Kant'schen Theorie der sinnlichen Erkenntniß. Er vertheidigt ihr gegenüber den Stantynunkt des Empirismus, behauptet die Wahrhaftigkeit der Sinneswahrnehmung und leugget die Apriorität von Raum und Zeit. Kant zehe durchaus damit um, zu beweisen, daß sowohl die Gegenstände als ihre Verhältnisse

bloge Bestimmungen unferes eigenen Gelbit und burchaus nicht außer uns porhanden feien. Denn wenn auch gefagt werbe, es entspreche unfern Borftellungen ein Eiwas als Urfache, fo bleibe boch verborgen, mas biefes Etwas Die Befege unferes Aufchauens und Dentens feien nach Rant ohne alle objeftive Bultigfeit, unfere Erfenntnig enthalte Dichts von objeftiver Bedeutung. Ge fei aber ungereimt, anzunehmen, bag fich in ben Grichei= nungen Richts von bem babinter verborgenen Bahren offenbare. Bei biefer Unnahme mare es beffer, bas unbefannte Ding-an-fich vollends aufzuheben und ben 3bealismus tonfequent burchzuführen. "Confequenterweife fann Rant nicht Gegenstände vorausfeten, welche Ginbrude auf unfere Geele machen. Er nuß ben fraftigsten Ibealismus lehren." 2) Im Wejentlichen einverstanden ist bagegen Jakobi mit ber Kant'ichen Kritif bes Berftanbes. Bie Jafobi behauptete ja auch Rant, ber Berftand fei ungureichend, bas Ueberfinnliche zu erfennen, und die bochften Bernunftideen konnten nur im Glauben erfast werben. Jafobi fest Rant's Hauptverbienft barein, bie 3been weggeraumt gu haben, welche bloge Produtte ber Reflegion und logische Phantasmen seien. "Es tann ber Berftanb, aus Begriffen Begriffe von Begriffen erzeugend und fo allmalig binauffteigend gu Ibeen, leicht Die Einbildung gewinnen, bag er, vermoge biefer über ben Ginneganschanungen ihm auffleigenden, bloß logischen Phantasmen, die Sinneswelt und fich selbst mahrhaft zu überfliegen und mit feinem Flnge eine von der Unichanung mabhangige bobere Biffenschaft, eine Biffenschaft bes Ueberfinnlichen gu erreichen nicht nur bas Bermogen, fonbern bie entschiebenfte Bestimmung habe. Diefen Irrthum und Gelbftbetrug enthullte und gerftorte Rant. wurde fur ben achten Rationalismus vorerft wenigstens ein leerer Plat Dieg ift Rant's mahrhaft große That, fein unfterbliches Bergewonnen. Dienft. Der gefunde Ginn unferes Beifen aber wehrte ihm, fich zu verbehlen, bag biefer leere Plat fich jogleich in einen alle Erfenntnig bes Wahren in fich verschlingenden Abgrund verwandeln mußte, wenn nicht ein Gott ins Mittel trate, um es zu verhindern. Hier begegnen sich Kant's Lehre und die meine." Jedoch ist Jakobi 3) nicht ganz damit einverstanden, daß Kant ber theoretischen Bernunft die Fähigkeit des objektiven Erkennens gang abspricht. Jakobi indelt es, daß Rant darüber klagt, daß die mensch-liche Bernunft die Realität ihrer Ideen nicht theoretisch darzuthun vermöge. Rant sei also noch in bem Wahne befangen, es liege nicht in ber Natur ber 3been felbft, bag fie nicht bewiesen werben tonnen, fondern in ber mangelbaften Natur unferer Ertenntniß. Rant versuche baber auf prattifden Bege eine Art wiffenschaftlichen Beweifes: ein Ummeg, ber jedem tiefer Dringenben thoricht erscheinen muffe, ba jeber Beweis ebenfo unmöglich als unnothig fei.

Micht so befreundet als mit Kant ist Jakobi mit der nachkantischen Philosophie. Besonders war ihm die pantheistische Nichtung derselben anstößig. "Kant, diesem tiesdenkenen, aufrichtigen Philosophen, galten die Borte Gott, Freiheit, Unsterdlichkeit, Religion ganz dasselbe, was sie dem bloß gesunden Menschenverstande von jeher dedeutet und gegolten haben; Kant trieb mit ihnen keineswegs nur Betrug oder Spiel. Man nahm ein Aergerniß an ihm, weil er die Unzulänglichkeit aller Beweise der spekulativen Philosophie für diese Idden unwiderleglich darthat. Den Berlust der theoretischen Beweise ersetzte er durch nothwendige Postulate einer reinen praktiechen Bernunft. Hiemit war, nach Kant's Bersicherung, der Philosophie vollkommen geholsen und das von ihr immer versehlte Liel wirklich erreicht.

Fichte. 181

Aber schon die leibliche Tochter ber kritischen Philosophie (Fichte) macht die lebendige und wirkende moralische Ordnung selbst zu Gott, einem Gotte, ansdrücklich ohne Bewußtsein und Selbstsein. Diese aufrichtigen Worte, ansdrücklich ohne Bewußtsein und Selbstsein. Diese aufrichtigen Worte, der erregten, da sie öffentlich und so ganz unverhohlen ausgesprochen wurden, doch noch einiges Ansselben. Aber sehr bald legte sich der Schrecken. Gleich darauf, als die zweite Tochter der kritischen Philosophie (Schelling) die von der ersten noch stehen gelassen und Kreiheit vollends, d. h. auch namentlich aushohle, Kohlen kleiteres erklärte, über der Natur sei Nichts und namentlich aufhob und ohne Weiteres erklärte, über der Natur sei Nichts und sie allein sei, erregte dieß schon gar kein Stannen mehr; diese zweite Tochter ist ein umgekehrter oder verklärter Spinozismus, ein Joealmaterialismus." Die letzte Neußerung über Schelling, mit der andere noch härtere Anspielungen in derselben Schrift zusammenhingen, rief die bekannte Erwiderung dieses Philosophen ("Schelling's Venkmal der Schrift: Lon den göttlichen Dingen,"

1812) hervor.

Werfen wir nun einen fritischen Blid auf ben philosophischen Standpunft Jafobi's jurück, so können wir als die Gigenthünlichkeit besselben die abstracte Trennung von Verstand und Gefühl bezeichnen. Verstand und Gefühl vermochte Jakobi nicht in llebereinstimmung zu bringen. "Licht ist in meinem Herzen — sagte er, — aber sowie ich es in den Verstand bringen will, erlischt es. Welche von beiden Klarheiten ist die wahre? Die des Verstandes, die zwar seste Gestalten, aber hinter ihnen nur einen bodenlossen Albarund zeigt? Oder die des Leerzens, welche zwar verheißend aufwärts leuchtet, aber bestimmtes Erkennen vermissen läßt? Kann der menschliche Geist Wahrheit ergreisen, wenn nicht in ihm jene beiden Klarheiten zu Einem lichte sich vereinigen? Und ist diese Vereinigung anders als durch ein Bunder denschafter?" Wenn nun Jakobi, um diesen Widersteit von Verstand und Gesühl einigermaßen zu schlichten, an die Stelle des vermittelnden Wissen eine Selbstäuschung. Auch das vermeintlich unmittelbare Wissen, das eines endlichen, das dermeintlich unmittelbare Wissen, has eine Selbstäuschung. Auch das vermeintlich unmittelbare Wissen, has eine Verhaufen und haber vermittelles, hat eine Reihe subsessier Vermittellungen durchlaufen und kann sich nur in gänzlichem Vergessen seiner eigenen Genesis für ein unvermitteltes ausgeben.

# §. 41. Lichte.

Johann Gottlieb Fichte wurde zu Rammenau in der Oberlausig 1762 geboren. Ein schlessicher Geelmann nahm sich des Knaben an und übergab ihn zuerst einem Prediger, hierauf der Lehranstalt zu Schulpforte. In seinem 18ten Jahre, Michaelis 1780, bezog Fichte die Universität Jena, um Theologie zu studien. Bald fand er sich zur Philosophie hingezogen, namentlich ergriff ihn gewaltig das Studium Spinoza's. Das Sorgenvolle seiner außern Lage biente nur dazu, seinen Willen und seine Kraft zu fählen. Seit 1784 war er in verschiedenen Häusern in Sachsen Erzieher; als er sich daselbst 1787 um eine Stelle als Landgesstlicher bewart, wurde ihm dieß Gesuch wegen seiner religiösen Denkweise abgeschlagen. Er mußte nun sein Waterland, an dem er mit ganzer Seele hing, verlassen und nahm 1788 eine Hauslehrerstelle in Zürich an, woselbst er anch seine Braut, eine Schweskertschter Klopstock's, kennen lerute. Zu Ostern 1790 kehrte er nach Sachsen zurück und privatssische in Leipzig; durch Privatskunden, die er einem

Stubirenben barin ju ertheilen hatte, murbe er hier gelegentlich mit ber Kant'ichen Philosophie bekannt. Im Frühling 1791 finden wir ihn als Haustehrer in Warschau, kurz barauf in Königsberg, wohin er ging, um ben von ihm verehrten Kant perfonlich fennen gu lernen. Statt einer Empfehlung überreichte er ihm eine in vier Wochen verfaßte Schrift: "Kritif aller Offenbarung." Fichte versuchte barin bie Möglichfeit einer Offenbarung aus ber praftischen Berninft zu beduciren. Rein a priori gebe bieß nicht, fonbern unr unter einer empirischen Bedingung : man muffe namlich ben Fall fegen, bie Menichheit fei in foldem moralifden Anin, bag tag Sittengefet allen feinen Ginfing auf ben Willen verloren batte, bag alle Moralitat erloschen fei. In einem folden Falle laffe es fich nun von Gott als bem moralischen Weltregenten erwarten, bag er rein moralische Antriche auf bem Bege ber Ginne an die Menichen gelangen laffe, bag er fich ihnen burd eine besondere, fur biefen 3weck bestimmte Erfcheinung in ber Ginnenwelt als Besetgeber antunbige. Gine besondere Offenbarung mare alfo in biefem Falle ein Poftulat ber praftifchen Bernunft. Anch ben moglichen Inhalt einer folden Offenbarung fuchte Fichte a priori zu bestimmen. Da wir außer Bott, Freiheit und Unfterblichkeit, Richts zu wiffen branchen, fo fann bie Offenbarung auch nichts Anberes als bieg enthalten, und gmar muffen biefe Lehren einerseits faflich barin enthalten fein, andererfeits fo, daß die symbolische Ginkleibung nicht auf unbegrenzte Berchrung Anspruch - macht. Die Schrift, bie 1792 anonom erichien, erregte bas größte Muffeben und wurde allgemein fur ein Wert Rant's gehalten. Gie trug bagu bei, baß Fichte balb barauf, 1793, in Burich, wohin er gurudgefebrt mar, um feine Bermahlung gu feiern, einen Ruf als Profeffer ber Philogophie nach Zena erhielt, an die Stelle Reinhold's, ber bamals nach Riel ging. Gleich= zeitig war es, baß Fichte gleichfalls anonym feine "Beitrage gur Berichti= gung ber Urtheile über bie frangofische Revolution" schrieb, eine Schrift, bie bei ben Regierungen in ublem Gebachtniß blieb. In Oftern 1794 trat Richte fein neues Umt au, und er fab fcmell feinen öffentlichen Ruf begrunbet. In einer Reihe von Schriften (bie Wiffenschaftslehre erichien 1794, bas Raturrecht 1796, Die Sittenlehre 1798) fuchte er feinen nenen, über Rant hinansgehenden Standpuntt gu rechtfertigen und burchzufuhren, und ubte baburch machtigen Ginfluß auf bie miffenfchaftliche Bewegung in Dentschland aus, jumal ba Jena bamals eine ber blubenoften Universitäten und der Cammelpunkt aller strebenden Röpfe war. Mit Gothe, Schiller, den Gebrüdern Schlegel, B. humboldt und hufeland stand Sichte in naherer Berbindung. Leider tam es nach einigen Jahren jum Bruch. Geit 1795 war Sichte Mitheransgeber bes von Niethammer gegrundeten "philosophischen Sournale." Gin Mitarbeiter, Reftor Forberg gu Caalfelb, wollte 1798 einen Auffat "über bie Bestimmung bes Begriffs ber Religion" in biefes Journal einruden laffen. Gidte, ber es wiberrathen, nahm ihn gwar auf, schickte jedoch bemfelben eine Ginleitung voran, "über ben Grund unferes Glaubens an eine gottliche Weltregierung," woburch er bas in bem Anffate vielleicht Unftogige ju entfernen ober ju milbern fich beftrebte. Beibe Auffage erregten großes Befchrei über Atheismus. Churfachfen tonfiscirte tas Journal in feinen Landen und erließ ein Requisitionsschreiben an Die erneftinischen Bergoge, tie gemeinschaftlichen Erhalter ber Universität Jena, um bie Berfaffer gur Berantwortung ju gieben und nach Befinden ernftlich beftrafen ju laffen. Fichte, bas Konfistationsebift beautwortenb, rechtfertigte fich öffentlich burch feine Schrift "Appellation an bas Publifum. Gine

Schrift, bie man erft zu lefen bittet, ebe man fie fonfiszirt," 1799, und bei feiner Regierung burch bie Schrift "ber Berausgeber bes philosophischen Journals gerichtliche Berantwortungefdriften gegen Die Antlage Des Atheismus." Die Beimariche Regierung, Die sowohl ihn als Churfachsen gu ichonen munichte, gogerte mit ber Entscheidung. Doch als Fichte, mit ober ohne Grund, unter ber Sand erfahren hatte, bag man bie gange Sache mit einem ben Angeflagten gu ertheilenben Bermeife ihrer Unvorfichtigteit abmachen wolle, fo fcbrieb er, ber entweder rechtliche Berurtheilung ober glangente Benngthnung verlangte, einen Privatbrief an ein Mitglied ber Regierung, worin er im Kalle eines Berweifes feinen Abschied fordern zu wollen erflarte und mit ber Drohung fchloß, daß mehrere feiner Freunde bie Universität mit ihm verlaffen murben, um gufammen eine neue in Deutschland Die Regierung nahm bieje Ertlarung als Entlaffungsgefuch zu gründen. an, indem fie bamit inbireft ben Berweis als unvermeiblich aussprach. Religios und politisch verbächtig, sab sich Tichte vergeblich nach einem Bu-fluchtsort um. Der Fürst von Rudolstadt, an den er sich wandte, verweigerte ihm seinen Schut, und auch in Berlin erregte seine Aufunft (1799) Anfangs Anssehen. In Berlin, wo er viel mit Friedrich Schlegel, auch Schleiermacher und Novalis umging, gestalteten sich seine Ansichten allmälig um: Die Jenaer Kataftrophe batte ibn von bem einfeitig moralifden Stands puntte, den er, auf Kant gestügt, bis dahin festhielt, zur religiösen Sphäre hingelenkt; er suchte unnnehr die Religion mit seinem Standpunkt der Biffenschaftslehre auszusobnen und manbte fich einem gewiffen Muftizismus gu (zweite Form ber Fichte'ichen Lebre). Rachtem er in Berlin mehrere Jahre privatifirt, auch philosophische Bortrage fur Gebilbete gehalten hatte, erhielt er, burch Benme und Altenftein bem Staatstangler Barbenberg empfohlen, 1805 eine Profeffur ber Philosophie in Erlangen, zugleich mit ber Erlaubniß, bes Winters nach Berlin gurudgutehren und bafelbit, wie bisber, philosophische Bortrage vor einem gemischten Bublifum zu halten. Co hielt er im Winter 1807-8, mahrend ein frangofischer Marschall Gouverneur von Berlin mar und feine Stimme oft von ben burch bie Strafen giebenten feindlichen Trommeln übertaubt murbe, feine berühmten "Reben an die beutsche Nation." Die Grundung ber Berliner Universität betrieb Richte aufs Gifrigfte: benn allein burch gangliche Umgestaltung ber Erziehung glaubte Richte bie 2 iebergeburt Deutschlands berbeiführen gu fonnen. Die neue Universität 1809 eröffnet wurde, wurde ihm im erften Jahre bas Defanat ber philosophischen Fafultat, im zweiten bie Reftorwurde übertragen. Un bem ausbrechenben Befreiungstriege nahm Richte burch Bort und That ben lebhafteften Antheil. Geine Fran hatte fich bei ber Bflege ber Bermunbeten und Kranten ein Rervenfieber zugezogen, fie murbe zwar gerettet, boch balb er felbst bavon befallen; er erlag ber Mrautheit ben 28. Januar 1814 im noch nicht vollendeten 52ften Lebensjahre.

In ber folgenden Darstellung der Fichte'ichen Philosophie unterscheiden wir gunächt die beiden (innerlich verschiedenen) Perioden seines Philosophienens, die Benaer und die Berliner; der erste Abschult hinwiederum theilt sich in gwei Halten, Fichte's Wiscuschehre und seine praktische Philosophie.

I. Die Fichte'iche Philosophie in ihrer urfprunglichen Geftalt.

1) Die theoretische Philosophie Fichte's, seine Biffenschaftslehre. Dag ber burchgeführte subjettive Ibealismus

Kichte's nur die Konsequenz des Kant'schen Standpunkts ift, ift schon oben (§. 39) in der Kürze ausgeführt worden. Es war um eine unvermeidliche Konsequenz, wenn Fichte bas Kant'sche Ding-an-sich, das Kant für unerkenn-bar, aber nichtsdestoweniger für reell ausgegeben hatte, vollends wegtwart und jenen äußern Unstoß des Geistes, den Kant auf das Ding-an-sich zurücksgesührt hatte, als eigenen Uft des Geistes sehre. Daß nur das Ich jurückschiert hatte, als eigenen Uft des Geistes sehre. Daß nur das Ich jur und daß Dassenige, was man für eine Beschräntung des Ich durch außere Gegenstände halt, vielmehr die eigene Selbstbeschräntung des Ich ist. — Dieß ist

bas Grundthema bes Fichte'fden Ibealismus.

Richte felbft begrundet ben Standpuntt feiner Biffenschaftslehre in fol-In jeder Erfahrung ift neben einander ein Ich und ein Ding, bie Intelligeng und ihr Gegenstand. Welche von beiben Geiten muß auf die andere reduzirt werden? Abstrahirt ber Philosoph vom 3ch, fo befommt er ein Ding-an-sich und muß alsbann bie Borftellungen als Probutte bes Gegenstandes fassen; abstrahirt er vom Gegenstande, so bekommt er ein Ich an sich. Zenes ist der Dogmatismus, dieses der Idealismus. Beide sind unvereinbar mit einander und es ist kein Drittes möglich. Es muß alfo zwifchen Beiten gewählt werben. Um zwischen beiben Guftemen an entscheiben, bemerke man Folgendes: 1) daß das Ich im Bewußtsein vorkommt, wogegen das Ding-an-sich eine reine Erdichtung ift, indem wir im Bewußtfein nur ein Empfundenes haben; 2) ber Dogmatismus foll bie Gutftehung einer Borftellung erflaren; er erflart fie aus einem Gegenstaube an fich, er geht von Etwas aus, was nicht im Bewußtjein liegt. Allein bas Gein wirft nur Sein, nicht Vorstellen. Daher kann nur ber Ibealismus richtig fein, ber nicht vom Sein, sonbern von ber Intelligenz ansgeht. Diese ist ihm nur thatig, nicht leibend, weil fie ein Erftes und Abfolutes ift; eben begwegen tommt ihr tein Cein gu, fondern lediglich ein handeln. Die Formen biefes Sandelns, bas Suftem ber nothwendigen Sandlungsweise ber Intelligeng ift aus bem Befen ber Intelligeng abzuleiten. Rimint man, wie Rant feine Rategorieen, Die Gefete ber Jutelligeng aus ber Erfahrung auf, fo begeht man einen boppelten Sehler, 1) fofern man nicht fieht, warum bie Intelligeng so handeln muffe, und ob tiefe Gesete auch immanente Gesete ter Intelligeng feien; 2) fofern alsbaun nicht einzusehen ift, wie bas Dbieft felbft entsteht. Kolglich find fowohl bie Grundfage ber Intelligeng, als bie Objektivitat aus bem 3d felbft abzuleiten.

Judem Fichte diese Konsequeuzen zog, glaubte er nur den wahren Sinn der Kant'schen Lehre ausgesprochen zu haben. "Was mein System eigentlich sei, od ächter durchgesührter Kritizismus, wie ich glaube, oder wie man es sonst nennen wolle, thut Nichts zur Sache." Sein System dehauptet Kichte, habe dieselbe Ansicht der Sache, wie das Kant'sche. Die zahlreichen Bertheidiger und Nachfolger Kant's aber hätten dessen Ibealismus gänzlich verfaunt und misverstauden. In der zweiten Sinleitung in die Wissenschaftlehre (1797) gibt Kichte diesen Anstegern der Kritif der reinen Bernunft zwar zu, daß sie Stellen enthalte, in denen Kant Sempsindungen, die dem Subsette von außen her gegeben würden, als materiale Bedingungen der obsettiven Nealität fordert; zeigt aber, daß inateriale Bedingungen der obsettiven Nealität fordert; zeigt aber, daß jene Stellen mit den unzähligemale wiederholten Ausgerungen der Kritif, daß von einer Einwirkung eines an sich außer uns besindsichen transscendentalen Gegenstandes gar nicht die Rede sein könne, durchaus nicht zu vereinigen sein würden, wenn unter dem Grunde der Empfindungen etwas Anderes, als ein bloßer Gedanke verstanden würde. "So lange" — sest Fichte hinzu —

"Rant nicht ausbrudlich mit benfelben Worten erklart, er leite bie Empfinbungen ab von einem Ginbrucke bes Dings-an-fich, ober, bag ich mich feiner Terminologie bediene, Die Empfindung fei aus einem an fich außer uns vorhandenen transscendentalen Gegenstande zu erklaren: fo lange werde ich nicht glauben, mas jene Ausleger uns von Rant berichten. Thut er aber biefe Ertlarung, fo werbe ich bie Rritif ber reinen Bernunft eber fur ein Wert bes Aufalls halten, als fur bas eines Ropfes." Der alte Rant ließ jeboch mit einer berartigen Erklarung nicht lange auf fich marten. 3m Intelligengblatt ber Alla. Literaturzeitung (1799) wies er bie Fichte'iche Rachbefferung feines Cuftems formlich und mit vielem Nachbrud gurud, proteftirte gegen jebe Auslegung feiner Schriften nach einem eingebilbeten Beifte, und beftand auf bem Budiftaben feiner in ber Rritit ber Bernunft niebergelegten Theorie. Reinhold bemertte biegn: "Ceit ber befannten öffentlichen Erflarung Rant's über Die Fichte'sche Philosophie ift es zwar keinem Zweifel mehr unterworfen, baß Kant sein eigenes System sich gang anders vorstelle und von seinen Lesern vorgestellt wissen welle, als Fichte basselbe fich vorgestellt und interpretirt hat. Aber barans lagt fich hochstens ichließen, Kant felbst halte sein Spftem barum nicht fur inkonfequent, weil baffelbe ein Etwas außer ber Subjeftivitat vorausfest. Es folgt aber feineswegs, baß Richte geirrt bat, fofern er jenes Suftem eben um biefer Borausfegung willen fur intonfequent Daß Rant felbft eine Ahnung biefer Infonfegneng hatte, beweifen bie Abanderungen, bie er bei ber zweiten Auflage ber Rritit ber reinen Bernunft vorgenommen bat: er bat bier bie ibealiftische Seite feines Spftems hinter bie empirische entschieben gurudtreten laffen.

And bem Gesagten ergibt sich ber allgemeine Standpunkt ber Wissenschaftslehre: sie wird bas Ich zum Prinzip machen und ans bem Ich lebrige abzuleiten suchen. Daß unter biesem Ich nicht bas einzelne Individum, sondern bas allgemeine Ich, die allgemeine Vernünftigkeit zu verstehen ist, braucht kaum bemerkt zu werden. Ichheit und Individualität,

reines und empirisches Ich find gang verschiedene Begriffe.

Ueber die Form ber Wiffenschaftslehre ift noch Folgendes voranszu= Die Wiffenschaftslehre muß nach Fichte einen oberften Grundfat aufstellen, aus bem fie alle übrigen Cate ableitet. Diefer oberfte Grundfat ber Biffenschaftslehre muß schlechthin burch fich felbst gewiß fein. Goll unfer menfchliches Biffen nicht Studwert fein, fo muß es einen folchen hochsten Grundsat geben. Da nun aber ein folder Grundsat fich nicht erweisen laßt, so fommt Alles auf ben Berfuch an. Es muß eine Probe gemacht werben, und nur jo läßt fich ein Beweis herftellen; finden wir einen Cat, auf ben fich alle Biffenschaft gurudfuhren lagt, fo ift er als Brundfat bewiesen. Außer bem erften Grundfat laffen fich aber noch zwei andere benten, von benen ber eine bem Inhalf nach unbebingt, aber ber Form nach burch ben ersten Grunbsag bebingt und aus ihm abgeleitet ift, ber antere umgefehrt. Diefe brei Grunbfage werben fich enblich fo gu einander verhalten, bag ber zweite bem erften entgegengefest ift und aus beiben gusammen ein britter erzeugt wirb. - Rach biefem Plane, bas oben Grörterte hinzugenommen, wird alfo ber erfte absolute Grundfag vom 3ch ansgeben, ber zweite ihm ein Ding ober ein Richt Ich entgegensegen, und ber britte bas 3ch wieber in Reattion gegen bas Ding ober bas Nicht:3ch fegen.
— Die Fichte'sche Methobe (Thesis:Antithesis:Conthesis) ist in abulicher Beije, wie spater die Begel'iche, eine Berbindung ber synthetischen und ber analytischen Methobe, burch welche fich Fichte bas Berbienft erwarb,

bie philosophischen Grundbegriffe zurft von Einem Punkt aus beduzirt und in Jusaumenhang gebracht zu haben, statt sie, wie uech Kant, bloß empirisch aufzusaffen und neben einander zu stellen. Es wird ausgegangen von einer Grundspitchesse, in dieser Synthesis werden durch Nualpsis Gegensätze aufgesucht, um diese Gegensätze hierauf durch eine zweite, bestimmtere Synthesis zu vereinigen. Aber auch in dieser zweiten Synthesis wird die Analysis wieder Gegensätze entreken: es muß also eine dritte Synthesis gesunden werden und so fort, die man zulest auf solche Gegensätze kommt, welche sich nicht mehr vollkommen, sondern uur annäherungsweise verbinden lassen.

Bir stehen jest an ber Schwelle ber Wiffenschaftslehre. Die Wiffenschaftslehre zerfällt in brei Theile: a) Grundfage ber gesammten Wiffenschaftslehre, b) Grundlage bes theoretischen Wiffens, c) Grundlage ber Wiffenschaft

bes Braftifchen.

Der oberften Grunbfage find es, wie gefagt, brei, ein absolut unbetingter und zwei relativ unbedingte. 1) Der abfolut erfte, ichlechthin unbedingte Grundfat foll tiejenige Thathandlung ausbruden, allem Bewußtsein zu Grunde liegt und allein es möglich macht. Grundfat ift ber Cat ber Ibentitat, A = A. Diefer Grundfat bleibt gurud und lagt fich ichlechthin nicht wegbenten, wenn man alle empirischen · Bestimmungen bes Bewußtseins absondert. Er ift Thatsache bes Bewußt= feins und muß beghalb allgemein zugegeben werten; zugleich ift er boch nicht, wie jebe andere empirische Thatsache, ein Bebingtes, sondern, weil er freie Thathanblung ift, ein Unbebingtes. Indem man behauptet, bag biefer Sag ohne allen weiteren Grund gewiß ift, fo fchreibt man fich bas Bermogen gu, etwas fchlechthin gu feten. Man fest baburch nicht, A fei, fontern nur: wenn A fei, fo fei A. Es hantelt fich nicht um ten Inhalt tes Capes, sondern nur um feine Form. Der Cat A = A ift alfo feinem Inhalt nach bedingt (huporbetisch) und unr seiner Form, seinem Zusammen-hang nach unbedingt. Wollen wir einen sowohl seinem Inhalt als seinem Bufammenhang nach unbedingten Cab, fo feten wir 3ch ftatt A (wogu wir vollkommen bas Recht haben, ba ber in bem Urtheil A = A gefette Busammenhang von Gubjett und Prabitat im 3ch und burch bas 3ch gefest ift). So verwaudelt sich also ber Sag A = A in den andern 3ch = 3ch. Dieser Sag ist nicht nur seinem Zusammenhang, sondern auch seinem Inhalt nach unbedingt. Während wir ftatt A = A nicht fagen konnten: A ift, so konnen wir ftatt Ich-Ich sagen: Ich bin. Es ift Erklärungsgrund aller Thatfachen tes empirischen Bewußtseins, bag vor allem Ceben im Ich vorher bas 3ch felbst gesett fei. Dieß schlechthin Befegte, auf fich felbst Begrundete ift Grund alles Santelns im menichlichen Beifte, mithin ber reine Charafter ber Thatigfeit an fich. Das 3ch fest fich felbft, und est ift ver-moge biefes blogen Segens burch fich felbft, est ift nur, weil est fich felbft gefett hat. Und umgefehrt: Das 3ch fe t fein Gein vermoge feines blogen Ceins. Es ift zugleich bas Sanbelnbe und bas Probuft ber Sanblung. Ich bin, ift ber Ausbruck ber einzig möglichen Thathandlung. - Logisch betrachtet haben wir an bem erften Grundfat ber Wiffenschaftelehre A = A bas logische Befet ber Ibentitat. Bon bem Cate A = A find wir auf ben Cat Ich:Ich gekommen. Der lettere Cat entlehnt jetoch seine Gultigkeit nicht vom ersten, soudern umgekehrt. Das Prius alles Urtheilens ift bas Ich, bas ben Busammenhang von Enbieft und Prabitat fest. Das logische Befet ber Brentitat entfteht alfo aus bem Ich = Ich. Detaphyfifch angeschen

erhalten wir aus bem erften Cat ber Wiffenschaftslehre bie Rategorie ber Realitat. Wir erhalten biefe Rategorie, inbem wir vom Inhalte abftrahiren und bloß auf bie Sandlungsart bes menschlichen Beiftes reflettiren. Mus tem Ich als bem absoluten Subjette ift jebe Rategorie abgeleitet. 2) Der zweite, feinem Wehalte nach bedingte und nur feiner Form nach unbedingte Grundfat, ber ebenfowenig, als ber erfte, bewiefen ober abgeleitet werben fann, ift gleichfalls eine Thatjache bes empirischen Bewußt= feins: es ift ter Cat non A ift nicht = A. Diefer Cat ift feiner Form nach unbedingt, weil er freie Gegung, Thathandlung ift, wie ber erfte Cab, und fich aus biefem nicht ableiten lagt; er ift feinem Juhalt, ber Materie nach bedingt, weil, wenn ein non A gefett werden foll, zuvor A gefett worden fein muß. Betrachten wir ben Grundfat naber. Beim erften Grundfat A = A mar bie Form ber Thathandlung ein Cegen gemefen; beim gweiten Grundfat ift fie ein Begenfegen. Es wird ichlechthin entgegen= gesetht, und tiefes Entgegensehen ift, seiner blogen Form nach, eine schlecht-bin mögliche, unter gar keiner Bedingung stehende und burch keinen bobern Grund begrundete Sandlung. Aber feiner Materie nach fest bas Begenfegen ein Gegen voraus; foll irgend ein non A gefest werben, fo muß gu= vor A gefest fein. Bas non A ift, weiß ich bamit noch nicht; ich weiß von non A nur, baß es von irgend einem A bas Gegentheil ift; was non A ist, weiß ich also nur unter ber Bebingung, baß ich A fenne. Run ist aber A gesetzt burch bas Ich; es ist ursprünglich gar Nichts gesetzt, als bas Ich, und nur bieses ist schlechthin gesetzt. Demnach kann nur bem Ich Schlichthin entgegengesett werben. Das bem Ich Entgegengesette ift Dicht= Id. Dem Id wird schlechthin entgegengesetzt ein Richt-Id: bieß ist bie zweite Thatsache bes empirischen Bewußtseins. Bon Allem, was bem Ich zufommt, muß, fraft ber bloßen Gegensetzung, bem Richt-Ich bas Gegens theil zukommen. — Wie aus bem erften Grundfate Ich = 3ch bas logische Gefet ber 3bentität sich ergeben hatte, so erhalten wir jest aus bem zweisten Cape: 3ch ift nicht = Nicht-Ich, bas logische Gefet bes Wiberspruchs. Und metaphyfifch, indem wir von ber bestimmten Sandlung bes Urtheileus gang abstrahiren und bloß auf bie Form ber Folgerung vom Entgegengeset= fein auf bas Richtsein schließen, erhalten wir ans bem zweiten Grundfat tie Rategorie ber Regation. 3) Der britte feiner Form nach bebingte Grundfat ift fast burchgangig eines Beweises fabig, weil er von zwei Gaten bestimmt wirb. Wir nabern uns mit jedem Schritte bem Bebiete, in welchem fich Alles erweisen lagt. Der britte Grundfat ift ber Form nach bedingt und bloß bem Behalte nach unbedingt; bieg heißt, die Aufgabe fur die Sandlung, die durch ihn aufgestellt wird, ift burch Die vorhergehenden zwei Cape gegeben, nicht aber bie Lösung berfelben. Die lehtere geschicht unbedingt und ichlechthin burch einen Machtipruch ber Bernunft. Die Aufgabe, Die ber britte Grundsatz zu lofen hat, ift namlich bie: ten Biberfpruch zu schlichten, ber in ben beiben erften Capen enthalten ift. Einerseits wird burch bas Nicht-Ich bas Ich völlig aufgehoben: bas Ich kann nicht geseht sein, sofern bas Nicht-Ich geseht ift. Anderer-seits ist bas Nicht-Ich nur im Ich, im Bewußtsein geseht; es wird also bas 3ch vom Nichte3ch nicht aufgehoben, bas aufgehobene 3ch wird boch nicht aufgehoben. Dieses Resultat ware non A = A. Um biesen Wiberspruch aufzulojen, welcher bie Ibentität unseres Bewußtseins, bas einzige absolute Fundament unseres Wissens, aufzuheben broht, muffen wir ein X fiuben, vermoge beffen bie beiben erften Grundfage richtig fein tonnen, ohne bag bie Ibentitat bes Bewußtfeins aufgehoben wirb. Die Gegenfage, bas 3ch und bas Richt-Ich, follen im Bewußtfein vereinigt, gleichgeset werben, ohne baß fie fich gegenfeitig aufheben; fie follen in Die Ibeutitat bes einigen Bewußtfeins aufgenommen werben. Bie laffen Gein und Richtfein, Realitat und Regation fich zusammenbenten, ohne bag fie fich vernichten? Gie wer= ben fich gegenseitig einschränten. Das gefuchte X bezeichnet alfo bie Schranke: Ginschrankung ist die gesuchte Thathandlung des Ich und, als Rategorie gedacht, ist es die Kategorie der Bestimmung oder Begrangung (Limitation). In der Limitation ist aber auch schon die Kategorie der Duantitat gegeben; benn Etwas einschranten, beißt, bie Realitat beffelben burch Negation nicht gänzlich, sondern nur zum Theil aufheben. Mithin liegt im Begriffe ber Schrante, außer bem Begriffe ber Realitat . und Regation, auch noch ber Begriff ber Theilbarteit, ber Quantitatsfabig= feit überhaupt. Es wird burch bie Sandlung ber Ginschränfung sowohl bas Ich als bas Nicht-Ich als theilbar gefest. Ferner ergibt fich, wie aus ben beiben ersten Grundsagen, so auch aus bem britten Grundsage ein logisches Befet. Bird von bem bestimmten Behalte, bem 3ch und Richt-3ch abftra= hirt und bie bloge Form ber Bereinigung Entgegengesetter burch ben Be= griff ber Theilbarteit ubrig gelaffen, fo haben wir ben logifchen Gat bes Grundes, ber fich in ber Formel ausbruden lagt: A jum Theil = non A, non A jum Theil = A. Der Grund ift Beziehungsgrund, fofern jebes Entgegengefette feinem Entgegengefetten in einem Derfmale gleich ift; Unterscheidungsgrund, fofern jebes Gleiche feinem Gleichen in Ginem Mert= male entgegengesett ift. - Die Daffe beffen, mas unbebingt und ichlecht= bin gewiß ift, ift nunmehr mit ben vorftebenben brei Brunbfagen erichopft. Dan tann fie in folgender Formel zusammenfaffen: 3ch fege im 3ch bem theilbaren Ich ein theilbares Nicht=Ich entgegen. Ueber biefe Erkenntnig hinans geht feine Philosophie, aber bis zu ihr gurudgeben foll jebe grundliche Philosophie, und so wie fie es thut, wird fie Biffen-Schaftslehre. Alles, mas von jest an im Spfteme bes Wiffens vortommt, muß fich von hier aus ableiten laffen, und zwar gunachft bie weitere Gintheilung ber Wiffenschaftstehre felbft. In bem Cage, bag 3ch und Nicht-3ch burch einander befchrantbar find, liegen folgende zwei: 1) bas 3ch fest fich felbst als beschränkt burch bas Nicht 3ch (b. h. bas 3ch verhalt sich er= tennend); 2) bas 3ch fest umgefehrt bas Richt 3ch als befchrankt burch bas 3ch (b. h. bas 3ch verhalt fich handelnb). Jener Sat begründet ben theoretischen - biefer ben praftischen Theil ber Biffenschaftslehre. Der legtere Theil bleibt vorerft aus bem Spiele: benn jenes Dicht: Ich, bas von bem handelnden Ich eingeschränkt werben foll, egiftirt vorerft noch nicht und wir muffen erft abwarten, ob es im theoretifden Theil eine Realitat befom= men wird.

Die Grundlage des theoretischen Wissens geht fort durch eine ununterbrochene Reihe von Antithesen und Synthesen. Die Grundpunteser bei theoretischen Wissenschaftslehre ist der Saß: das Ich sein ich als bestimmt durch das Richt-Ich. Analysiren wir diesen Saß, so sinden wir in ihm zwei neue, ihm untergeordnete Säße, die einander entgegengesest sind. 1) Das Nicht-Ich, als thätig, bestimmt das Ich, welches insofern leidend ist; da aber alle Thätigkeit vom Ich ausgehen muß, so bestimmt 2) das Ich sich selbst durch absolute Thätigkeit. Es liegt hierin der Widerprunch, daß das Ich zugleich thätig und leidend sein soll. Da bieser Widerprunch den obigen Saß und bamit die Einheit des Bewußtseins auf-

heben murbe, so muffen wir einen Bunkt, eine neue Sputhefis suchen, worin bie angegebenen Begenfage vereinigt find. Diefe Southefis wird fo gu Stande gebracht, bag bie Begriffe von Thim und Leiben, welche unter ber Realität und Negation enthalten sind, im Begriffe der Theilbarkeit ihre Ausgleichung sinden. Die Sähe: "das Ich bestimmt," und: "das Ich wird bestimmt," gleichen sich aus in dem Sahe: "das Ich bestimmt sich zum Theil und wird bestimmt zum Theil." Aber Beides soll gedacht werden als Gins und Daffelbe. Daber genauer: fo viele Theile ber Realitat bas Ich in fich fest, fo viele Theile ber Negation fest es in bas Nicht-Ich, und so viele Theile ber Realitat bas Ich in bas Richt=Ich fest, so viele Theile ber Megation fest es in fich. Diefe Bestimmung ift Bechfelbeftimmung ober Wechfelwirfung. hiemit hat Fichte bie lette unter ben brei Kategorieen ber Kant'ichen Kategorieenklaffe ber Relation bebugirt. In gleicher Beise (namlich burch Synthese gefundener Biberspruche) bedugirt er fofort bie beiben andern Rategorieen biefer Rlaffe, Die Rategorie ber Raufalitat und biejenige ber Substangialitat. Und zwar folgenbermagen. Cofern das Ich bestimmt ift, also leibet, hat bas Richt-Ich Realität. Die Rategorie ber Wechselbestimmung, bei ber es gleichgültig war, welcher von beiben Seiten Realitat ober Negation zugefchrieben murbe, bestimmt fich alfo naher babin, baß bas Ich leibet und bas Richt-Ich thatig ift. Der Begriff, ber biefes Berhaltnig ausbrudt, ift ber ber Raufalitat. Dasjenige, bem Thatigfeit gugeschrieben wird, heißt Urfache (Ur-Realitat); basjenige, bem Leiben, Effeft; beibes in Berbindung gebacht, beißt eine Wirtung. Andererseits bestimmt bas Ich sich felbst. Dierin liegt ein Biberspruch: 1) bas Ich bestimmt sich selbst, es ift also bas bestimmenbe, thatige; 2) es bestimmt fich felbst, es ift also bas bestimmt merbenbe, leibenbe. Co wird ihm in Giner Beziehung und handlung Realität und Negation Bur Lofung biefes Widerfpruchs muß eine Sandlungsweise zugeschrieben. aufgefunden werben, welche Thatigkeit und Leiben in Ginem ift: bas 3ch muß burch Thatigfeit fein Leiben und burch Leiben feine Thatigfeit bestimmen. Die Löfung wird herbeigeführt mit Gulfe bes Begriffs ber Quantitat. Im Ich ift junachft alle Realität als absolutes Quantum, als absolute Totalität gesetzt, und es kann bas Ich insofern einem größten Kreise verglichen werden. Gin bestimmtes Quantum ber Thatigfeit ober eine be-ichrantte Sphare innerhalb bes größten Areises ber Thatigfeit ist zwar immer noch Realität, aber verglichen mit ber Totalität ber Thatigkeit ift es Negation ber Totalität ober Leiben. Damit ift bie gefuchte Bermittlung gefunden: fie liegt im Begriff ber Gubstangialitat. Infofern bas 3ch betrachtet wird als ben gangen Umfreis, Die Totalität aller Realitäten um= faffend, ift es Substang; fofern es in eine bestimmte Sphare biefes Umfreifes gefett wird, ift es accibentell. Rein Accideng ift benfbar ohne Gubftang, benn um zu erkennen, bag Etwas eine bestimmte Realitat fei, muß es zuvor auf die Realität überhaupt ober die Substang bezogen werben. Die Subftang ift aller Bechsel im Allgemeinen gedacht; bas Accideng ift ein Beftimuntes, bas mit einem andern Wechselnben wechselt. Es ift urfprunglich nur Cine Substang, bas Ich; in biefer Ginen Substang find alle möglichen Accibenzen, also alle möglichen Realitäten geseht. Ich allein ift bas schlechthin Unendliche; ich bente, ich handle, bezeichnet schon eine Ginschrantung. Die Fichte'sche Lehre ift hiernach Spinogismus, nur (wie ihn Jafobi treffend genannt bat) ein umgekehrter, ibealistischer Spinozismus.

. Bliden wir zurud. Die Objektivität, die Kant noch hatte bestehen laffen, hatte Fichte aufgehoben. Nur bas Ich ift. Allein bas Ich jest ein Nicht-Ich, also boch eine Art von Objekt voraus. Wie bas Ich zum Segen eines Solchen komme, hat die theoretische Wiffenschaftslehre sofort

nadzuweisen.

Ueber bas Berhaltniß bes Ich jum Nicht-Ich gibt es zwei extreme Unsfichten, je nachbem man vom Begriffe ber Kansalität ober bemjenigen ber Substang ausgeht. 1) Bebt man vom Begriffe ber Raufalitat aus, fo wird burch bas Leiben bes Ich eine Thatigfeit bes Nicht-Ich gefett. Das Leiben bes Ich ming einen Grund haben. Diefer fann nicht im Ich liegen, bas in fich nur Thatigkeit fest. Folglich liegt er im Richt-Ich. Hier wird fomit ber Unterschied zwischen Thun und Leiben nicht bloß quantitativ (bas Leiben als verminderte Thatigfeit) aufgefaßt, sondern bas Leiden ift qualitativ bem Thun entgegengesett: eine vorausgesette Thatigfeit bes Nichte 3ch ist also Realgrund bes Leibens im 3ch. 2) Geht man vom Begriffe ber Substangialität aus, jo wird burch bie Thatigteit bes 3ch ein Leiben in ihm gefest. Hier ift bas Leiben feiner Qualität nach nichts Anderes, als Thatigteit, aber eine verminderte Thatigfeit. Während baher nach ber erstern Ansicht bas leidende Ich einen vom Ich qualitativ verschiedenen oder Realgrund hatte, so hat es hier nur eine quantitativ verminderte Thatigfeit des Ich jum Grunde, ober es hat einen Ibealgrund. Die erstere Ansicht ist bogma-tischer Realismus, die letztere dogmatischer Realismus. Die letztere behauptet: alle Realitat bes Dicht-Ich ift lediglich eine aus bem 3ch übertra= gene; bie erftere: es tann nicht übertragen werben, wenn nicht ichon eine unabhangige Realitat bes Richt-Ich, ein Ding-an-fich vorausgesett ift. Beibe Anfichten bilben fomit einen Biberftreit, ber burch eine neue Synthefis gu lofen ift. Fichte versucht biefe Sunthefe bes Ibealismus und Realismus, indem er ein vermittelnbes Suftem bes fritischen Idealismus aufgestellt. Er fucht zu bem Ende nachzuweisen, bag ber 3bealgrund und ber Realgrund eins und baffelbe feien. Weber bie bloge Thatigfeit bes 3ch ift ber Grund ber Realität bes Nicht=3ch, noch bie bloge Thatigfeit bes Nicht=3ch ift ber Grund bes Leibens im Ich. Beibes ift fo aufammengubenten: auf bie Thas tigfeit bes Ich geschieht, nicht ohne alles Juthun bes Ich, ein entgegengesetter Anstoß, welcher bie Thatigfeit besselben umbiegt und in sich reflektirt. Der Anftog liegt barin, bag bas Subjeftive nicht weiter ansgebehnt werben tann, bag bie hinausftrebende Thatigfeit bes 3ch in fich felbft gurudgetrieben wird, woraus benn bie Gelbstbegrangung erfolgt. Dasjenige, was wir Gegenstände nennen; ift nichts Anderes, als bie verschiedenen Brechungen ber Thatigfeit bes 3ch an einem unbegreiflichen Anftoge, und biefe Bestimmungen bes Ich übertragen wir alsbanu auf etwas außer uns, stellen wir uns als raumerfüllende Stoffe vor. — Der Fichte'sche Anstroß durch bas Richt-Ich ist somit in der Hauptsache dasselbe, was bei Kaut Ding-an-sich hieß: unr baß es bei Fichte ein Innerliches geworden ift. — Bon hier ans bedugirt Fichte sodann die subjektiven Thatigkeiten bes Ich, die das Ich mit bem Richt-Ich theoretisch vermitteln ober zu vermitteln suchen, - Ginbilbungefraft, Borftellung (Empfindung, Anschauung, Gefühl), Berftant, Urtheilsfraft, Bernunft; und im Bufammenhang biemit Die fubjeftiven Projeftionen ber Anschauung, Raum und Zeit. Bir ftehen am britten Theile ber Biffenschaftslehre, an ber Grund-

Bir stehen am britten Theile ber Bissenschaftslehre, an ber Grunds legung bes Praktischen. Wir haben bas Ich verlassen als vorstellend. Daß aber überhaupt bas Ich vorstellend sei, ist nicht burch bas Ich, sonbern burch Etwas außer bein Ich bestimmt. Wir konnten bie Borstellung überhaupt auf keine Art möglich benken, als burch bie Boraussegung, baß auf bie ine Unbestimmte und Unendliche hinausgehende Thatigkeit bes 3ch ein Anstoß geschehe. Demnad, ist bas 3d, als Intelligenz überhaupt, abhängig von einem unbestimmten und bis jest vollig unbestimmbaren Richt= Id), und nur burch und vermittelft eines folden Richt=Ich ift es Intelligeng. Diefe Schranke muffen wir jedoch burchbrechen. Das Ich foll, allen feinen Bestimmungen nach, schlechthin burch sich felbst gefest und bemnach völlig unabhängig von irgend einem möglichen Richt-Ich fein; als Intelligeng aber ift es endlich, abhangig; mithin find bas absolute Ich und bas intelligente Ich, welche beibe boch nur Gines ausmachen follen, einander entgegenges fest. Diefer Widerspruch last fich nur auf folgende Art heben: bag bas Ich jenes bis jest unbefannte Dicht=Ich , tem ber Auftog beigemeffen ift, burch fich felbst bestimme, weil bas absolute Ich gar feines Leibens fahig, fondern absolute Thatigfeit fein foll. Die Schrante, Die bas 3ch als theoretifches im Richt=3ch fich entgegengestellt hatte, muß es als praftifches wieber aufzuheben, bas Nicht: 3ch wieder in fich zu reforbiren (oder als Gelbft= beschränkung bes Ich zu begreifen) suchen. Der Raut'sche Primat ber prattischen Bernunft ift hiemit gur Wahrheit gemacht. - Den Uebergang bes theoretischen Theils in ben praftischen, die Nöthigung, von einem zum andern vorzuschreiten, stellt Fichte naher so bar: Die theoretische Wiffen-ichaftslehre hatte es mit ber Bermittelung bes Ich und Richt-Ich zu thun. Gie hatte zu biefem Zweck ein Mittelglied nach bem andern eingeschoben, ohne ihren Zweck zu erreichen. Da tritt die Bernunft mit bem absoluten-Machtipruch bagwischen: "es foll, ba bas Richt-Ich mit bem Ich auf feine Art sich vereinigen läßt, "überhaupt kein Nicht-Ich sein," womit ber Knoten zwar nicht gelöst, aber zerschnitten wird. So ist es also die Inkongruenz zwischen bem absoluten (praftischen) und bem endlichen (intelligenten) Ich, was über bas theoretische Gebiet hinaus ins praftische hinübernothigt. Freilich verschwindet biefe Infougrueng auch im prattischen Gebiete nicht völlig; das Handeln ist nur ein unendliches Streben, die Schranke des Nicht-Ich zu überwinden. Das Ich, sosern es praktisch ist, hat zwar die Tendenz, über bie wirkliche Belt hinauszugehen, eine ideale Belt zu grunden, wie fie fein wurde, wenn burch bas absolute 3ch alle Realitat gefest mare; allein Diefes Streben bleibt boch mit ber Endlichkeit behaftet, einmal burch fich felbit schon, weil es auf Objette geht und die Objette endlich find, und fodann, weil bie Intelligeng, bas bewußte Gich-als-fich-felbst-fegen bes Ich's ftets burch ein ihm gegenüberftebenbes, seine Thatigteit begrangenbes Dicht=3ch bedingt bleibt. Wir follen die Uneudlichkeit zu erreichen fuchen, aber wir fonnen es nicht: eben biefes Streben und Richt-Konnen ift bas Geprage unferer Bestimmung fur bie Gwigfeit.

Und so ift bein — in diesen Worten faßt Tichte das Resultat der Bissendhaftslehre zusammen — das ganze Wesen endlicher vernünftiger Naturen umfaßt und erschöpft. Urspringliche Idee unseres absoluten Seins; Streben zur Restexion über und selbst nach dieser Idee; Ginschränfung, nicht dieses Strebens, aber unseres durch diese Sinschränfung erst gesehten wirklichen Dazeins durch ein entgegengesetes Prinzip, ein Nicht-Id, oder überhaupt durch unsere Endlichseit; Selbstbewußtsein und insbesondere Bewußtzein unseres praktigen Strebens; Bestimmung unserer Vorstellung darnach, durch sie unserer Haublungen; siete Erweiterung unserer Schranken in das

Unendliche fort.

. 2) Fichte's praktische Philosophie. Die Grundsage, die Fichte in seiner Wissenschaftslehre entwickelt hat, wendet er sosort auf das praktische Leben an, hauptsächlich auf die Rechte: und Sittenlehre. Er sucht auch hier Alles mit methodischer Strenge zu beduziren, ohne etwas undewiesen aus der Ersahrung aufzunehmen. So wird in der Rechte: und Sittenlehre eine Mehrheit von Personen nicht schon vorausgesett, sondern erst beduzirt; selbst, dag der Mensch einen Leib habe, wird erft abgeleitet, freis

lich nicht ftringent.

Die Rechtslehre (bas Naturrecht) grundet Richte auf ben Begriff bes Judivibnums. Buerft bedugirt er ben Begriff bes Rechts und gwar fol-gendermaßen: Gin endliches vernunftiges Wesen fann sich selbst nicht segen, ohne sich eine freie Wirfjamkeit zuzuschreiben. Durch bieses Segen seines Bermogens gur freien Birtfamfeit fest bas Bernunftwesen eine Ginnenwelt außer fich, benn bas vernünftige Wefen tann fich feine Wirtfamkeit gufchreiben, ohne ein Objekt, auf welches bieje Wirksamkeit geben foll, gefett gu Raber fest biefe freie Birtfamteit eines Bernunftwefens andere Bernunftwefen voraus: ohne folde wurde es fid berfelben gar nicht bewußt werben. Wir haben alfo eine Mehrheit freier Individuen, von benen jebes eine Sphare freier Wirffamkeit hat. Diefe Coexifteng freier Individuen ift uicht möglich ohne ein Rechtsverhaltniß. Indem jedes feine Sphare mit Freiheit nicht überschreitet und fich also felbst beschrantt, erkennen fie einanber als vernünftige und freie Befen an. Dieg Berhaltnig einer Bechfel= wirkung burch Intelligeng und Freiheit zwischen vernünftigen Wesen, wonach . jedes feine Freiheit burch ben Begriff ber Moglichkeit ber Freiheit bes anbern beschränkt, unter ber Bedingung, daß das andere Vernunftwesen die seinige gleichsalls durch die des erstern einschränke, heißt ein Rechtsvers hältniß. Der oberste Grundsag der Rechtslehre lautet hiernach so: bes fchrante beine Freiheit burch ben Begriff ber Freiheit aller übrigen Bernunft= wefen (Perfonen), mit benen bu in Berbindung fommen kannst. — Nachbem Fichte von hier aus die Anwendbarkeit bieses Rechtsbegriffs untersucht und ju bem Ende bie Leiblichkeit, bie anthropologische Geite bes Menschen bebngirt hat, geht er gur eigentlichen Rechtolehre über. Die Rechtolehre gerfallt in brei Theile. 1) Rechte, bie im blogen Begriffe ber Berfon liegen, beißen Urredite. Das Urrecht ift bas absolute Recht ber Berson, in ber Sinnenwelt nur Ursache zu sein, ichlechthin kein Lewirktes. Hierin liegt a) bas Recht ber persönlichen (leiblichen) Freiheit, b) bas Eigenthumsrecht. Allein alles Rechtsverhältniß zwischen bestimmten Personen ist bedingt burch ihre wechselseitige Anerkennung burch einander. Jeder hat bas Quantum feiner freien Sandlungen um ber Freiheit bes Andern willen zu beschranken, und nur fo weit, als ber Andere meine Freiheit achtet, habe ich bie feinige Für ben Fall alfo, bag ber Unbere meine Urrechte nicht ju refpettiren. respettirt, muß eine medjanische Rothwendigfeit gesucht werben, um die Rechte ber Berson ju sichern, und bieß ist 2) bas 3 wangs recht. Die Zwangsober Strafgesege bezwecken, bag ans bem Wollen jebes unrechtmäßigen Zwecks bas Gegentheil bes Beabsichtigten erfolge, baß jeber rechtswidrige Wille vernichtet und bas Recht in seiner Integrität wiederhergestellt werde. Bur Errichtung eines solches Zwangsgesesses und einer allgemein zwingenden Macht muffen die freien Jubividuen einen Bertrag unter sich schließen. Gin solcher Bertrag ist nur möglich in einem gemeinen Wesen. Das Naturrecht, b. h. bas rechtliche Berhaltnig zwischen Menschen und Menschen fest somit 3) ein Staaterecht voraus, nämlich a) einen freien Bertrag, einen Staatebürgervertrag, durch ben sich die freien Individuen gegenseitig ihre Rechte garantiren; b) positive Gesetze, eine bürgerliche Gesetzung, durch welche ber gemeinsame Wille Aller Geset wird; c) eine exekutive Macht, eine Staatssgewalt, welche den gemeinsamen Willen ausübt und in welcher deher Privatzwille und gemeinsamer Wille synthetisch vereinigt sind. — Die abschließende Ansicht der Fichte'schen Rechtslehre ist diese: auf der einen Seite steht der Vernunfistaat (philosophische Rechtslehre), auf der andern Seite der Staat, wie er in der Wirklichseit geworden ist (positive Rechtss und Staatsschre). Run aber entsteht die Aufgabe, den wirklichen Staat dem Vernunfistaate immer angenessener zu machen. Die Wissenschaft, welche diese Annäherung bezweckt, ist die Politik. Bon keinem wirklichen Staat ist völlige Angenessenheit an die Idee zu fordern. Zede Staatsverfassung ist rechtmäßig, wenn sie nur das Fortschreiten zum Bessech hat, Alles so zu erhalten, wie es jest ist.

Das absolute Ich ber Biffenschaftslehre ift in ber Rechtslehre in un= enblich viele Rechtsperfonen auseinandergefallen; es wieber als Ginheit berguftellen, ift die Anfgabe ber Sittenlehre. Recht und Moral find wefentlich verschieden. Recht ift bie angere Nothigung, Giniges zu unterlaffen ober gu thun, um ber Freiheit Anderer nicht zu nabe zu treten; Die innere Nothigung, Giniges gang unabhangig von außern Zweden zu thun und gu unterlaffen, macht bie moralische Ratur bes Menschen aus. Und wie bie Rechtslebre entstand aus bem Konflifte bes Kreibeitstriebs in Ginem Cubjette mit bem Freiheitstriebe in einem andern Subjett, fo entspringt auch Die Sittenlehre aus einem folden Konflitt, aber nicht aus einem außern, fonbern aus bem innern Konflitte zweier Triebe in einer und berfelben Berjon. 1) Das vernünftige Befen hat ben Trieb nach absoluter Gelbitftanbigfeit, es ftrebt nach Freiheit um ber Freiheit willen. Diefer Brundtrieb ift ber reine Trieb zu nennen; er ergibt zugleich bas formale Pringip ber Sittenlehre, bas Pringip ber absoluten Autonomie, ber absoluten Unbestimmbarteit burch irgend Etwas außer bem 3ch. Aber 2) wie bas Ber= nunfnwesen in ber Wirklichkeit empirisch und endlich ift, wie es fich von Matur ein Richt-Ich entgegen und fich felbft als leibliches Wefen fest, fo wohnt in ihm neben bem reinen Trieb ber andere, empirische Trieb ber Celbsterhaltung, ber Raturtrieb, ber fich nicht Freiheit, fondern Genuß gum Bwede macht. Diefer Naturtrieb fur fich gibt bas materiale, enbamonifche Pringip bes Strebens nach Genuß um bes Genuffes willen. Beibe Triebe scheinen einander aufzuheben; aber fie find vom transscendentalen Wefichts= puntt aus boch ein und berfelbe Urtrieb bes menschlichen Wefens; benn auch ber Gelbsterhaltungstrieb ift Ausfluß bes Strebens bes Ichs nach Gelbstthatiafeit, und er fann nicht vernichtet werden; mit bem Naturtrieb ware alle bestimmte Thatigfeit, alles bewußte Sandeln aufgehoben. Die beiben Triebe find folglich zu vereinigen, und zwar fo, bag ber Naturtrieb bem reinen subordinirt wird. Diefe Bereinigung beiber tann nur in einem Sanbeln bestehen, bas bem Inhalt (ber Materic) nach auf die Ginnenwelt geht, wie der Naturtrieb, ber letten Endabsicht nach aber auf völlige Befreiung bon ihr, wie ber reine Erieb es will. Weber blog negative Burudgiehung von ber Belt ber Objette, um rein fürsichseienbes Ich ju fein, noch Streben nach Benuß ift bie Aufgabe, fonbern ein positives Sanbeln auf die Ginnenwelt, burch welches bie Ichheit immer freier, bie Macht bes Ichs über bas Richt-Ich, bie Berrichaft ber Bernunft über bie Ratur immer mehr realifirt wirb.

Diefes Streben, frei zu handeln, um immer freier zu werben, ift ber aus bem reinen und bem Raturtrieb gemischte sittliche Trieb. Der Endzwed bes fittlichen Sanbelne liegt jeboch in ber Unenblichfeit; er fann nie erreicht werben, ba bas 3ch nie vollig unabhangig von aller Beschrantung werden fann, fo lange es Intelligeng, feiner felbst bewußtes Ich bleiben foll. — Das Wefen bes sittlichen Sandelns ist hienach so zu bestimmen: Alles Sandeln muß eine Reihe von Sandlungen bilden, bei beren Fortsetzung bas 3ch sich aufeben fann als in Annaherung gur absoluten Unabhangigfeit begriffen. Jebe Sand= lung nuß ein Glied biefer Reihe bilben; es gibt feine gleichgultigen Sand= lungen; ftets in einem Sandeln, bas in biefer Reihe liegt, begriffen gu fein, bieß ift unfere sittliche Bestimmung. Das Pringip ber Sittenlehre ift baber: Erfalle jedesmal beine Bestimmung! — In formaler, subjettiver Beziehung gebort zum fittlichen Sanbeln, bag es ein intelligentes, freies, ein Sanbeln nach Begriffen fei; fei frei in Allem, was bu thuft, um frei zu werben! Beber bem reinen Trieb nach Gelbftftanbiafeit follen wir blind folgen, noch bem Maturtrieb; wir follen handeln nur mit bem flaren Bewußtsein, bag etwas ju unserer Bestimmung gebort ober Pflicht ift; wir burfen nur bie Pflicht erfullen um ber Bflicht willen. Die blind treibenden Impulje bes unver borbenen Naturtriebs, Sympathie, Mitleiben, Denfchenliebe u. f. m., forbern gwar vermoge ber ursprunglichen Ibentitat bes Naturtriebs mit bem reinen Trieb Daffelbe, wogu uns biefer aufforbert. Aber als bloge Impulfe ber Ratur find fie unsittlich; ber sittliche Trieb hat Raufalität als feine habend, benn er forbert: fei frei! Rur burch freies Sanbeln nach bem Begriff bes absoluten Gollens ift bas Bernunftwefen absolut felbftftanbig; nur Die Handlung aus Pflicht ift eine folche Darstellung bes reinen Vernunftwefens. Die formale Bedingung ber Moralität unjerer Sandlungen ift baber: handle ftets nach bester Ueberzeugung von beiner Pflicht; ober: handle nach beinem Gewissen. Das absolute Kriterium ber Richtigkeit unserer Ueberzengung von Pflicht ift ein Gefühl ber Wahrheit und Gewisheit. Dieses unmittelbare Befühl taufcht nie; benn es ift nur vorhanden bei volliger Uebereinstimmung unferes empirifden 3ch mit bem reinen, urfprunglichen. - Bon bier aus entwidelte Richte fobann bie besondere Sittenlehre ober bie Pflichtenlehre, bie wir jeboch hier übergeben muffen.

Geine Religionslehre hat Fichte in bem oben ermahnten Auffage: "Ueber den Grund unseres Glaubens an eine gottliche Weltregierung," sowie in ben baranf gefolgten Bertheibigungsichriften entwickelt. Die moralifche Weltordnung, fagt Fichte, ift bas Göttliche, bas wir annehmen. Durch bas Rechtthun wird biefes Gottliche in une lebendig und wirklich; jede unferer Sandlungen wird nur in ber Borausfegung beffelben, in ber Borausfegung, bag ber fittliche Zwed burch eine bobere Ordnung in ber Sinnenwelt ausführbar ift, vollzogen. Der Glaube an eine folche Beltorbnung ift ber gange und vollständige Glaube: benn jene lebendige und wirkende moralische Ordnung ift felbft Gott; wir bedurfen feines andern Gottes und fonnen feinen andern faffen. Es liegt fein Grund in der Bernunft, aus jener moralischen Beltordnung berauszugeben und vermittelft eines Schluffes vom Begrundeten . auf ben Grund noch ein besonderes Wefen als die Urfache deffelben angu-Ift benn jene Ordnung ein Bufalliges? Gie ift bas absolut Erfte aller objettiven Ertenntnis. Wollte man Guch aber auch erlauben, jenen Schluß zu machen, was habt Ihr bann eigentlich angenommen? Diefes Befen foll von Guch und ber Belt unterichieben fein, es foll in ber lettern nach Begriffen wirten; es foll fonach ber Begriffe fabig fein, Berfonlichteit

haben und Bewuftfein. Das nennt Ihr benn Berfonlichkeit und Bewuftfein? Doch wohl Dasjenige, was Ihr in Euch felbst gefunden, an Guch felbst kennen gelernt und mit diesem Namen bezeichnet habt. Daß Ihr aber biefes ohne Beidranfung und Endlichkeit ichlechterbings nicht benten konnt, fann Guch Die geringfte Aufmertfamteit auf Die Ronftruftion Diefes Begriffs lehren. Ihr macht sonach biefes Wesen burch bie Beilegung jenes Prabifats zu einem Endlichen, zu einem Befen Gures Gleichen; und Ihr habt nicht, wie Ihr wolltet, Gott gebacht, sonbern nur Guch selbst im Denken vervielfaltigt. Der Begriff von Gott als einer besondern Substang ift unmöglich und wibersprechend. Gott existirt an fich felbft nur als eine folche moralifche Beltordnung. Jeber Glaube an ein Gottliches, ber mehr enthalt, als ben Begriff ber moralischen Beltordnung, ift mir ein Granel und eines vernunf= tigen Befens hochft unwurdig - Moralitat und Religion find auf biefem Standpunft, wie auf bem Rant'ichen, naturlich Gins, beibe ein Ergreifen bes Ueberfinnlichen, bas Erfte burch Thun, bas Zweite burch Glauben. Diefe "Religion bes freudigen Rechtthuns" bat Richte fodann in ben Bertheibigungsschriften gegen die Anklage bes Atheismus weiter ausgeführt. Fichte be-hauptet sogar, daß Nichts als die Grundsage ber neuern Philosophie ben allerdings in Berfall gerathenen religiofen Ginn unter ben Menfchen wieberherzustellen und bas innere Befen ber driftlichen Lehre ans Licht zu bringen vermochten. Befonders in ber "Appellation" an bas Bublifum fucht er bieg Er fagt bier: Die Beantwortung ber Fragen: mas ift gut? mas ift mahr? ift bas Riel meines philosophifchen Spftems. Es behauptet zuvörderft, bag es etwas absolut Wahres und Gutes gebe; es gebe etwas ben freien Flug bes Denkens Unhaltendes und Bindendes. Unaustilgbar ertont im Menichen bie Stimme, bag Etwas Pflicht fei und lediglich barum gethan werben miffe. Durch biefe Anlage in unferem Wefen eröffnet fich uns eine gang neue Belt; wir erhalten eine hohere Exifteng, bie von ber gangen Ratur unabhängig und lediglich in uns felbft gegrundet ift. 3ch will jene absolute Gelbstgenugfamteit ber Bernunft, jene gangliche Befreiung von aller Abhangigfeit Geligfeit nennen. Als bas einzige, aber untrugliche Mittel ber Geligkeit zeigt mir mein Bewiffen bie Erfüllung ber Bflicht. Es brangt sich mir also ber unerschütterliche Glaube auf, bag es eine Regel und fefte Ordnung gebe, nach welcher nothwendig die reine moralische Denkart felig mache. Dag ber Menich, ber bie Burbe feiner Bernunft behauptet, auf ben Glauben an biefe Orbnung einer moralifden Welt fich ftuge, jebe seiner Pflichten betrachte als eine Berfügung jener Ordnung, jebe Folge berfelben für gut, b. i. für seligmachend halte und freudig fich ihr unterwerfe, ift absolut nothwendig und bas Wefentliche ber Religion. Erzeuge nur in bir bie pflichtmäßige Gefinnung, und bu wirft Bott erkennen und, mabrend bu uns Andern noch in ber Ginnenwelt ericheinft, fur bich felbft ichon bienieden im ewigen Leben bich befinden.

## II. Die Fichte'iche Philosophie in ihrer fpatern Geftalt.

In ber von uns so eben betrachteten altern Bissenschaftslehre Fichte's ift Alles niebergelegt, was er als spekulativer Philosoph Bedeutendes geleistet hat. Später, seit seinem Abgange von Jena, gestaltete sich sein System als malig um, aus mehreren Gründen. Theils war es schwer, den schrossenschaftslehre festzuhalten; theils blieb die inzwischen aufgetretene Schelling'sche Raturphilosophie nicht ohne Einsluß auf Fichte's eigene Denkweise, obwohl der Leptere es in Abrede stellte und mit Schelling

barüber in einen erbitterten Gigenthumsftreit gerieth; theils endlich trugen feine außern, nicht gang gludlichen Berhaltniffe bagu bei, feine Beltanichauung gn mobifigiren. Sichte's Schriften aus biefer zweiten Periobe find größtentheils popularen Inhalts und fur ein gemischtes Bublifum bestimmt. Gie tragen alle ben Stempel feines icharfen Beiftes und feiner hohen mannlichen Gefinnung, haben aber nicht bie Originalität und bie miffenschaftliche Ronfequeng feiner fruberen Schriften; auch Die wiffenschaftlichen unter ihnen genugen nicht ben Unforberungen, welche er felbft fruber binfichtlich ber genetischen Konftruftion und philosophischen Methode mit fo vieler Strenge an fich und Andere gemacht. Dielmehr erscheint seine jesige Lehre als ein so lose zusammenhangendes Gewebe seiner altern subjektiv idealistischen Borftellungen und ber neu bingngefommenen objettiv ibealiftischen, bag Schelling fie als ben vollendetsten Synfretinismus und Etlettigismus bezeichnen tonnte. Das Unterscheibende feines neuen Standpunftes ift namentlich bieg, bag er feinen subjektiven Idealismus in objektiven Bantheismus (mit Anklangen an ben Neuplatonismus), bas 3ch feiner frühern Philosophie in bas Absolute ober ben Bedanken Gottes binüberguleiten fucht. Gott, beffen Begriff er früher nur in ber zweifelhaften Bestalt einer moralischen Beltordnung an bas Ende feines Syftems gestellt batte, wurde ihm nun gum absoluten Unfange und einzigen Gloment feiner Philosophie. Daburd befam biefe Philosophie eine gang andere Farbe. Die moralische Strenge wich ber religiofen Milbe; fatt Ich und Gollen wurden Leben und Liebe Die Grundzüge feiner Philosophie; an bie Stelle ber icharfen Dialettif ber Biffenfchaftslebre trat eine Borliebe fur muftifche und bilbliche Ausbrucksweifen. fonders charafteriftisch fur biefe zweite Beriode ber Fichte'schen Philosophie ift ihre hinneigung gur Religion und gum Chriftenthume, am meiften in ber Schrift: "Unweisung gum feligen Leben." Fichte behauptet hier, feine neue Lehre fei gang auch bie Lebre bes Chriftenthums und befonders bie bes Evangeliums Johannis. Diefes Evangelinm allein wollte Richte bamals als achte Quelle bes Chriftenthums gelten laffen, ba bie übrigen Apoftel balbe Juben geblieben feien und ben Grundirrthum bes Jubenthums, Die Lehre von einer zeitlichen Weltschöpfung, fteben gelaffen hatten. Befondern Werth legte Fichte bem erften Theile bes johanneischen Prologs bei: in ihm fei bie Erschaffung ber Belt aus Richts widerlegt und Die richtige Ansicht von einer mit Gott gleich ewigen und mit seinem Wefen nothwendig gegebenen Offenbarung bargeftellt. Bas bagegen ber Prolog von ber Menichwerbung bes Logos in ber Person Jesu fagt, hat nach Fichte nur hiftorische Gultigfeit. Der abfolnte und ewig mabre Ctanbpunft ift, bag ju allen Beiten in Jedem ohne Ansnahme, ber feine Ginheit mit Gott lebendig einfieht und ber wirklich und in ber That fein ganges individuelles Leben an bas gottliche Leben in ihm hingibt, bas ewige Wort gang auf biefelbe Beife, wie in Jefn Chrifto, Fleisch wird, ein perfonlich finnliches und menschliches Da= fein erhalt. Die gange Gemeinde, ber Erftgeborne zugleich mit ben Rachgeborenen, fällt gufammen in ben Ginen gemeinschaftlichen Lebensquell Aller, Die Gottheit. Und fo fallt benn bas Chriftenthum, feinen 3med als erreicht fegend, wieder gusammen mit ber absoluten Bahrheit und behauptet felbft, daß Jebermann gur Ginheit mit Gott tommen folle. Go lange ber Menfch noch irgend Etwas felbft zu fein begehrt, tommt Gott nicht zu ihm, benn tein Menfch fann Gott werden. Gobalb er fich aber rein, gang und bis in Die Wurzel vernichtet, bleibt allein Gott übrig und ift Alles in Allem. Der

Berbart. 197

Mensch tann sich teinen Gott erzeugen; aber sich selbst als die eigentliche

Degation fann er vernichten und fobann verfinft er in Gott.

Das Resultat seines fortgeschrittenen Philosophirens faßt Fichte in fols genben Berfen furz und flar zusammen, bie wir zweien nachgelaffenen Sonetten entuehmen:

- Das Ewig Sine
Lebt mir im Leben, fieht in meinem Seben. —
Richts ift benn Gott; und Gott ift Nichts, benn Leben.
Gar flar die Hille fich vor dir erhebet.
Dein Ich ifte: es sierbe, was vernichtar; Und fortan lebt nur Gott in beinem Streben.
Durchschane, was dies Streben überlebet:
Da wird die Hille dir als Hille sichtbar,
Und nureschleiert siehft du göttle sichtbar,
Und nureschleiert siehft du göttlich Leben.

#### §. 42. Berbart.

Gine eigenthumliche, mannigfach beachtenswerthe Fortbilbung ber Rant'= schen Philosophie hat Johann Friedrich Gerbart (geb. 1776 in Olbensburg, 1805 Professor ber Philosophie in Göttingen, seit 1808 als Rachs folger Rant's in Ronigsberg, 1833 nach Gottingen berufen, wo er 1841 ftarb) versucht. Die Berbart'iche Philosophie unterscheibet fich baburch von ben meiften andern Suftemen, bag fie nicht eine Bernunftibee zu ihrem Bringip macht, fondern wie die Rant'iche in ber fritischen Untersuchung und Bearbeitung ber subjettiven Erfahrung ihre Aufgabe fucht. Gie ift gleich= falls Rritigismus, aber mit eigenthumlichen, von ben Rant'ichen burchaus abweichenden Refultaten. In der Geschichte der Philosophie uimmt fie darum grundsagmäßig eine isolirte Stellung ein: statt als Momente der wahren Philosophie ericheinen ihr faft alle fruheren Spfteme als Fehlversuche. Befonbers fteht fie ber nachkantischen beutschen Philosophie, am Deiften ber Schelling'ichen Raturphilosophie, in ber fie nur ein Birngefpinnft und eine Traumerei erbliden tann, feindfelig gegenüber; eber berührt fie fich mit ber Begel'ichen Philosophie, beren Gegenpol fie bilbet. - Wir geben eine furge Darftellung ihrer hauptgebanken.

1) Grundlage und Ausgangspunkt der Philosophie ift nach herbart die gemeine Ausicht der Dinge, das ersabrungsmäßige Wissen. Sin philosophisches Cystem ist weiter Nichts, als ein Versuch, durch welchen irgend ein Denter gewisse sich vorgelegte Fragen aufzulösen strett. Zede in der Philosophie aufzuwersende Frage soll sich einzig und allein auf das Gegebene beziehen und muß durch dieses selbt dargeboten sein, weil es für den Mensichen kein anderes ursprüngliches Feld der Gewissheit gibt, als nur die Ersahrung. Icher Anfang des Philosophicens ist mit ihr zu machen. Das Denken soll sich den Ersahrungsbegriffen übergeben: es soll uicht diese, son dern sie sollen das Denken leiten. So ist also die Ersahrung zug und gar Objekt und Kundament der Philosophie; was nicht gegeben ist, kaun nicht Gegenstaud des Denkens sein, und es ist unmöglich, ein die Grenzen der

Erfahrung überschreitenbes Wiffen gu Stanbe gu bringen.

2) Der Erfahrungsstoff ist allerdings Basis ber Philosophie, aber als vorgefundener steht er noch außerhalb berselben. Es fragt sich, was ist die erste That oder ber Anfang ber Philosophie? Das Denken hat sich zuerst von der Erfahrung loszureißen, die Schwierigkeiten der Untersuchung sich

klar zu machen. Der Anfang der Philosophie, worin sich das Deuken über das Gegebene erhebt, ist demnach die zweiselnde Ueberlegung oder die Ekepsis. Die Skepsis ist eine niedere und eine höhere. Die niedere bezweiselt bloß, daß die Dinge so beschaffen seien, wie sie und erheinen; die höhere geht über die Erscheinungsform hinaus und fragt, od überhaupt Etwas da sei? Sie bezweiselt z. B. die Succession in der Zeit; sie fragt in Bertress der zwecknäßigen Formen der Naturgegenstände, od die Zwecknäßigkeit wahrgenommen oder hinzugedacht sei n. f. s. So kommen allmälig die Brobleme zur Sprache, welche den Inhalt der Metaphysis selbss diben. Das Resultat der Skepsis ist also nicht ein negatives, sondern ein positives. Das Zweiseln ist Nichts als das Deutsen der Erfahrungsbegriffe, die der Skepsis zur Erkenntuss, daß jene Ersahrungsbegriffe, obgleich se sich auf ein Gegebenes beziehen, deunoch keinen denkbaren, von legischen Ungereinntheim

freien Inhalt haben.

3) Die Metaphyfit ift, nach Serbart, Die Wiffenschaft von ber Begreiflichteit ber Erfahrung. Wir haben namlich bis jest eine boppelte Ginficht gewonnen. Auf ber einen Seite halten wir baran fest, bie einzige Bafis ber Philofophie fei bie Erfahrung; auf ber andern hat ber Zweifel bie Zuverläffigkeit berfelben erschüttert. Bunachft ift nun ber Bweifel in eine bestimmte Reuntnig ber metaphpfifden Probleme ju verwaudeln. Es find uns Begriffe von ber Erfahrung aufgebrungen, bie fich nicht benten laffen, b. b. fie werben zwar von bem gewohnlichen Berftanbe gebacht, aber biefes Denten ift ein buntles und verworrenes Denten, bas die wiberftrebenben Mertmale nicht fondert und vergleicht. Das geschärfte Denten bagegen, Die logische Analyje findet in ben Erfahrungsbegriffen (g. B. Rann, Beit, Berben, Bewegung u. f. f.) Wiberfpruche, wiberfprechenbe, einander verneinenbe Merfmale. Bas ift nun gu thun? Weggeworfen tonnen biefe Begriffe nicht merben, ba fie gegeben find und wir nur an Gegebenes uns halten können; beibehalten können fie nicht werben, da fie undenkbar, logisch unvollziehbar find. Der einzige Ausweg, ber übrig bleibt, ift: wir muffen fie umarbeiten. arbeitung ber Erfahrungsbegriffe, bie hinausschaffung bes Biberfpruches aus ihnen, ift ber eigentliche Attus ber Spefulation. Die bestimmteren Brobleme, Die einen Biberfpruch motiviren und mit beren lofung fich baber bie Metaphyfit ju beschäftigen bat, bat bie Stepfis ju Tage geforbert; bie wichtigften find bas Problem ber Juhareng, ber Beranterung und bes 3ch.

Das Berhaltniß zwischen herbart und hegel ift auf biefem Buntte porzüglich einleuchtend. Ueber Die wiberfprechenbe Ratur ber Dentbeftimmungen und Erfahrungebegriffe find beibe einverftanden. Aber von bier aus geben fie auseinander. Gin innerer Biberfpruch ju fein, fagt Begel, ist eben bie Natur bieser Begriffe, wie aller Dinge; bas Berben 3. B. ift wesentlich bie Ginheit von Gein und Nichtsein u. f. f. Dieß ist so lange unmoalich, entgegnete Berbart, als ber Cat bes Biberfpruchs noch Giltigfeit bat; enthalten bie Erfahrungsbegriffe innere Biberfpruche, fo ift bieg nicht Schuld ber objettiven Belt, jonbern bes vorftellenben Gubjette, bas feine faliche Auffassung burch Umarbeitung biefer Begriffe und Sinausschaffung bes Wiberfpruchs wieber gut zu machen hat. Berbart beschuldigt bie Begel'iche Philosophie bes Empirismus, ba fie bie wibersprechenben Erfahrungebegriffe unverandert aus der Erfahrung aufnehme und biefelben, trog ber Giuficht in ihre widersprechende Ratur, eben baburch, daß fie empirisch gegeben feien, für gerechtfertigt aufebe, ja fogar um ihretwillen bie Logit Berbart. 199

umfchaffe. Segel und herbart verhalten fich ju einander, wie Beraklit und

Barmenibes (vgl. §§. 6. 11. 7.).

4) Bon bier aus tommt Berbart auf folgende Beife gu feinen "Realen." Die Entbedung von Biberfpruchen in allen unferen Erfahrungsbegriffen, fagt er, tonnte auf absoluten Cfeptizismus, auf Berzweiflung an ber Bahrheit führen. Hier aber leuchtet jogleich ein, daß, wenn die Existen alles Realen überhaupt geleugnet würde, auch der Schein, die Empfindung, das Borftellen, bas Denten aufgehoben murbe. Bir tonnen baber annehmen, fo viel Schein, fo viel hindeutung aufs Sein. Dem Begebenen allerbings können wir kein wahres, kein an und für sich seiendes Sein zuschreiben, es ist nicht für sich allein, sondern nur an oder in oder durch ein Anderes. Das wahrhafte Sein ist ein absolutes Sein, das als foldes jebe Relativitat, jebe Abhangigkeit ausschließt, es ift abfo= Inte Bosition, Die nicht erft wir zu fegen, fondern nur anzuer= kennen haben. Insofern bieses Seienbe einem Etwas beigelegt wird, kommt biesem Realität zu. Das wahrhaft Seienbe ift also allemal ein quale, ein Etwas, welches als feiend betrachtet wirb. Damit unn biefes Befette ben Bedingungen entspreche, die im Begriffe ber absoluten Position liegen, muß bas Was bes Realen gebacht werden a) als schlechthin positiv ober affirmativ, b. h. ohne Regation ober Beschrantung, welche bie Absolutheit wieber aufhobe; b) als schlechthin einfach, b. h. auf feine Beife als eine Bielheit ober mit inneren Gegenfagen behaftet; c) als unbestimmbar burch Großen-begriffe, b. h. nicht als Quantum, als theilbar, als ausgebehnt in Beit und Raum, baber auch nicht als ftetige Große ober Continuum. Festzuhalten ift aber immer, bag Diefes Seiende ober Diefe absolnte Realität nicht bloß eine gebachte, fondern eine felbftftanbige, auf fich felbft beruhende und barum vom Denten blog anguertennende ift. Der Begriff biefes Seienden liegt ber gangen Berbart'ichen Metaphyfif ju Grund. Gin Beifpiel bafur. Das erfte in ber Metaphyfit aufzulojende Problem ift bas Broblem ber Inbareng, bas Ding mit seinen Merkmalen. Bebes mahrnehmbare Ding stellt sich ben Sinnen bar als ein Complex mehrerer Merkmale. Allein sammtliche in ber Bahrnehmung gegebene Gigenschaften ber Dinge find relativ. Wir geben g. B. als eine Eigenschaft eines Rorpers ben Rlang an. Er flingt - aber nicht ohne Luft; mas ift nun bieje Eigenschaft im luftleeren Raume? Er ift fcmer, aber nur auf ber Erbe. Er ist farbig, aber nicht ohne Licht; wie ift nun biefe Gigenschaft im Dunkeln? Ferner verträgt fich bie Mehrheit ber Gigen-Schaften nicht mit ber Ginheit bes Gegenstandes. Fragft Du: was ift Diefes Ding, fo antwortet man mit ber Gumme ber Rennzeichen: es ift weich, weiß, klaugvoll, schwer, aber die Rebe war von Einem, nicht von Bielem. Die Antwort gibt bloß das an, was das Ding hat, aber nicht, was es ist. Ueberdieß ist die Reihe der Merkmale immer unvollständig. Das Bas eines Dinges fann alfo weber in ben einzelnen gegebenen Gigen-Schaften, noch in beren Ginheit liegen. Es bleibt uns nur Die Antwort übrig: bas Ding ift basjenige Unbefannte, beffen Segung bie in ben gegebenen Gigen= schaften liegenden Segungen vertritt, es ift, furz gefagt, bie Substang. Denn sonbert man bie Merkmale ab, bie bas Ding haben soll, um zu sehen, was bas Dung rein an fich ift, so sinbet fich, baß gar Nichts mehr übrig bleibt, und wir sehen ein, baß es eben nur ber Kompler ber Merkmale, bie Berbindung berfelben zu einem Bangen war, mas wir als bas eigentliche Ding betrachteten. Da aber jeber Schein auf ein bestimmtes Reale hinweist, und mithin fo viel Schein, fo viele Realen gefet werben

muffen, fo haben wir bas bem Dinge mit feinen Merkmalen gu Grunde liegende Reale anzuseben als einen Romplex von vielen einfachen Gubftangen ober Monaben, beren Qualität übrigens bei verschiebenen verschieben ift. Die erfahrungsmäßig wiederkehrende Gruppirung biefer Monaden wird von uns fur ein Ding gehalten. Ueberfeben wir nun noch furg bie Bestaltung ber metaphyfifchen Grundbegriffe, welche biefelben burch ben Grundbegriff bes Geienben erhalten. Buerft ift es ber Begriff ber Kaufalitat, ber nicht in seiner gewöhnlichen Form festgehalten werben fann. Wir nehmen in der That höchstens die Zeitfolge, aber nicht ben nothwendigen Zusammen-hang ber Ursache mit ber Wirtung wahr. Die Ursache selbst kann weber transfrendent fein, benn reale Einwirfungen von einem Realen auf bas andere widersprechen bem Begriffe ber absoluten Realität; noch immanent, benn fo mußte bie Substang als eins gebacht werben mit ihren Merkmalen, was ben Untersuchungen über bas Ding mit seinen Merknalen wiberspricht. Ebensowenig kann ber Grund, warmn bestimmte Wesen bei einander sind, im Begriffe bes Realen gesucht werden, benn das Reale ift das abfolnt Unweranderliche. Der Kansalitätsbegriff tann also nicht anders erklart werben, als baß bie vielen Realen, bie ben Mertmalen zu Grunbe liegen, als ebenso viele Ursachen eines ebenso vielfachen Erscheinens, jede für sich gebacht werben. Mit bem Kausalitätsbegriffe hängt zusammen bas Problem ber Beranberung. Da es jeboch bei Berbart fein inneres Beranbern, fein Gelbstbestimmen, fein Werben und Leben gibt, ba bie Monaten an fich unveranderlich find und bleiben, fo werben fie nicht verschieden ihrer Qualitat nach, fonbern fie find eine von ber antern verschieben uranfanglich, und behaupten jebe ihre Qualitat ohne irgend einen Bechfel. Das Problem ber Beranterung fann somit bloß aufgelost werben burch bie Theorie ber Störungen und Gelbfterhaltungen ber Wefen. Wem aber bas Einzige, was nicht bloß scheinbares, sonbern wirkliches Beschehen im Befen ber Monaben genannt werben fann, fich auf Die "Gelbfterhaltung" als ben legten Schimmer einer Thatigfeit und Lebensaußerung redugirt, fo ift bie Frage bod noch immer bie, wie ift wenigstens ber Schein ber Beranberung gu erklaren? Diegu find zweierlei Gilfsbegriffe nothwendig, erftlich ber Gilfsbegriff von ben zufälligen Anfichten, zweitens ber Gilfsbegriff bes intellettnellen Raumes. Die zufälligen Anfichten, ein von ber Mathematif hergenommener Ausbruck, bebenten in Beziehung auf bas vorliegende Problem jo viel: ein und berfelbe Begriff kann oft, ohne baß bas Geringste an feinem Befen geandert wird, in fehr verschiedenen Beziehungen gu anderen Befen betrachtet werben - eine gerabe Linie als Rabins ober als Tangente, ein Ton als harmonisch ober als bisharmonisch. Bermoge biefer zufälligen Unsichten nun läßt sich von bem, was wirklich in ber Monade erfolgt, wenn andere ber Qualität nach entgegengesette Monaden mit ihr zusammentommen, eine folche Anficht faffen, welche einerseits ein wirkliches Weschehen befagt, andererfeits boch auch bem ursprunglichen Buftanbe berfelben feine wirkliche Beranderung aufburdet. (Gine grane Farbe 3. B. erscheint neben Schwarz wie weiß, neben Beiß wie fdwarg, ohne baß fich ihre Qualitat verandert.) Der intellettuelle Raum ferner ift ein Silfsbegriff, welcher ent= fpringt, indem von ben nämlichen Wefen sowohl bas Infammen als bas Nichtzusammen foll gedacht werben. Mittelft biefes Bilfsbegriffes werben bann namentlich bie Biberfpruche aus bem Begriffe ber Bewegung binaus: geschafft. Dag endlich ber Begriff ber Materie und ber Begriff bes 3ch (mit beren Umarbeitung, b. h. pfychologischen Erflarung, fich ber Reft ber

Berbart. 201

Metaphyfif befchaftigt), ebenso wie bie bisberigen Begriffe nicht minber in fich wiberfprechend, als unvereinbar mit bem Grundbegriffe bes Realen find, leuchtet ein, benn es fann weber aus ben raumlofen Monaben ein ansgebebntes Befen, wie bie Materie, gebilbet werben, und es fallen barum auch mit ber Materie bie gewöhnlichen (Schein-) Begriffe von Raum und Beit, noch tonnen wir ben Begriff bes Ich ohne Umarbeitung laffen, ba es ben wibersprechenden Begriff bes Dinges mit vielen und wechselnden Mert-

malen (Buffanten, Araften, Bermogen) barftellt. Berbart's "Realen" erinnern an bie Atomenfehre ber Atomiften (vgl. S. 9, 2.), Die Alleinstehre ber Cleaten (vgl. S. 6.) und Die Leibnig'iche Monabologie. Gie untericheiben fich jeboch baburch von ben Atomen, baß ihnen bas Prabifat ber Undurchbringlichfeit nicht gufommt. Go aut fich ein mathematischer Buntt als genan mit einem anbern in berfelben Stelle Bufammenfallend benten lagt, fo gut tonnen auch bie Berbart'ichen Monaben in bemfelben Raume vergestellt werben. In biefer Beziehung hat bas Berbartiche Reale weit mehr Achnlichkeit mit bem eleatischen Gins: Beibe find einfach und im intellettnellen Raume zu benten, aber ber wefentliche Unterschied ift, bag bie Berbart'schen Substangen in ber Mehrgahl vorhanden und von einander verschieben find, ja felbft fontrare Wegenfage bilben. Mit ben Leibnig'fchen Monaben find bie Berbart'schen einfachen Quantitaten auch fonft ichon verglichen worben; Die Leibnig'ichen Monaben find jedoch wesentlich vorstellend, sie find Wesen mit inneren Zustanden, während nach herbart bas Borftellen so wenig, wie jeder andere Zustand,

jum Befen felbft gebort.

5) An die Metaphofit fnupft fich die Pfychologie. Das Ich ift guvorberft ein metaphyfifches Problem und fallt in biefer Begiehung unter Die Rategorie bes Dinges mit Merkmalen. Es ift ein Reale mit vielen Gigen= fchaften, wechselnden Buftanten, Rraften, Bermogen, Thatigfeiten und enthalt fomit Biberfpruche. Weiter aber ift bas Ich ein psychologisches Pringip und hier tommen biejenigen Biberfpruche in Betracht, welche in ber Iben= titat bes Subjekte und Objekte liegen. Das Subjekt fest fich felbft und ift fich somit Objett. Dieses gesette Objett ift aber fein anderes, als bas seinenbe Subjett. Das Ich sin somit, wie Fichte sagt, Subjett Objett und als foldjes voll ber harteften Biberfpruche, benn Gubjett und Dbjett wird nie ohne Witerspruch fur Gins und Daffelbe ausgegeben werben konnen. Run aber ift boch bas Ich gegeben, es kann alfo nicht von ber hand gewiesen, fonbern muß vom Biberfpruche gereinigt werben. Dieß geschiebt, indem bas Ich als bas Borftellende gebacht und bie verschiebenen Empfinbungen, Gebanken u. f. w. unter bem gemeinsamen Begriffe bes wechselnden Scheines befaßt werben. So ift also bie Lösung hier bie abnliche, wie beim Problem ber Juharenz. Wie in biesem Problem bas Ding als ein Kompler von fo vielen Realen gefaßt wurde, als es Merkmale hat, ebenfo hier bas Ich; ben Merkmalen aber entsprechen beim Ich bie inneren Buftanbe und Borftellungen. Go ift, was wir Ich zu nennen pflegen, nichts Anderes als bie Seele. Die Seele als Monas, als fchlechtbin Seienbes ift mithin einfach, ewig, unauflostich, ungerftorbar, in welchen Bestimmungen Die ewige Fortbauer eingeschloffen ift. Bon biefem Standpunkte aus verbreitet fich Berbart's Polemif über bas Berfahren ber gewöhnlichen Binchologie, bas ber Geele gewiffe Rrafte und Bermogen aufchreibt. Bas in ber Geele vorgeht, ift vielmehr nichts Anderes als Gelbsterhaltung, bie nur im Begenfage zu anderen Realen mannigfad, und wechselnd fein tann.

Die Urfachen ber wechselnben Buftanbe find alfo biefe anderen Realen, bie mit ber Scelen : Monas medicind in Konflift treten und fo iene icheinbar unendliche Mannigfaltigfeit von Empfindungen, Borftellungen, Affettionen erzeugen. Diese Theorie ber Gelbsterhaltung liegt ber gangen herbart'schen Pfinchologie zu Grunde. Bas bie gewohnliche Pfichologie mit Fuhlen, Denten, Borftellen bezeichnet, bieß find nur spezififche Bericbiebenheiten in ber Gelbsterhaltung ber Gecle; fie bezeichnen teine eigentlichen Buftanbe bes innern realen Wefens felbst, sonbern nur Berhaltniffe zwischen ben Realen, Berhaltniffe, Die von mehreren Seiten ber angleich eintretend fich unter einander felbst theils anfheben, theils begunstigen, theils modifiziren. Das Bewußtfein ift die Summe biefer Beziehungen, in benen die Seele zu anderen Wesen steht. Die Beziehungen zu ben Gegenständen aber und mithin bie ihnen entsprechenden Borftellungen find nicht alle gleich ftark, eine verbrängt, spannt, verbunkelt bie andere, ein Berhältniß des Gleichge-wichts, das sich nach der Lehre der Statik berechnen läßt. Die unterdrückten Borftellungen verschwinden aber nicht ganglich, fonbern harren gleichfam an ber Schwelle bes Bewußtseins auf ben gunftigen Augenblick, wo ihnen vergonnt wird wiederaufzusteigen, sie verbinden fich mit verwandten Borftellungen und bringen mit vereinten Kraften vor. Diefe (von Berbart vortrefflid, geschilberte) Bewegung ber Borstellungen kann nach ben Regeln ber Mechanit berechnet werben — bieß bie bekannte Anwendung ber Mathematit auf bie empirifche Geelenlehre bei Berbart. Die gurudgebrangten, an ber Schwelle bes Bewußtseins harrenden, nur im Duntel wirkenben Borftellungen, beren wir und nur halb bewußt find, find bie Befühle. Gie außern fich, je nachdem ihr vorbringendes Streben mehr ober weniger Erfolg hat, als Begierben. Die Begierbe wird jum Billen, wenn fie fich mit ber hoffnung bes Erfolges verbindet. Der Wille ift gar fein besonderes Bermogen bes Beiftes, fonbern liegt nur in bem Berhaltniffe ber herrichenben Borftellungen zu anberen. Die Kraft ber Gutscheibung, ber Charakter bes Mannes wird vorzüglich bavon abhängen, daß eine gewisse Wasse von Vorftellungen fich bauernd im Bewußtfein balt, andere Borftellungen abichwacht ober ihren Gintritt über bie Schwelle bes Bewußtfeins nicht geftattet.

6) Die Bebeutung ber Berbart'ichen Philosophie liegt in ihrer Detaphyfit und Pfychologie. Die übrigen Cpharen und Thatigkeiten bes menichlichen Geiftes, Recht, Moral, Staat, Runft, Religion geben ziemlich leer bei ihr ans, und wenn es auch bier nicht an treffenden Bemertungen fehlt, fo hangen fie boch nicht mit ben fpetulativen Pringipien bes Suftemes zusammen. Berbart ifolirt grundsagmäßig bie einzelnen philosophischen Biffenschaften, namentlich unterscheibet er aufs Strengfte theoretische und praftifche Philosophie. Er tabelt bas Streben nach Ginheit in ber Philos fophie, bas ju ben größten Grrthumern veranlagt habe, benn logische, metaphyfifche und afthetische Formen feien burchaus bifparat. Die Cthit, ja bie gefammte Aefthetit haben Begenftanbe zu behandeln, worm eine unmittelbare Evideng hervortritt, welche ber Metaphofit ihrer gangen Natur nach fremb ift, benn in biefer muß alles Wiffen erft burch Befeitigung bes Irrthums erworben werben. Die afthetischen Urtheile, auf welchen bie praftische Phi= lofophie bernht, find von ber Realitat irgend eines Begenftandes unab= bangig, fo bag fie felbst mitten unter ben startsten metaphysischen Zweifeln mit unmittelbarer Gewißheit hervorlendten. Die fittlichen Glemente, fagt Berbart, find gefallende und miffallende Billensverhaltniffe. fich bei ihm bie gange prattifche Philosophie auf afthetische Urtheile. Das

Shelling. 203

ästhetische Urtheil ift ein unwillfürliches und unmittelbares Urtheil, welches bas Prädikat, der Borgüglichkeit oder Berwerflichkeit ohne Beweis den Gegenständen beilegt. — Auf diesem Kunkte ist die Differenz zwischen Herbart und Kant am Größten.

Im Gauzen kann man bie Gerbart'iche Philosophie bezeichnen als eine Fortbildung ber Leibnip'schen Monabologie, voll ausbauernben Scharf-

finnes, aber ohne innere Fruchtbarfeit und Entwidlungsfähigfeit.

# §. 43. Schelling.

Aus Fichte ift Schelling hervorgegangen. Wir können ohne weitere Einleitung zur Darstellung seiner Philosophie übergeben, ba bas hervorgehen berselben aus ber Fichte'schen einen Theil ihrer Entwicklungsgeschichte

bilbet, alfo innerhalb ihrer gur Sprache fommt.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ift ben 27. Januar 1775 gu Leonberg im Burttembergischen geboren. Ungewöhnlich fruh entwickelt bezog er schon im funfzehnten Jahre bas Tubinger theologische Seminar, wo er fich theils ber Philologie und Dhythologie, theils und besonders ber Rant= ichen Philosophie widmete. Mit Solberlin und Segel ftand er mabrend feiner Studienzeit in perfonlicher Berbindung. Schelling ift fehr fruh als Schriftsteller aufgetreten : querft 1792, um ju promoviren, mit einer Differtation über bas britte Rapitel ber Benefis, worin er ber mosaischen Ergab= lung vom Gundenfalle eine intereffante philosophische Deutung gibt. folgenden Jahre, 1793, erichien von ihm eine Abhandlung verwandten Inhalts über "Mythen und Philosopheme ber alteften Welt" in Banlus' Ins lette Jahr feines Tubinger Aufenthalts (1794-95) Memorabilien. fallen bie zwei philosophischen Schriften "über bie Doglichkeit einer Form ber Philosophie überhaupt" und "vom Ich als Prinzip der Philosophie ober vom Unbedingten im menschlichen Biffen." Rach Bollenbung feiner Uni= versitätsstudien begab sich Schelling als Erzieher ber Barone von Riedesel nach Leipzig, balb barauf nach Jena, wo er Fichte's Schiler und Mitar-beiter wurde. Nach Fichte's Abgang von Jena trat er an bessen Stelle als Lehrer ber Philosophie, und begann nun, von Fichte's Standpunkt fich entfernend, mehr und niehr feine eigenthumlichen Anfichten ju entwickeln. Er gab in Jena namentlich bie Zeitschrift für spekulative Physik, so wie in Gemeinschaft mit Hegel das kritische Journal für Philosophie heraus. Im Jahre 1803 ging er als orbentlicher Brofessor der Philosophie nach Würzburg, 1807 als orbentliches Mitglied ber neuerrichteten Afabemie ber Biffenschaften nach Munchen über. Das Jahr barauf wurde er General-Setretar ber bilbenden Kunste, spater nach Errichtung ber Münchener Universität Profesior an berfelben. Ceit Jafobi's Tobe Prafibent ber Dunchener Afabemie, siedelte er sich 1841 nach Berlin über, wo er einige Male Bor-lesungen, besonders über "Philosophie der Mythologie" und "der Offenbarung" gehalten hat. Schelling hat in den legten Jahrzehnten nichts Größeres mehr herausgegeben; erft seit feinem am 20. Angust 1854 in Ragat erfolgten Tobe hat tie Beröffentlichung feiner fpatern Berte begonnen. Die Schel= ling'iche Philosophie ift fein geschloffenes, fertiges Suftem, gu bem fich bie einzelnen Schriften als Bruchtheile verhielten, fonbern fie ift wefentlich, wie bie platonische Philosophie, Entwickelungsgeschichte, eine Reihe von Bilbungs= ftufen, die ber Philosoph an sich felbst burchlebt hat. Statt die einzelnen Biffenschaften vom Standpuntte feines Bringips aus spftematisch ju bearbeiten, hat Schelling immer wieder von Born angefangen, immer neue Begründungen, neue Standpunkte versucht, meist (wie Plato) unter Ankunfung an frühere Philosopheme (Fichte, Spinoza, Neuplatonismus, Leibnit, Jakob Bohm, Gnostizismus), die er der Meise nach in sein Spstem zu verweben gesucht hat. Gine Darstellung der Schelling'ichen Philosophie hat sich hiernach zu richten und die einzelnen Perioden berselben, je nach der Anseinandersolge der einzelnen Schriftengruppen, gesondert vorzunehmen.

#### 1. Erfte Beriobe: Schelling's Bervorgang aus Richte.

Schelling's Ausgangepunkt war Richte, bem er fich in feinen fruhesten Schriften entschieden auschloß. In seiner Schrift "über die Meg-lichkeit einer Form der Philosophie" zeigt er die Nothwendigkeit eines oberften Grundsages, ben erft Fichte aufgestellt habe. In ber antern Schrift "über bas 3ch" zeigt Schelling, wie ber lette Grund unseres Wiffens nur im 3ch liege und baber jebe mabre Philosophie Itealismus fein muffe. Soll unfer Wiffen Realitat haben, fo muß es einen Buntt geben, in welchem 3bealitat und Realitat, Denten und Gein ibentisch gnfammenfallen, und wenn außer bem Biffen ein Soberes exiftirte, bas fur es felbft bie Bedingung ausmachte, wenn es mithin nicht felbft bas bochfte mare, fo murte es nicht abfolut fein fonnen. Richte fab biefe Schrift als Kommentar gn feiner Wiffenschaftslehre an: boch finten fich in ihr schon Unbeutungen bes fpatern Schelling'fchen Ctandpunttes, namentlich barin, bag Schelling bie Ginheit alles Wiffens, bie Nothwendigfeit, bag aus ben verschiedenen Wiffenschaften am Gube Gins werben muffe, nachbrudlich betont. In ben "Briefen über Dogmatismus und Kritigisums," 1795, polemifirt Schelling gegen Diejenigen Rantianer, welche von bem fritisch = ibealiftischen Ctanbpuntte bes Meifters in ben alten Dogmatismus wieber gurudfallen. Gleichfalls vom Tichte'ichen Standpunkte aus gab Schelling 1797-98 im Niethammer-Richte'ichen Journal in einer Reihe von Artifeln eine allgemeine Heberficht ber neuesten philosophischen Literatur. Doch beginnt er hier bereits auf bie philosophische Debuttion ber Ratur fein Augenmert gn richten, wenn er auch barin noch gang Fichtianer ift , bag er bie Ratur burdans aus bem Wefen bes 3ch bebugiren will. In ben furg barauf verfagien "Ibeen zu einer Philosophie ber Ratur" 1797, und ber Schrift "von ber Weltfeele" 1798, hat er sofort biefe feine naturphilosophischen Anschauungen naber ausgeführt. Geine Sauptgebanten, wie er fie in ben gulegtgenannten brei Schriften niebergelegt bat, find folgende. Der erfte Urfprung bes Begriffes ber Materie ftammt aus ber Natur und Auschaunug bes menschlichen Beiftes. Das Gemuth nämlich ift bie Ginheit einer unbeschränkten und befdrantenben Rraft. Die Schrantenlofigteit wurde bas Bewußtsein ebenfo numoglich machen als bie absolute Befchranttheit. Rur intem Die Rraft, Die ine Unbefchrantte ftrebt, burch bie entgegengesetzte beichranft, bie beschranfte selbst aber umgefehrt ihrer Schranfen entbunden wird, ift Fuhlen, Wahrnehmen, Erfennen beutbar. Rur ber Antagonismus beiber Rrafte, alfo nur ihre ftets werbeube, relative Einheit ift bas wirkliche Gemuth. Ebenjo ift es in ber Ratur. Die Materie als folde ift nicht bas Erfte, fonbern bie Rrafte, beren Ginheit fie ausmacht. Sie ift nur als bas ftets werbenbe Probutt ber Attraftion und Repulijon gu faffen, also nicht in trager Rraßheit, wie man fich wohl vorstellt, fondern jene Rrafte find bas Urfprungliche. Rraft aber ift im Materiellen gleichfam

bas Immaterielle. Rraft in ber Ratur ift bas, mas bem Beifte verglichen werben fann. Da mithin bas Gemuth fich als berfelbe Konflift entgegengesetzter Kräfte darstellt, wie die Materie, so mussen sie selbst in einer höhern Identität vereinigt sein. Das Organ des Geistes aber für die Erfassung ber Ratur ift bie Anschanung, welche ben burch anziehende und gurudftogenbe Rrafte begrengten und erfullten Ranm als Objett ber außern Ginne in Befit nimint. Co mußte Cchelling bie Folgerung machen, bag baffelbe Abfolute in ber Ratur wie im Beift erscheine, Die Barmonie berfelben nicht ein bloß auf fie bezogener Bebante fei. "Dber wenn 3hr behauptet, baß wir eine folde Joce auf die Ratur nur übertragen, so ift nie eine Alhnung von bem, was uns Ratur ift und fein foll, in Eure Seele gefommen. Denn wir wollen nicht, bag bie Ratur mit ben Gefegen unfers Beiftes gufällig (etwa burch Bermittlung eines Dritten) gufammentreffe, fondern daß fie felbft nothwendig und urfprunglich bie Befege unfere Beiftes - nicht nur ausbrude, fonbern felbft realifire, und bag fie nur infofern Datur fei und Ratur beige, ale fie bieg thate." "Die Ratur foll ber ficht= bare Beift, ber Beift bie unfichtbare Ratur fein. Dier alfo, in ber absoluten Ibentitat bes Beiftes in und und ber Ratur außer uns, muß fich bas Broblem, wie eine Ratur außer uns möglich fei, auflofen." Diefer Be= bante, bag bie Ratur, bie Materie, ebenjo bie attuoje Ginheit ber Attrattiv= und Repulsivfraft fei, wie bas Gemuth bie Ginheit einer unbeschrantten und beschräntenben Tenbeng; bag ber positiven unbeschränften Thatiateit bes Beiftes in ber Materie bie Repulfionstraft, ber negativen, beichrantenben, bie Attraftivfraft entspreche — biese idealistische Debuttion ber Materie aus bem Wesen bes Ich herrscht in ben naturphilosophischen Schriften bieser Periode vor. Die Natur ericheint fo als Doppelbild bes Beiftes, bas ber Beift felbft produgirt, um burd bie Bermittlung beffelben gur reinen Gelbft= anschauung , jum Gelbitbewußtsein gurudzutehren. Daber bie Stufenfolge in ber Natur, in welcher alle Stationen bes Beiftes auf feinem Bege gumt Selbstbewußtsein außerlich figirt find. Sauptfachlich ift es bas Organische, worin ber Beift fein Sichfelbsthervorbringen anschant. Degwegen ift in allem Organischen etwas Symbolisches, jede Pflanze ift ber verschlungene Bug ber Die Grundeigenschaften ber organischen Bilbung, bas Gichselbstbilben von Junen heraus, Zwedmäßigkeit, Bechfel ber Durchbringung von Korm und Materic, find ebenfoviele Grundzüge bes Geiftes. Da nun in unferem Geifte ein uneubliches Bestreben ift, sich zu organisiren, so muß auch in ber außern Welt eine allgemeine Tenbeng gur Organisation fich offenbaren. Das gange Weltsustem ift baber eine Art von Organisation, Die fich von einem Centrum aus gebildet hat und von ben niedrigeren gu immer hoberen Stufen aufsteigt. Bon biesem Gesichtspunkte aus muß es bas Kauptbestreben bes Naturphilosophen sein, bas von ben Physikern in eine Unzahl verschiebener Rrafte auseinandergeriffene Raturleben gur Ginheit gufammengufchanen. ift eine unnöthige Dube, Die fich Biele gegeben haben, gu beweifen, wie gang verschieben Feuer und Gleftrigitat mirfen. Das weiß Jeber, ber ein= mal Etwas von Beiben gesehen ober gehort hat. Aber unfer Beift ftrebt nach Ginheit im Suftem feiner Erfenntniffe, er ertragt es nicht, bag man ibm für jebe einzelne Ericheinung ein befonderes Pringip aufdringe, und er glaubt nur ba Ratur gu fchen, wo er in ber größten Mannigfaltigfeit ber Ericheinungen bie größte Ginfachheit ber Befete, und in ber hochften Berschwendung ber Wirkungen zugleich bie bochfte Sparjamkeit ber Mittel ent= bedt. Alfo verbient auch jeder, felbst ber fur jest robe und unbearbeitete

Gebanke, sobald er auf Bereinsachung der Prinzipien geht, Ausmerksanteit, und wenn er zu Nichts dient, so dient er wenigkens zum Antriebe, selbst nachzusorschen und dem verborgenen Gange der Natur nachzuspüren." Die wissensteilt von Krästen als das Beherrschende des Naturlebens aufzustellen. In der Abenie als das Beherrschende des Naturlebens aufzustellen. In der Abenie war durch die abstrattere Fassung der Elektrizität als positiver und negativer das Phanomen derselben eine des Wagnestismus angenähert; in der Physiologie trat der Gegensat der Freitabilität und Sensibilität auf u. s. s. Im Gegensatz gegen diese Dualitäten nun drang Schelling auf die Einheit alles Entgegenzesetzen, auf die Einheit allen Dualitäten; nicht auf eine abstratte Einheit, sondern auf die keinheit albeit sität, das harmonische Ausmannenwirken des Heterogenen. Die Welt ist die attuose Einheit eines positiven und eines negativen Prinzips, "und diese beiden streitenden Kräste zusammengefast oder im Konslist vorgestellt, führen auf die Idee eines organisirenden, die Welt zum System bildenden Prinzips, einer Weltsele."

In seiner (oben angeführten) Schrift über bie "Weltseele" machte Schelling ben großen Fortschritt, die Ratur ganz autonomisch zu fassen. In der Weltseele hat die Natur ein eigenes, ihr inwohnendes, begriffsänäsig wirkendes Prinzip. Damit war die Obsettivität, das selbstftändige Leben der Natur in einer Weise anerkannt, wie der konsequente Jdealismus Fichte's es nicht mehr erlaubte. Schelling ging auf diesem Wege weiter und unterschieb sofort mit bestimmtem Bewußtsein als die zwei Seiten der Philosophie die Naturphilosophie und eine Transsendental-Philosophie. Dem Idealismus noch eine Naturphilosophie zur Seite stellend, ging Schelling entschieden über dem Standpunkt der Wissenschaftsehre hinaus. Wir treten hiemit, obwohl Schelling's Methode noch fortwährend die Fichte'sche blieb, und er fortwäherend im Geiste der Wissenschaftslehre zu philosophiren glaubte, in ein zweites

Stadium bes Schelling'ichen Philosophirens ein.

# 2. Zweite Beriobe: Standpuntt ber Unterscheibung ber Ratur- und Beiftesphilosophie.

Schelling hat diesen Standpunkt hauptsächlich in folgenden Schriften ausgeführt: "Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie" 1799; Einleitung hiezu 1799; Abhandlungen in der "Leitschrift für speklative Physik" 2 Bande 1800—1801; "System des transscendenen Pecalismus" 1800. Beide Seiten der Philosophie unterscheidet Schelling so. Alles Wissen beruht auf der Uebereinstimmung eines Subjekts mit einem Objekt. Der Indegriff des bloß Objektionen ist Natur, der Indegriff des bloß Objektionen ist Natur, der Indegriff des bloß Subjektionen ist das Ich oder die Intelligenz. Um beide Seiten zu wereinigen, sind zwei Wege möglich: entweder man macht die Natur zum Ersten, und fragt, wie kommt zu ihr das Intelligenz binzu, d. h. man sucht sie in reine Bestimmungen des Gedankens aufzulösen — Naturphilosophie; oder man macht das Subjekt zum Ersten und fragt, wie geben die Objekte aus dem Schellthervor — Transscendentalphilosophie. Alle Philosophie muß darauf ausgehen, entweder aus der Natur eine Intelligenz, oder aus der Intelligenz eine Natur zu machen. Wei die Eransscendentalphilosophie das Reelle dem Ideellen zu erklären versuchen. Beide aber suturphilosophie das Ideelle aus dem Reellen zu erklären versuchen.

Shelling. 207

und beffelben Wiffens, welche fich gegenfeitig suchen, baher muß man auch, wenn man von bem einen Bole ausgeht, nothwendig auf ben andern kommen.

a) Naturphilosophic. Ueber bie Natur philosophiren beißt fo viel als bie Ratur fchaffen, fie aus bem tobten Dechanismus, worin fie befangen ericbeint, berausbeben, fie mit Freiheit gleichsam beleben und in eigene freie Entwidlung verfegen. Und mas ift benn bie Materie anders als ber erlofdene Weift? Rach tiefer Anficht, ba bie Ratur nur ber fichtbare Organismus unferes Berftanbes ift, fann bie Natur nichts Anderes, als bas Regelund Zwedmäßige produziren. Ihr zerftort aber alle 3bee von Natur von Grund aus, fobald Ihr die Zwedmäßigkeit von Augen burch einen Uebergang aus bem Berftanbe irgend eines Befens in fie fommen laft. vollkommene Darstellung ber Intellektualweit in ben Gesegen und Formen ber erscheinenben Welt, und hinwiederum vollkommenes Begreifen biefer Gefete und Kormen aus ber Jutellettualwelt, also bie Darftellung ber Ibentitat ber Ratur mit ber Ibealwelt, ift burch bie Naturphilosophie zu leiften. Ihr Ausgangspunft ift zwar bie unmittelbare Erfahrung; wir wiffen urfprunglich überhaupt Nichts, als burch Erfahrung, sobald ich aber Die Ginficht in Die innere Rothwendigfeit eines Erfahrungsfahes erlange, wird er ein Sat a priori. Der Empirismus jur Unbedingtheit erweitert ift Raturphilosophie. - Ueber bie leitenben Grundanschauungen ber Raturphilosophie außert fich Schelling folgenbermaßen. Die Ratur ift ein Schweben awifchen Brobuttivitat und Broduft, bestandig ebenfo in bestimmte Gestaltungen und Brobufte übergebend, als produttiv über Diefelben bingusgebend. Schweben Centet auf eine Duplizität ber Pringipien, wodurch bie Natur in beständiger Thatigkeit erhalten und verhindert wird, in ihrem Produkt fich ju erfchopfen. Allgemeine Dualität ift fomit bas Bringip aller Naturerflarung, es ift erftes Pringip einer philosophischen Naturlehre, in ber gangen Natur auf Bolaritat und Dualismus auszugeben. Andererfeits ift letter Endzwed aller Naturbetrachtung bie Erfenntnig ber absoluten Ginbeit, welche bas Bange umfaßt, und bie fich in ber Ratur nur von ihrer einen Seite ju erfennen gibt. Die Ratur ift gleichfam bas Werfzeug ber absoluten Ginheit, wodurch dieselbe auf ewige Beife bas im absoluten Berftande Borgebildete gur Ausführung und Wirklichfeit bringt. Ju ber Ratur ift baber das ganze Absolute erkennbar, obgleich die erscheinende Natur nur in einer Stufenfolge barstellt, nur successiv und in endloser Entwicklung gebiert, was in ber mahren zumal und auf ewige Weise ift. Schelling handelt bie Raturphilosophie in brei Abschnitten ab: 1) foll ber Beweis geliefert werben, bag bie Ratur in ihren ursprunglichften Produkten organisch ift; 2) follen bie Bedingungen einer unorganischen Ratur bedugirt, und 3) foll bie Bechfelbeftimmung ber organischen und unorganischen Natur augegeben merben. 1) Die organische Ratur bebugirt Schelling fo. Absolut aufgefaßt ift bie Ratur nichts Anderes, als unendliche Thatigfeit, unendliche Broduttivitat. Burbe biefe fur fich ungehindert fich außern, fo wurde fie auf einmal mit unendlicher Geschwindigkeit ein absolutes Brobuft hervorbringen, wodurch bie empirische Natur nicht erflart murbe. Sollen wir biefe erklaren, foll es zu endlichen Brodutten tommen, fo muffen wir annehmen, daß bie produftive Thatigfeit ber Natur burch eine in ber Ratur felbft liegende entgegengesette Thatigfeit, Die retarbirenbe, gehemmt werbe. entsteht eine Reihe endlicher Produtte. Da aber Die absolute Produttivitat ber Natur auf ein absolutes Produtt geht, so find biese einzelnen Produtte nur Scheinprodutte, über beren jedes die Natur wieder hinausgeht, um ber

Absolutheit ihrer innern Brobuftivitat burch eine unendliche Reibe einzelner Brodutte genug zu thun. In biefem ewigen Produziren endlicher Produtte zeigt fich bie Ratur als lebendiger Antagonismus zweier entgegengesetzter Rrafte, einer produktiven und einer retarbirenben Tenbeng. Und gwar wirft bie lettere in einer unendlichen Mannigfaltigfeit; ber urfprungliche Brobultionstrieb ber Natur bat nicht blog mit einer einfachen hemmung, fondern mit einer Unendlichfeit von Reaftionen gu fampfen, welche man Die urfprunglichen Qualitaten nennen tann. Go ift alfo jebes organische Befen ber permanente Ausbruck bes Konflifts ber fich gegenseitig ftorenden und beschränkenden Ratur-Aftionen. Und bieraus, nämlich aus ber ursprunglichen Beschränktheit und unendlichen Hemmung bes Bilbungstriebes ber Natur erklärt es sich auch, warmm jede Organisation ins Unendliche fort nur fich felbst reproduzirt, statt zu einem absoluten Produst zu gelangen. Gben hierauf beruht namentlich die Bedeutung, welche der Geschlechtsunterschied fürs Organische bat. Der Geschlechtsunterschied firirt bie organischen Raturprobutte, er zwingt fie, auf ihre eigene Entwicklungoftufe gurudgutehren, und immer nur biefe wieber hervorzubringen. Bei biefer Gervorbringung ift es aber ber Ratur nicht um bie Inbividuen, sondern um bie Gattung gu thun. Der Natur ift bas Individuelle zuwider; fie verlangt nach bem Absoluten, und ist kontinuirlich bestrebt, es darzustellen. Die individuellen Produkte also, bei welchen ihre Thätigkeit stille stände, könuten nur als mißlungene Bersuche, bas Absolute barzustellen, angesehen werden. Das Individuum also muß Mittel, die Gattung Zweck ber Natur sein. Sobald die Gattung gesichert ist, verläßt die Natur die Individuen, und arbeitet an ihrer Zerstörung. — Die bynamische Stufenfolge ber organischen Natur theilt Schelling nach ben brei Grundfunktionen des Organischen ein: a) Bisbungstrieb (Reproduftionsfraft); b) Irritabilitat; c) Genfibilitat. Um hoch ften fteben biefenigen Organismen, in welchen bie Genfibilitat bas Uebergewicht hat über bie Irritabilitat; niedriger Diejenigen, in welchen Die Irritabilität überwiegt: Die Reproduktion endlich tritt erft da in ihrer gangen Bolltommenheit hervor, wo Irritabilitat und Genfibilitat beinahe erloschen find. Gleichwohl find biefe Rrafte in ber gangen Ratur in einander verwoben, und es ift baber auch nur Gine Organisation, welche in ber gangen Natur vom Menichen bis jur Pflange herunterfteigt. - Den Begenfat gegen bie organische Natur bildet 2) bie unorganische. Dasein und Wesen ber unorganischen Natur ist burch Dasein und Wesen ber organischen bebingt. Gind bie Rrafte ber organischen Ratur probuftiv, fo find biejenigen ber unorganischen nicht probuttiv. Ift in ber organischen Ratur nur bie Gattung figirt, fo muß in ber unorganischen gerade umgefehrt bas Individuelle figirt fein; es wird teine Reproduttion ber Gattung durch bas Individuum ftattfinden. Es wird in ihr eine Mannigfaltigfeit von Materien fein, aber amifchen biefen Materien wird ein bloges Deben und Augereinander ftattfinden. Rury bie unorganische Natur ift blog Daffe, die burch eine außere Urfache, Die Schwerfraft, zusammengehalten wird. Doch hat fie, wie Die organische Natur, ihre Abstufungen. Was in ber organischen Natur Bilbungstrieb (Reproduktionstraft), ift in ber unorganischen chemischer Prozes (3. B. Berbrennungsproges); was bort bie Irritabilität, ift hier bie Gleftrisgität; was bort bie Genfibilität, bie hochfte Stufe bes organischen Lebeus, ift hier ber allgemeine Magnetismus, bie bochfte Stufe bes Unorganischen. Siemit ift bereite 3) bie Bechfelbestimmung ber organischen und unorganischen Welt angebeutet. Das Resultat, auf bas jebe achte

Naturphilosophie führen muß, ift, bag ber Unterschied zwischen organischer und unorganischer Natur nur in ber Natur als Objett ift, und bag bie Natur als ursprünglich produktiv über beiben ichwebt. Wenn bie Funktionen bes Organismus überhaupt nur unter ber Bedingung einer bestimmten Außenwelt, einer unorganischen Welt, möglich find, fo muffen bie organische Welt und die Außenwelt gemeinschaftlichen Urfprungs fein. Dan fann bieß nicht anders erklaren, als baburch, bag bie unorganische Natur zu ihrem Bestande eine hohere bynamische Ordnung ber Dinge vorausset, welcher jene felbst unterworfen ift. Es muß ein Drittes geben, was organische und unorganische Natur wieder verbindet, ein Medium, bas bie Kontinuität zwischen beiben erhalt. Es muß eine Jbentität ber letten Ursache angeuommen werben, wodurch, als burch eine gemeinschaftliche Seele ber Natur (Weltseele), organische und unorganische, b. h. die allgemeine Natur befeelt ift; ein gemeinschaftliches Pringip, bas, zwischen unorganischer und organischer Natur fluktuirend und die Kontinuität berselben unterhaltend, bie erste Ursache aller Beranderungen in jener und ben letten Grund aller Thatigfeit in biefer enthalt. Bir haben bier bie 3bee eines allgemeinen Organismus. Daß es eine und biefelbe Organisation ift, welche Die organifche und unorganische Welt zur Ginheit vertnupft, bat fich une oben im Parallelismus ber Stufenreihen beiber Belten gezeigt. Daffelbe, mas in ber allgemeinen Ratur Urfache bes Magnetismus ift, ift in ber organischen Natur Ursache ber Sensibilität, und es ist die lettere nur eine höhere Po-tenz bes erstern. Wie burch die Sensibilität in die organische, so kommt burch ben Magnetismus in die allgemeine Natur eine Duplizität aus ber Ibentität. Auf biese Weise erscheint die organische Natur nur als bie Ibentitat. Auf biefe Beife erscheint bie organische Natur nur als Die hohere Stufe ber unorganischen; es ist ein und berfelbe Dualismus, welcher von ber magnetischen Polarität an burch bie elektrischen Erscheinungen und bie demifden Seterogenitaten bindurch auch in ber organischen Ratur gum Borfchein fommt.

b) Transscendentalphilosophie. Die Transscendentalphiloso= phie ift bie inwendig geworbene Naturphilosophie. Der gange Stufengang bes Objekts, ben wir im Bisherigen beschrieben haben, wird jest als eine successive Entwicklung bes anschauenden Subjekts wiederholt. Es ist das Eigenthumliche bes transscendentalen Idealismus, heißt es in der Borrede, bag er, sobald er einmal zugestanden ist, in die Nothwendigkeit sett, alles Biffen von Born gleichsam entfteben ju laffen; was schon langft fur ausgemachte Wahrheit gegolten hat, aufs Reue unter bie Brufung zu nehmen; und geseht auch, bag es bie Brufung bestehe, wenigstens unter gang neuer Form und Geftalt aus berfelben hervorgeben ju laffen. Alle Theile ber Philosophie muffen in Giner Kontinuitat, und bie gefammte Philosophie muß als bas, mas fie ift, namlich als fortgebende Befdichte bes Bewußt= feins, fur welche bas in ber Erfahrung Riebergelegte nur gleichsam als Denkmal und Dokument bient, vorgetragen werben. Die Darftellung biefes Busammenhangs ift eigentlich eine Stufenfolge von Anschauungen, burch welche bas 3ch bis jum Bewußtsein in ber hochsten Boteng fich erhebt. Den Barallelismus ber Matur mit bem Intelligenten vollständig barguftellen, ift weber ber Transfrendental- noch ber Naturphilosophie allein, sonbern nur beiben Wiffenschaften vereint möglich; jene ift als ein nothwendiges Gegenftud ju biefer ju betrachten. - Die Gintheilung ber Transscenbentalphilosophie ergibt fich aus ihrer Aufgabe, alles Biffen von Borne entfteben au laffen, und Alles, was uns als ausgemachte Wahrheit galt, alle Borurtheile

aufe Reue ju prufen. Dun find bie Borurtheile bes gemeinen Berftanbes hauptfächlich zwei: 1) Dag unabhangig von uns eine Belt von Dingen außer und existire, und fo vorgestellt werbe, wie fie fei. Diefes Borurtbeil au erklaren, ift bie Aufgabe bes erften Theils ber Transfcenbentalphilosophie (theoretische Philosophie). 2) Daß wir nach Borftellungen, die burch Freibeit in une entfteben, auf bie objektive Belt mit Billen einwirken konnen. Die Auflösung biefer Aufgabe ift bie praftifche Philosophie. Mit biefen beiben Problemen sehen wir uns jedoch 3) in einen Wiberspruch verwickelt. Bie ift eine herrichaft bes Gebantens über bie Ginnenwelt moglich, wenn bie Borftellung in ihrem Urfprunge ichon nur bie Cflavin bes Objettiven ift? Und umgefehrt: wie ift eine Uebereinstimmung unferes Borftellens mit ben Dingen möglich, wenn unfere Borftellungen es find, nach benen bie Dinge bestimmt werben follen? Die Auflofung biefes Problems, bes boch= ften ber Transscenbentalphilosophie, ift bie Beantwortung ber Frage: wie tonnen bie Borftellungen jugleich als fich richtend nach ben Begenftanben, und bie Begenstande ale fich richtend nach ben Borftellungen gedacht werben? Dieg ift nur bentbar, wenn bie Thatigfeit, burch welche bie objeftive Belt produgirt ift, urfprunglich ibentisch ift mit ber, welche im Bollen fich außert, alfo nur bann, wenn biefelbe Thatigfeit, welche im Billen mit Bewußtfein produttiv ift, im Produgiren ber Belt ohne Bewußtsein produttiv ift. Diefe Ibentitat ber bewußten und bewußtlofen Thatigfeit nachzuweisen, ift bie Aufgabe bes britten Theils ber Transfcenbentalphilosophie, ober ber Bif: fenschaft ber Naturzwede und ber Runft. Die brei Theile ber Transfcenbentalphilosophie entsprechen somit gang ben brei Rant'schen Rritifen. 1) Die theoretische Philosophie geht aus vom bodiften Bringip bes Biffens, bem Gelbstbewußtsein, und entwidelt von hier aus bie Beichichte bes Gelbstbewußtfeins nach ihren hauptfachlichften Epochen und Stationen, namlich: Empfinden — Anschauung — produktive Anschauung (welche bie Materie hervorbringt) — außere und innere Anschauung (woraus sobann Raum und Beit, ferner bie Rant'ichen Rategorieen abgeleitet werben) -Abstrattion (wodurch fich die Intelligeng von ihren Produtten unterscheibet) - abfolute Abstraftion ober absoluter Billensaft. Mit bem absoluten Bil-Iensaft eröffnet fich 2) bas Bebiet ber prattifden Philosophie. Das 3ch ift in ber prattifchen Philosophie nicht mehr anschauend, b. h. bewußtlos, fonbern mit Bewußtfein produzirend, b. h. realifirend. Bie aus bem urfprunglichen Aft bes Gelbftbewußtfeins eine gange Natur fich entwidelte, ebenfo wird aus bem zweiten ober bem ber freien Gelbftbeftimmung eine zweite Natur hervorgehen, welche abzuleiten ber Gegenstand ber praftischen Philosophie ift. Schelling folgt in ber Darstellung berselben fast burchaus ber Fichte'fchen Lehre, ichließt jeboch biefen Abschnitt mit bemerkenswerthen Meußerungen über bie Philosophie ber Beschichte, welche einen Fortschritt über Richte hinaus barftellen. Die moralifche Weltordnung genugt nicht, um bem freien Sanbeln ber Intelligeng feinen Erfolg gu fichern. Denn fie ist nur Produkt der handelnden selbst, sie ist nicht da, wenn das handeln der vielen 3chs dem omralischen Gesetz zuwider ist. Nicht etwas Subjektives, wie die moralische Weltordnung, noch auch die bloße Gesemaßigkeit ber objektiven Ratur tann es fein, mas ben Erfolg bes freien Sanbelns fichert, mas bewirft, bag aus bem vollig gefeglofen Spiel ber Freiheit ber Einzelnen am Ente boch ein objeftives, vernünftiges und gufammenftimmenbes Refultat heraustommt fur die gange Gattung freier Befen. Gin über bem Subjett und bem Objett ftebenbes Boberes muß bie unfichtbare Wurzel biefer

für bas Sanbeln nothwendigen Sarmonie zwischen beiben fein; biefes Sobere ift bas Abfolute, bas weber Gubjekt noch Objekt, fonbern bie gemeinschaftliche Burgel und bie aufammenhaltenbe Ibentitat beiber ift. Das freic Sanbeln ber Gattung vernünftiger Befen, wie es fich auf bem Grunde ber burch bas Absolute ewig bewirkten Barmonie bes subjektiven und objektiven Geins gestaltet, ift bie Wefchichte. Die Wefchichte ift somit nichts Unberes, als bie fich immer volltommener realifirende Barmonie bes Gubjeftiven und Objeftiven, bie allmälige Offenbarung und Enthüllung bes Abfoluten. Diefe Offenbarung hat brei Berioden. Die erfte ift bie, in welcher bas Beherrichenbe nur erft als Schicffal fich offenbart, als blinde Macht, welche bie Freiheit nieberhalt und barum falt und bewußtlos auch bas Größte und Berrlichfte gerftort; Die tragifche Beriode ber Gefchichte, Die Beit Des Glanges, aber auch bes Untergange ber Bunber ber alten Belt und ihrer Reiche, ber ebelften Menich= beit, Die je gebluht hat. Die zweite Beriode ber Weschichte ift bie, in welcher jene blinde Macht als Natur fich offenbart und bas buntle Befet ber Nothwendigkeit in ein offenes Naturgesetz verwandelt erscheint, das die Freiheit und bie ungezügeltfte Billfur gwingt, einem Naturplan allgemeiner, endlich jum Bolferbund, jum Universalftaat hinführender Rultur gu bienen. Diefe Periode icheint von ber Ausbreitung ber großen romischen Republit gu beginnen. Die britte Beriode wird bie fein, wo bas, mas in ben fruberen als Schicffal und als Natur erschien, sich als Borfehung entwickln, und auch das Walten des "Schickfals" und der "Natur" als Anfang einer nur erft unvolltommen fich offenbarenben Borfehung fich barftellen wirb. Bann biefe Periode beginnen wird, wiffen wir nicht ju fagen. Aber wenn biefe Periode fein wird, bann wird and Gott fein. 3) Philosophie ber Kunft. Das Problem ber Transscenbentalphilosophie ift bie Uebereinstimmung bes Objektiven und Subjektiven. Auch in ber Geschichte, wo-mit die praktische Philosophie geschlossen hatte, war diese Joentität nicht hergestellt worden, ober nur als unendlicher Progreß. Run muß aber bas Ich diese Jentität, die sein innerstes Wesen ausmacht, auch wirklich anguschauen bekommen. Wenn nun alle bewußte Thatigkeit zwedmäßig ift, fo kann ein Bufammentreffen ber bewußten und bewußtlosen Thatigkeit nur in einem folden Produtt fich nadweifen laffen, bas zwedmäßig ift, ohne zwedmagig hervorgebracht gu fein. Gin foldes Produtt ift bie Ratur: wir haben hier bas Bringip aller Teleologie, in welcher allein die Auflosung bes gegebenen Problems gefucht werben fann. Das Gigenthumliche ber Natur beruht eben baranf, baß fie, obgleich felbst nichts als blinder Dechanismus, boch zweckmäßig ift, baß sie eine Itentität ber bewußten subjektiven und ber bewußten objektiven Thatigkeit barftellt: in ihr schaut bas Ich sein eigenftes, nur in biefer Identitat bestebenbes Befen an. Aber in ber Ratur ichaut bas 3ch biefe Ibentitat noch als eine objettive, nur außer ihm seiende an; es muß fie auch noch als eine folche anzuschauen befommen, beren Bringip im 3ch felber liegt. Diefe Anschauung ift bie Runftanfchauung. Bie Die Naturproduftion eine bewußtlofe ift, Die einer bewußten gleicht, fo ift bie afthetische Produktion bes Runftlers eine bewußte Produktion, Die einer bewußtiofen gleicht. Bur Teleologie fommt alfo noch bie Aefthetif bingu. Jener Wiberfpruch zwischen bem Bewußten und Bewußtlofen, ber in ber Gefchichte fich ruhelos fortbewegt, ber in ber Natur bewußtlos gelost ift, findet alfo im Runftwerke feine bewußte Lofing. Im Runftwerke gelangt bie Intelligenz gur volltommenen Gelbstanschauung. Das Gefühl, bas biefe Anschauung begleitet, ift bas Gefühl einer unendlichen Befriedigung; alle Biber-

fpruche find aufgehoben, alle Rathfel gelost. Das Unbefannte, mas bie objettive und bie bewußte Thatigfeit in unerwartete Barmonie fest, ift nichts Anteres, als jenes Absolute, unveranderlich Ibentische, auf welches alles Dafein aufgetragen ift. In ben Runftlern hat es feine Sulle, mit ber es sich in Anderen umgibt, abgelegt und treibt jene unwillfürlich jur Bollbringung ihrer Werke. Go ift bie Runft bie einzige und emige Offenbarung, bie es gibt, und bas Bunter, bas uns von ber absoluten Realität jenes Bochften überzeugen muß, welches nie felbft objeftiv wird, aber Urfache alles Objettiven ift. Daber fteht auch bie Runft hober, als bie Philosophie, benn nur in ihr hat bie intellettuelle Anschauung Objektivitat. Die Runft ift ebenbegwegen bem Philosophen bas Bochfte, weil fie ihm bas Allerheiligfte gleich fam öffnet, wo in ewiger und urfprunglicher Bereinigung gleichsam in Giner Flamme brennt, was in ber Natur und Beschichte gesonbert ift, und was im leben und Sandeln ebenfo wie im Denten ewig fich flieben muß. lagt fich baraus auch einsehen, bag und warum Philosophie als Philosophie nie allgemeingiltig me.ben fann. Das Gine, welchem bie abfolute Objeftivitat gegeben ift, ift bie Runft, burch welche bie mit Bewußtsein produktive

Ratur fich in fich felbft fchlieft und vollendet.

Der "transscenbentale 3bealismus" ift Schelling's lette Schrift, Die er in Fichte's Methobe geschrieben hat. Im Pringip geht er mit ihr über Fichte's Standpunkt entschieben hinaus. Was bei Fichte unbegreifliche Schrante bes 3ch gewesen war, leitet jest Schelling als nothwendige Du-pligität aus bem einfachen Besen bes 3ch ab. Wenn Fichte bie Bereinigung bes Subjette und Objette nur als unenblichen Progreg bes Sollens angeschaut hatte, fo schaut fie Schelling im Runftwerte als vollenbet gegenwartige an. Der Gott, ben Sichte nur als Gegenftand eines moralifchen Glaubens gefaßt hatte', ist fur Schelling unmittelbarer Gegenstand ber afthetischen Aufchauung. Diese seine Differenz von Fichte konnte Schelling nicht lauge verborgen bleiben. Er mußte sich bewußt werben, bag er bereits nicht mehr auf bem Boben bes subjektiven 3bealismus stebe, sonbern benjenigen bes objektiven Ibealismus betreten habe. War er baher schon mit ber Entgegensehung von Naturphilosophie und Transfrenbentalphiloforbie über Fichte hinausgegangen, fo war es nur tonfequent, wenn er jest noch einen Schritt weiter ging und fich auf ben Inbifferengpunkt von Beiben ftellte, bie Ibentitat bes Ibealen und Realen, bes Denfens und Seins, zu seinem Prinzip machte. Daffelbe Prinzip hatte vor ihm schon Spinoga gehabt: ju biefem Philosophen ber 3bentitat fühlte er fich baber jest vorzugsweise hingezogen; namentlich bebiente er fich nunmehr ftatt ber Kichte'schen Methode der mathematischen Spinoza's, der er die größte Evibeng ber Beweise zuschrieb.

## 3. Dritte Beriobe: Beriobe bes Spinogismus ober ber Indiffereng bes Ibealen und Realen.

Die hauptschriften bieser Beriode sind: "Darstellung meines Systems ber Philosophie" (Ze itschrift für spekulative Physik II, 2); 2) zweite mit Busägen bereicherte Ausgabe der "Ibeen zu einer Philosophie der Natur" 1803; das Gespräch "Bruno oder über das göttliche und natürliche Krinzip ber Dinge" 1802; "Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums" 1803; "Neue Zeitschrift für spekulative Physik" 1802—3, drei hefte. — Der neue Standpunkt Schelling's, auf den wir übertreten, charat-

terifirt fich volltommen in feiner Definition ber Bernunft, bie er an bie Spige ber erfigenannten Abhanblung gestellt hat: ich nenne Bernunft bie absolute Bernunft, ober bie Bernunft, infofern fie als rotale Inbifferen a bes Subjektiven und Objektiven gedacht wird. Das Denken der Bernunft ist Jedem anzumuthen; um sie als absolut zu benken, um also auf ben Stantpuntt gu gelangen, welchen ich forbere, muß vom bentenben Subiett abstrahirt werden. Dem, welcher tiese Abstrattion macht, hort die Bernunft unmittelbar auf, etwas Subjektives zu sein, wie sie von den Meisten vorgeftellt wird; fie tann felbft nicht mehr als etwas Objettives gedacht werden, ba ein Objeftives ober Betachtes nur im Begenfage gegen ein Dentenbes möglich wirb. Gie wird aljo burch jene Abstrattion jum mahren Un-Sich, welches eben in ben Indifferengpuntt bes Gubjeftiven und Objeftiven faut. Der Standpunft ber Philosophie ift ber Standpunft ber Bernunft; ihre Erfenntniß ift eine Erfenntniß ber Dinge; wie fie an fich, b. b. wie fie in ber Bernunft find. Es ift bie Ratur ber Philosophie, alles Nacheinander und Außereinander, überhanpt allen Unterfcheed, welchen bie Ginbiltungsfraft in bas Denfen einmischt, völlig aufzuheben und in ben Dingen nur bas zu feben, woburch fie bie abfolnte Bernunft ausbruden, nicht aber, infofern fie Begenftante fur bie blog an ben Wefegen bes Dechanismus und in ber Beit fortlaufende Reflegion find. Außer ber Bernunft ift Richts und in ihr ift Alles. Die Bernunft ift bas Absolute. Alle Einwendungen gegen biesen Sat können nur baber ruhren, daß man die Dinge nicht so, wie sie in ber Bernunft find, fondern fo, wie fie ericheinen, ju feben gewohnt ift. Alles, mas ift, ift ber Bernunft tem Befen nach gleich und mit ihr Gins. Nicht bie Bernunft fest Etwas außer sich, sondern nur ber falsche Bernunft-gebrauch, welcher mit dem Unvermögen verknupft ist, das Subjektive in fich felbft zu vergeffen. Die Bernunft ift schlechthin Gine und fich felbft gleich. Das höchste Geset für bas Sein der Vernunft und, ba außer ber Bernunft Richts ist, für alles Sein, ist bas Gesch ber Joentität. — Zwiichen Subjett und Objett fann baber, ba es eine und bieselbe absolute 3bentität ift, die fich in beiben barstellt, fein qualitativer Gegensat, sondern nur eine quantitative Differenz (ein Unterschied bes Mehr ober Weniger) statistuden, so daß nichts entweder bloß Objekt oder bloß Subjekt ist, son-bern daß in allen Dingen Subjekt und Objekt vereinigt sind, nur in ver-schiedenen Mischungen und so, daß bald daß Eine, bald daß Andere über-wiegt. Indem aber daß Absolute reine Jentität von Subjekt und Objekt ift, fo fallt bie quantitative Differeng außerhalb ber 3bentitat, bas beißt in bas Endliche. Wie bie Grundform bes Unendlichen A = A ift, fo ift bas Schema bes Enblichen A = B (b. h. Berbindungen eines Subjeftiven mit einem bifferenten Objektiven in verschiedener Mischung). Aber an sich ift Richts endlich, weil das einzige Ansich die Identität ist. Sofern in den einzelnen Dingen Differenz ist, existirt die Identität in der Form der Inbisserner Rönnten wir Alles, was ift, ausammenschauen, so wurden wir in Allem ein vollkommenes quantitatives Gleichzewicht von Subjektivität und Objektivität, also die reine Joentität gewahr werden. In Ausehung der einzelnen Dinge fällt freilich bas Uebergewicht bald auf die eine, bald auf die andere Seite, aber im Ganzen kompensitt sich dieß wieder. Die absolute Ibentitat ift absolute Totalitat, bas Universum felbft. Es gibt fein einzelnes Sein ober einzelnes Ding an fich. Er ift auch Richts an fich außerhalb ber Totalität; und wenn Etwas außerhalb ber Totalität erblict wird, fo geschieht es nur vermoge einer willfurlichen Trennung bes Gin=

zelnen vom Ganzen, welche durch die Reflexion ausgeubt wird und die Quelle aller Irrthumer ift. Die absolute Identität ist, dem Besen nach, in jedem Theile des Universums diesolbe. Daher ist das Universum unter dem Bilbe einer Linie zu denten, in deren Mittelpunkt das A=A, an deren Enden auf

ber einen Seite A = B, b. h. ein Uebergreifen bes Subjeftiven, auf ber andern Seite A = B. b. b. ein Uebergreifen bes Objektiven fallt, boch fo, baß auch in biefen Extremen relative Ibentitat ftattfinbet. Die eine Geite ift bas Reale ober bie Natur, bie andere bas Breale. Die reale Geite entwidelt fich nach brei Botengen (Boteng bezeichnet eine bestimmte quantitative Differeng ber Subjektivitat und Objektivitat). 1) Die erfte Boteng ift bie Materie und die Schwerfraft — bas größte Ueberwiegen bes Objetis. 2) Die zweite Potenz ist bas Licht (A2), ein inneres — wie die Schwere ein außeres - Unschauen ber Ratur. Das Licht ift ein hoberes Regen bes Subjeftiven. Es ift bie absolute Ibentitat felbft. 3) Die britte Poteng ift bas gemeinsame Probutt bes Lichts und ber Schwertraft, ber Organismus (A3). Der Organismus ift ebenso ursprunglich, als bie Materie. unorganische Ratur als folche existirt nicht: fie ist wirklich organisirt und zwar fur bie Organisation, gleichsam ale bas allgemeine Samentorn, aus welchem biese hervorgeht. Die Organisation jedes Weltforpere ift bas herausgekehrte Innere biefes Welttorpers felbft; Die Erbe felbft wird Thier und Pflanze. Das Organische hat fich nicht aus bem Unorganischen gebilbet, sontern ift von Anbeginn wenigstens potenziell barin gegenwartig gemefen. Die jest vor und liegende unorganisch scheinende Materie ift bas Refis buum ber organischen Metamorphose, mas nicht organisch werben fonnte. Das Gehirn Des Menschen ift Die hochste Bluthe ber gangen organischen Metamorphose ber Erbe. Aus bem Bieherigen, fügt Schelling bingu, muß man erseben, bag wir eine innere Jbentiat aller Dinge und eine potenzielle Begenwart von Allem in Allem behaupten, und alfo felbft bie fogenannte tobte Materie nur als eine fchlafente Thier- und Bflangenwelt betrachten, welche burch bas Gein ber absoluten Ibentitat belebt in irgent einer Beriote auferfteben tonnte. - Auf biefem Buntte angefommen bricht Schelling ab, ohne Die brei ben Potengen ber recllen Reihe entsprechenden Botengen ber ibealen Reihe naber gu entwickeln. Anderwarts holt er bieg nach, indem er folgende brei Botengen ber ibealen Reihe aufftellt: 1) Das Biffen, bie Poteng ber Reflegion; 2) bas Sandeln, Die Poteng ber Gubsumtion; 3) bie Einheit ber Reflegion und Subsumtion, bie Bernunft. Diefe brei Potengen ftellen fich bar: 1) als bas Wahre, bie hineinbilbung bes Stoffes in bie Form; 2) als bas Bute, bie hineinbilbung ber Form in ben Ctoff; 3) als bas Schone ober bas Runftwert, bie absolute Jueinsbildung von Form und

Stoff.
Kür die Erkenntniß der absoluten Joeutität sucht sich Schelling auch eine mene Methode zu schaffen. Weber die analytische noch die synthetische Methode schien ihm dazu tauglich, da beide nur ein endliches Erkennen sind. Auch von der mathematischen kam er allmälig ab. Die logischen Formen der gewöhnlichen Erkenntnißweise überhaupt, ja selbst die gewöhnlichen metaphysischen Kategorieen kannen ihm jest unzureichend vor. Als Ausgangspunkt des wahren Erkennens sest Schelling die intellektuelle Anschaung uberhaupt ist ein Gleichsehn von Deuken und Sein. Wenn ich ein Obiett auschaue, so ist für mich das Sein des Obiekts und mein Oenken

bes Obiefts ichlechthin baffelbe. Aber in ber gewöhnlichen Auschauung wirb irgend ein befonderes finnliches Gein mit bem Denten als Gins gefest. In ber intelleftuellen ober Bernunftanichauung bagegen wird bas Gein uberhaupt und alles Gein in Ibentitat gefest mit bem Denten, bas absolute Subjett : Objett angeschaut. Die intellettuelle Anschauung ift absolutes Erfennen, und als absolutes Erfennen fann nur ein foldes gedacht werden, in welchem Denten und Gein fich nicht entgegengesett find. Diefelbe Indiffereng bes 3bealen und Realen, Die Du im Raume und in ber Reit aus Dir gleichfam projigirt anschauft, in Dir felbft unmittelbar intellettuell ans auschauen, ift ber Anfang und ber erfte Schritt jur Philosophie. Diefe schlechthin absolute Erfenntnigart ift gang und gar im Absoluten selbst. Daß fie nicht gelehrt werben fann, ift flar. Go ift auch nicht abzuseben, warum bie Philosophie ju besonderer Rudficht auf bas Unvermogen verpflichtet sei. Es ziemt sich vielmehr, ben Zugang zur Pphilosophie nach allen Seiten hin von tem gemeinen Wissen so zu isoliren, bag tein Weg ober Fußsteig von ihm aus zu ihr fuhren kann. Die absolute Erkenntnisart, wie die Wahrheit, welche in ihr ist, hat keinen wahren Gegensaß außer fich, und lagt fie fich auch feinem intelligenten Wefen andemonftriren, fo fann ihr bagegen auch von teinem etwas entgegengefest merten. - Die intellektuelle Unschanung bat Schelling fofort in eine Methode gu bringen gefucht und biefe Methode Ronftruftion genaunt. Die Dloglichfeit und Nothwendigfeit ber konftruirenden Methode gründet sich barauf, baß bas Absolute in Allem und Alles bas Absolute ift. Die Konstruktion ist nichts Anderes, als die Nachweifung, wie in jedem besondern Berhaltniffe ober Begenftanbe bas Bange abjolut ausgebrudt ift. Ginen Begenftand philofophisch fonftruiren beißt nachweisen, wie in bemfelben bie gange innere Struftur bes Abfoluten fich wieberholt.

Gine encytlopabifche Bearbeitung fammtlicher philosophischen Diegiplinen hat Schelling vom angegebenen Standpuntte der Ibentität ober Intifferenz aus versucht in seinen "Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums" (guerft gehalten 1802, erfchienen 1803). Gie geben unter ber Form einer fritischen Mufterung bes Universitate-Studiume eine gegtieberte, überfichtliche und popular gehaltene Darftellung feiner Philosophie. bemerkenswertheften ift barin Schelling's Berfuch einer hiftorischen Ron-ftruktion bes Chriftenthums. Die Menschwerdung Gottes ift eine Menschwerdung von Ewigfeit. Der ewige, aus bem Befen bes Baters aller Dinge geborene Sohn Gottes ift bas Endliche felbft, wie es in ber ewigen Unfcanung Gottes ift. Chriftus ift nur ber geschichtliche, erscheinente Gipfel ber Menfcwerbung; ale Individuum ift er eine aus ben bamaligen Beitumftanten völlig begreifliche Berfon. Da Gott ewig außer aller Beit ift, fo ift undentbar, bag er in einem bestimmten Moment ber Beit menichliche Natur angenommen habe. Die zeitliche Form bes Christenthums, bas exote-rische Christenthum, entspricht seiner Bree nicht und hat seine Bollenbung erst zu hoffen. Ein Saupthinderniß der Bollendung bes Christenthums war und ist die sogenannte Bibel, bie ohnehin an acht religiösem Gehalte anderen Religionsichriften weit nachsteht. Gine Biebergeburt bes efoteri= fchen Chriftenthums, oder eine neue hobere Religioneform, in ber Philosophie, Religion und Poefie fich zur Ginheit verschmelgen, muß bie Bufunft bringen. -Die lettere Aeußerung enthalt bereits eine Anbeutung ber "Offenbarungs-Philosophie" und des in ihr angekundigten Johanneischen Zeitalters. Auch an anderen Anflangen an biefen fpatern Standpunft fehlt es in unferer

Schrift nicht. So stellt Schelling an die Spite ber Geschichte eine Art goldenen Zeitalters. Es ist undenkar, sagt er, daß der Mensch, wie er jest erscheint, durch sich selbst sich vom Inklinkt zum Bewustzien, von der zhierbeit zur Bernünftigkeit erhoben habe. Es muß also dem gegenwartisgen Menschengeschlechte ein anderes vorangegangen sein, welches die alte Sage unter dem Bilde der Götter und Hervenschlen, welches die alte Ursprung der Religion und Kultur ist allein aus dem Unterrichte höcherer Naturen begreistich. Ich halte den Zustand der Kultur durchaus für den ersten des Menschengeschlechts, und die erste Gründung der Staaten, der Wissenschlessen, der Religion und der Künste für gleichzeitig oder vielmehr für eins: so daß dies Alles nicht wahrhaft gesondert, sondern in der vollkommensten Durchdringung war, wie es einst in der letzten Bollendung wie der schied wahrhaft gesondert, sondern in der vollkommensten Durchdringung war, wie es einst in der letzten Bollendung wie der schied wahrhaft gesondert, sonden Gestling von hier aus die Symbole der Mythologie, die wir als das geschichtlich Erste antressen, als Einthüllungen des höchsten Wissens aufsaßt, — gleichfalls ein Schritt zur

fpatern "Philosophie ber Douthologie."

Das muftijche Glement, bas fich in biefer Geschichtsanschauung Schelling's außert, nahm von jest an mehr und mehr bei ihm überhand. Ginestheils bing biefe myftifche Wendung gufammen mit feinem vergeblichen Guchen nach einer angemeffenen Form, nach einer absoluten Methode, in welcher er feine philosophischen Anschauungen genugend batte ausbrucken fonnen. eblere Dinftigismus beruht auf ber Unfahigfeit, einen unendlichen Inbalt abaquat in ber Form bes Begriffs auszudruden. Go gab Schelling, nach: bem er fich in allen Methoden ruhelos umbergeworfen, auch die fonstruirende Methode bald wieder auf und überließ fich gang bem ichrankenlofen Laufe feiner Phantafie. Anderntheils war allmälig auch mit feinem philosophischen Standpuntte eine Wandelung vorgegangen. Aus ber fpefulativen Naturwiffenschaft tam er mehr und mehr in Die Philosophie bes Beiftes hinuber, und bamit anderte fich auch feine Begriffsbestimmung bes Absoluten. Satte er vorher bas Absolute als Indifferenz bes Idealen und Realen bestimmt, so gab er jest bem Idealen bas Uebergewicht über bas Reale und machte bie Ibealitat gur Fundamental : Bestimmung bes Absoluten. Das Erfte ift bas Ibeale; bas Ibeale bestimmt sid, zweitens in sich zum Realen, und bas Reale als foldes ift erst bas Dritte. Die frühere harmonie von Geist und Ratur lost fich auf: Die Materie erscheint jest als bas Regative bes Beiftes. Inbem Scholling auf biefe Beife von bem Abfoluten bas Univerfum als beffen Gegenbild unterscheibet, verläßt er entschieben ben Boten bes Spinogismus, auf bem er bisber gestanden, und betritt einen neuen Standpunft.

4. Bierte Beriobe: Myftifde, an ben Reuplatonismus antnupfenbe Benbung ber Schellingifden Philosophie.

Die Schriften biefer Periode sind: "Philosophie und Religion" 1804; "Darlegung bes wahren Berhältnisses ber Raturphilosophie zur verbesserten Fichte'schen Lehre" 1806; "Jahrbücher ber Medizin" (in Gemeinschaft mit Marcus herausgegeben) 1805—1808. — Anf bem Standpunkte ber Justifferenz waren, wie gesagt, das Absolute und das Universum identisch gewesen. Natur und Geschichte waren unmittelbare Manifestationen des Absoluten. Jest betont Schelling ben Unterschied zwischen Beiden, die Selbstikandigkeit der Welt, und um dieß recht schlagend auszudrücken, läßt er in

ber erftgenannten Schrift gang neuplatonifch bie Belt burch einen Bruch. einen Abfall vom Absoluten entstehen. Bom A foluten jum Birklichen gibt es feinen ftetigen Uebergang; ber Urfprung ber Ginnenwelt ift nur als ein vollkommenes Abbrechen von ber Absolutheit burch einen Sprung bentbar. Das Absolute ist bas einzige Reale, bie endlichen Dinge bagegen sind nicht real: ihr Grund kann baher nicht in einer vom Absoluten ausgegangenen Mittheilung von Realitat au fie, er fann nur in einer Entfernung, in einem Abfalle vom Absoluten liegen. Die Berfohnung biefes Abfalles, Die vollenbete Offenbarung Gottes ift bie Endabsicht ber Geschichte. - An biefe Ibee fnupfen fich alsbann noch andere, bem Reuplatonismus entlehnte Borftellungen, Die Schelling in ber genannten Schrift vortragt. Es ift in ihr bie Rece vom Berabsteigen ber Gecle aus ber Jutelleftualität in bie Ginnen-welt, und es wird fogar, nach bem platonischen Mythus, biefer Fall ber Seelen fur eine Strafe ihrer Gelbstheit ausgegeben; es ift, hiemit gufammenhangend, die Rebe von einer Palingenefie und Manberung ber Geelen, wornach biefelben, je nachbem fie im gegenwartigen Buftanbe mehr ober weniger ihre Gelbstheit abgelegt und gur Ibentitat mit bem Unenblichen gelautert haben, entweber auf befferen Sternen ein hoberes Leben beginnen, ober von Materie trunten an noch tiefere Orte verftoken werben; inobefonbere erinnert an ben Neuplatonismus bie Sochstellung und muftifch-fymbolische Ausbeutung ber griechischen Donfterien (ichon im Bruno) und Die Anficht, bag bie Religion, wenn fie fich in unverlett reiner Ibealitat erhalten wolle, nie anders als efoterisch ober in Gestalt von Mosterien existiren foune. -Derfelbe Gebante einer hobern Ineinsbildung von Religion und Philosophie geht durch sammtliche Schriften dieser Beriode. Alle wahre Ersahrung, sagt Schelling in ben Jahrbuchern ber Medigin, ift religios. Gottes Dafein ift eine empirifche Bahrheit, ja ter Grund aller Erfahrung. Bohl ift Religion nicht Philosophie; aber Die Philosophie, welche nicht in beiligem Gintlange bie Religion mit ber Wiffenschaft verbanbe, mare auch jenes nicht. erkenne ich etwas Soberes, als Wiffenichaft. Und wenn ber Wiffenichaft nur biefe zwei Wege gur Erkenntnig offen fint, ber ber Analyse ober Abstraction, und ber bes synthetischen Ableitens, fo leuguen wir alle Biffenichaft bes Abfoluten. Spetulation ift Alles, b. b. Schauen, Betrachten beffen, was ift, in Gott. Die Wiffenschaft felbft hat nur insoweit Berth, als fie fpetulativ ift, b. b. Kontemplation Gottes, wie er ift. Es wird aber bie Beit tommen, ba bie Wiffenichaften mer und mehr aufhoren werden und Die unmittelbare Grfenntnig eintreten. Mur in ber bochften Biffenschaft fchließt fich bas fterbliche Auge, wo nicht mehr ber Menfch fieht, foubern bas emige Geben felber in ihm febend geworben ift.

Vom Standpunkte biefer theosophischen Weltanschauung aus wurde Schelling auf die alteren Mystifer ausmerksam; er begann ihre Schriften zu studiren. Auf den Vorwurf des Mystizismus antwortet Schelling in der Streitschrift gegen Fichte Folgendes: Unter den Gelehrten der letzten Jahr-hunderte bestand ein stiller Vertrag, über eine gewisse hohe nicht hinauszuzgeben, und da blieb der echte Geist der Wissenlasten Ungelehrten über-lassen, wurden als Schwarmer bezeichnet. Aber so mancher Philosoph von Prosession durfte seine gauze Abetorit hingeben für die Geistesund Derzensfülle in den Schriften solcher Schwarmer Darum schwar und bes Namens eines solchen Schwarmers nicht. Dieses Schelten will ich such vos Namens eines solchen Schwarmers nicht. Dieses Schelten will ich suchen wahr zu machen: habe ich die Schriften beser Manner bisher nicht

recht flubirt, so ist es aus Nachläßigkeit geschehen. — Schelling unterließ nicht, diese Worte wahr zu nachen. Namentlich war es ber geistesverwandte Jakob Bohm, dem er sich von nun an mehr und mehr anschloß, und bessen Studium bereits in den Schriften der vorliegenden Periode sichtbar ist. Gine der berühmtesten Schriften Schelling's, die bald darauf erschien, seine Freiheitslichte ("Philosophische Untersuchungen über das Wesen der meuschlichen Freiheit" 1809) ist gang auf Jakob Bohm gebaut. Mit ihr beginnt die letzte Periode des Schelling'schen Philosophirens.

# 5. Fünfte Periode: Berfuch einer Theogonie und Rosmogonie nach Safob Bobm.

Mit Jatob Bohm hatte Schelling Manches gemein. Beibe faßten bas fpefulative Erfennen als eine Art unmittelbarer Anschauung. Beibe berienten fich einer Mifchung von abstraften und finnlichen Kormen, eines Durch= einanders von logifcher Bestimmtheit und phantafirender Musmalung. Beibe berührten fich endlich in fvefulativer Sinficht. Gin Grundgebante Bobm's war bie Gelbstentzweiung bes Abfoluten: ausgebend von bem gottlichen Wefen ale bem bestimmungelofen Unenbliden und Unbegreiflichen, bem Ungrunde, ließ Bohm biefen Ungrund im eigenen Befühle feines abstraft unend: lichen Befens eingeben in Die Endlichfeit, in ben Grund ober bas Centrum ber Ratur, wo fich in ber bunteln Angftfammer bie Qualitaten fcheiben, wo endlich ans ber barten Reibung ber Qualitaten ber Blig aufftrahlt, ber sofort als Beift ober Lichtpringip Die ringenden Rrafte ber Natur beherrscht und vertlart, fo bag ber aus bem Ungrunde burch ben Grund jum Lichte bes Beiftes emporgehobene Gott in einem ewigen Freudenreiche fich bewegt. Diefe Theogonie Jatob Bohm's berührte fich auffallend mit bem jegigen Standpunfte Schelling's. Bie Bohm als bestimmungelofen Ungrund, fo batte Schelling in feinen fruberen Schriften bas Absolute als Indiffereng gefaßt. Wie Bobm fofort biefen Ungrund unterfchied vom Grunde ober ber Ratur und von Gott als Licht ber Geifter, fo hatte auch Schelling in ben Schriften ber letten Beriobe bes Absolute als ein fich felbft Entaugernbes und aus biefer Entaugerung ju hoberer Ginheit mit fich Burudtehrendes gefaßt. Wir haben hiemit bereits bie brei hauptmomente jener Gifchichte Gottes, um welche sich Schelling's Schrift über bie Freiheit breht:
1) Gott als Indifferenz ober als Ungrund; 2) Gott als Entzweiung in Grund und Existenz, Reales und Ideales; 3) Berfohnung dieser Entzweiung und Erhebung ber anfänglichen Indisserenz zur Identität. — Das erste Woment im göttlichen Leben ist bas ber reinen Judifferenz ober Unterfciebelofigfeit. Diefes allem Griftirenben Borangebenbe tann ber Urgrund ober Ungrund genannt werben. Der Ungrund ift nicht ein Probutt ber Gegenfage, noch find sie implicite in ihm enthalten, sondern er ift ein eigenes, von allem Gegenfage geschiedenes Wesen, das darum auch kein Pradikat hat, als das der Pradikatlosigkeit. Reales und Joeales, Finsterniß und Licht können von dem Ungrunde niemals als Gegenfage pradikirt werden: nur als Nichtzegensage in einem Beder-Noch lassen sie fich von ihm aussagen. Aus biefer Indiffereng nun bricht bie Dualität hervor: ber Ungrund geht in zwei gleich ewige Anfange auseinander, damit Gund und Egifteng burch Liebe eins werben mogen, bamit fich bie bestimmungs= und leblose Indiffereng gur bestimmten und lebenbigen Ibentitat erhebe. Da nichts vor ober außer Gott ift, fo muß Gott ben Grund feiner Exifteng in

fich felber haben. Aber biefer Grund ift nicht blog logisch ale Begriff, fonbern real als etwas Wirkliches von ber Egifteng in Gott zu unterscheiben: er ift bie Ratur in Gott, ein von ihm gwar unabtrennliches, aber boch unterschiedenes Befen. Dem Grunde fommt baber nicht Berftand und Bille au, fonbern nur Begierbe barnach; er ift bie Cehnsucht, fich felbft gu Indem fo ber Grund fich febnend bewegt nach buntlem und ungewiffem Befege, einem wogenten Dicere gleich, fo erzeugt fich entfprechenb Diefer erften Regung bes gottlichen Dafeins im Grunde in Gott felbit eine innere reflegive Borftellung, in welcher, ba fie nichts Anderes ale Gott felbft jum Inhalte haben fann, Gott fich felbft in einem Cbenbilbe erblictt. Diefe Vorfiellung ift ber in Gott erzeugte Gott selbst, bas ewige Wort in Gott (Ev. Joh. 1.), welches über ber Finsterniß bes Grundes als Licht aufgeht und zu feinem bunteln Gehnen ben Berftand hingugibt. Diefer Berftanb, vereint mit bem Grunde, wird freischaffenber Wille. Sein Geschäft ift Die Anordnung ber Natur, bes bisher regellofen Grundes: und aus biefer Berflarung tes Realen burch bas Ibeale entsteht bie Schöpfung ber Belt. Die Beltentwickelung hat zwei Stadien: 1) bie Beburt bes Lichtes ober bie ftufenweise Entwickelung ber Natur bis jum Menschen, 2) bie Geburt bes Beiftes ober bie Entwickelung bes Menfchen in ber Geschichte. 1) Die ftufenweise Entwickelung ber Natur beruht auf einem Ronflitte bes Grundes mit bem Berstande. Ursprunglich versuchte ber Grund sich in sich felbst 3 verschließen und felbftftantig Alles allein aus fich zu produziren, allein feir Probutte hatten ohne ben Berftand feinen Beftand und gingen wieder gut Grunde, eine Schöpfung, welche wir in ben ausgestorbenen Thier- und Pflanzenarten ber Borwelt erkennen. Aber auch in ber Folge gibt ber Grund bem Berftanbe nur allmälig nach, und jeber folche Schritt jum Lichte ift burch eine neue Rlaffe von Raturmefen bezeichnet. In jebem Naturmefen find baber zwei Pringipien gu unterscheiben: erftens bas buntle Pringip, burch welches die Raturmefen von Gott geschieben find und einen Partifular= willen haben; zweitens bas gottliche Bringip bes Berftanbes, bes Univerfal= Bei ben vernunftlofen Raturmefen find jedoch biefe beiben Bringipien noch nicht zur Ginheit burchgebildet, fondern ber Partifularwille ift blog Sucht und Begierte, ber Universalwille ohne ben individuellen Billen herricht als außere Naturmacht, als leitenter Juftinft. Erft 2) im Denichen find beibe Bringipien, ber Bartifularwille und ber Universalmille vereinigt, wie fie im Absoluten vereinigt find: aber in Gott find fie ungetreunt vereinigt, im Denichen find fie gertrenulich und muffen fich trennen, bamit ein Unterschied bes Menschen von Gott fei und ihm gegenüber Gott, als das was er ift, als Einheit der beiben Prinzipien, als Geift, der den Gegenfag überwindet, als Liebe offenbar werden könne. Eben dieß, die Zertrennlichfeit bes Universalwillens und Partifularwillens ift bie Diöglichfeit bes Guten und Bofen. Das Gute ift bie Unterordnung bes Bartifularwillens unter ben Universalwillen, Die Berfehrung biefes richtigen Berhalt= niffes ift bas Bofe. In jener Möglichkeit bes Guten und Bofen befteht Die menschliche Freiheit. Der empirische Densch ift jedoch nicht frei, sondern fein ganger empirifcher Buftand ift burch eine intelligible, vorzeitliche That gefest. Wie ber Denich jest handelt, fo muß er handeln: aber bennoch handelt er frei, weil er fich felbft von Ewigfeit ber frei gu bem gemacht bat, was er jest nothwendig ift; gleich bei ber erften Schopfung hat ber Wille bes fich verfelbstftanbigenben Grundes ben Gigenwillen ber Kreatur miterregt, bamit ber Begenfat ba fei, in beffen Ueberwindung Gott als verfohnende

Einheit sich bethätigen könne; bei biefer allgemeinen Erregung bes Bosen hat der Mensch sich selbst in der Eigenheit und Selbstlucht ergriffen, daher in Allen das Bose als Natur, und doch in Jedem als seine freie That. Auf dem Kampse des Eigenwillens mit dem Universatwillen beruft im Großen die Geschichte der Menschheit, wie die Geschichte der Natur auf dem Kampse des Grundes mit dem Berstande. Die verschiedenen Stusen, welche das Bose als geschichtliche Wacht im Kampse mit der Liebe durchläuft, bilden die Perioden der Weltgeschichte. Das Christenthum ist der Mittelpunkt der Geschichte, in Christus ist das Prinzip der Liebe dem menschgewordenen Bosen persönlich entgegenzetreten; Christus war der Wittler, um den Rapport der Schöplung mit Gott auf der höchsten Stuse weberdeichte, denn nur Persönliches kann Persönliches heiten. Das Ende der Geschichte ist die Berzöhnung des Eigenwillens und der Liebe, die Gerrschaft des Universalwillens, so das God der Ik Alles in Allem. Die anfäugliche Indisserenz ist alsbann zur

absoluten Ibentitat erhoben.

Eine weitere Rechtfertigung biefer feiner Gotte8-3bee bat Schelling in feiner Streitschrift gegen Jacobi (1812) gegeben. Den Borwurf bes Raturalismus, ben ihm Jacobi gemacht, fucht er baburch abzuwehren, bag er ausführt, wie die mahre Gottes-Ibee eine Bereinigung bes Naturalismus und Theismus fei. Der Naturalismus fuche Bott als Grund (immanent), ber Theismus als Urfache ber Belt (transfrendent) ju benten: bas Bahre fei, beibe Bestimmungen zu verbinden. Gott ift Grund und Urfache zugleich. ('8 widerfpricht bem Begriffe Gottes teineswegs, aus fich felbft, fofern er fich offenbart, vom Unvolltommenen jum Bolltommenen fortzugeben, fich ju entwideln: bas Unvolltommene ift ja eben bas Bolltommene felbft, nur als werbenbes. Die Stufen bes Werbens find nothwendig, um bie gulle bes Bollfommenen nach allen Seiten bin bervortreten zu laffen. Dhue einen bunteln Grund, eine Ratur, ein negatives Pringip in Gott, fann von einem Bewußtfein Bottes nicht bie Rebe fein. Go lange ber Bott bes mobernen Theismus bas einfache, rein wefenhaft fein follenbe, in ber That aber wefen-Tofe Befen bleibt, fo lange nicht in Gott eine wirkliche Zweiheit erkannt und ber bejahenden ausbreitenden Rraft eine einschrantenbe verneinende entgegengesett wird, fo lange wird bie Leugnung eines perfonlichen Gottes wiffenichaftliche Aufrichtigfeit fein. Es ift allgemein und an fich unmöglich, ein Wofen mit Bewußtfein zu benten, bas burch feine verneinente Rraft in ihm selber in die Enge gebracht worben — so allgemein und an sich un-möglich, als einen Kreis ohne Mittelpunkt zu benken.

Seit der Schrift gegen Jacobi, die sich ihrem philosophischen Inhalte nach junachst an die Freiheitslehre anschlieft, dat Schelling nichts Größeres mehr veröffentlicht. Eine "Die Beltalter" betitelte Schrift, welche eine vollständige und umgearbeitete Darstellung seiner Philosophie enthalten sollte, hat Schelling zwar mehrmals angekündigt, doch immer wieder vor ihrem Erscheinen zurückgenommen. Aur zwei Abhandlungen philosophischen Inhalts hat Schelling in diesem langen Beitraume heraussgegeben: "Ueber die Gottheiten von Samothrafe; Beilage zu den Weltaltern" 1815, und eine "Beutsteilen von Samothrafe; Beilage zu den Weltaltern" 1815, und eine "Beutsteilende Borrede" zu der Becker'schen Uebersetzung einer Consin'sschwicklich, in 1884. Beide Abhandlungen sind für diese spätere Phase der Schelling'schen Philosophie sehr harafteristisch, geben aber nur einzelne Andentungen. Auch die Herausgabe der Berliner Borlesungen (die seht zwei Vanden, Einleitung in die Philosophie der Mythologie 1856, Philosophie der Mythologie 1857) ist noch nicht so weit vorzeschrichten, um von der lekten

Bestalt bes Suftems eine vollständige Anschauung ju geben. Mur fo viel ift flar, bag bie in ber Schrift über bie Freiheit eingeschlagene Richtung beibehalten, aber bas Bange in verftanbesmäßigere, begrifflichere Form gebracht ift. Gott ift bas Seiende felbft, bas einzige Sein und Prinzip alles Seins (bieg bie Bahrheit bes Pantheismus), er ift bas unendlich fein Ronnende, bas reine emige Uebergeben ins Gein, aber bas Seienbe, welches fich in biefem feinem Gein nicht verliert, nicht barin aufgeht (wie ber Gott bes Pantheismus), welches vielmehr in biefem feinem Berausgeben aus fich fich felbit als Beift erhalt und burch Regation (Burndwendung) bes aus ihm gur Selbstständigkeit sich hinauswendenden Seins sich real als Geist beihatigt. Gott ist der herr des Seins, aber nur als durch Ueberwindung des gegentheiligen Geins ju fich felbft jurudtehrend. Benauer: Bott ift ju allererft abfolutes Seinkonnen, unendliche Möglichfeit bes Geins, bes Berausgebens aus fich, des fich ungleich Werbens, ober es ift in Gott ein Pringip unend-lichen Fursichbafeinwollens, reiner Subjektivität. Es ift furs Zweite nicht blog biefes jur Befonderheit und Gelbstheit ftrebenbe Seinkonnen, fonbern ebensofehr bas reine, ruhige felbstlofe Sein, Die fich mittheilenbe, überftro-menbe Fille objektiven Seins, bas konkrete Gegentheil bes abstrakten Furfichfeinwollens. Es ift fure Dritte auch Cubieft-Objett, Ginbeit ber beiben Ersten, Gein, bas ebenfosehr freie produktive Kraft, bei fich feiende Dacht über bas Sein ift, ober Beift. Diese brei Bringipien (- A, + A, + A) machen bas Sein Gottes (A) aus; fie find bie brei unenblichen Botengen, bie in Gott find, und aus benen bas gottliche Leben, bas Universum ber= Moglich aber wird biefes hervorgeben erft bann, wenn bie Botengen nicht in ihrem reinen, gegensaglofen Anunbfürsichsein (Inbiffereng) bleiben, fonbern fich verfelbftftanbigen; ohne Das gibt es teinen Wegenfag, keinen Unterschied, keine Realität (außer Gott), und es ist baber burch freie gottliche That von Ewigkeit ber biefe Spannung ber Botengen gegen einanber gefett. Die Bewegung beginnt mit ber Boteng - A, bem Geinkonnenben, bas fich jum wirklichen Gein schrankenlos expandirt und fo gur Quelle ber felbstifch fich befondernden Realitat, jum "Grund" ber Materie, fpater auch bes Bofen wird (in biefer Funttion B genannt). Die zweite Poteng ftrebt ihrer Natur nach biefem Furfichseinwollen bes losgelaffenen erften Bringips entgegen, fucht es gur Potenzialitat gurudzubringen, fie ift bas verfohnenbe Pringip, bas in bas blinde Gein bes B eingeht, es bekampft, befanftigt, überwindet, es wieder jur Ginheit mit bem gangen gottlichen Gein gurudführt. Diefe Entwicklung bat auch bier ihre verschiebenen Stabien. erfte ift bas ber Natur, es reicht bis jur Schopfung bes Menschen, in welchem bie brei Bringipien zur Sarmonie vereinigt find. Diese Sarmonie gerbricht burch eine zweite Erhebung von B; ber Mensch wollte für sich sein, seiner Einheit mit Gott fich überheben (Gunbenfall); bamit gewann aber eben B wieder bie Oberhand, er verfiel ben Dachten bes materiellen Lebens, gegen bie nun bas zweite Bringip ben Rampf aufe Reue übernehmen muß. In biefem Rampfe bleibt zuerft bas naturliche Bringip noch unüberwunden, obwohl ftets jurudweichend, - bas Beitalter ber Mythologie, ber Berrichaft ber Naturgotter (Uranos, Kronos, Brahma u. f. w.), Die Beriode, in welcher bas gute (zweite) Bringip nur erft verborgen und verhullt feine Begenwirtung ausubt (Berafles, Dionyfos). Die zweite Beriode ift bie ber Offenbarung, mit welcher bie vollendete Bewältigung bes felbstisch materiellen burch bas verfohnenbe und verklarenbe geiftige Pringip beginnt. - Es ift etwas un= bestreitbar Großartiges in biefem Unternehmnn, ben gangen Progeg ber Welt

und ihrer innern und außern Geschichte als Selbstvermittlung Gottes mit sich zu begreifen, Pantheismus und Theismus in dem höhern Begriff des ebenso freien als in die Entwicklung eingehenden Gottes ("Monotheismus" nennt Sch. diesen Begriff) zu vereinigen; ein bestimmteres Urtheil ift jedoch noch nicht möglich. Wie nahe sich diese lette Phase der Schelling'schen Philossophie mit der Gegel'schen berührt, die den Begriff eines durch Negation vermittelten Prozesses des Absoluten in ihrer Weise gleichfalls zum Ausgangsspunkte nimmt, wird sich von selbst zeigen, wenn wir nun zu Legel übergeben.

# S. 44. Mebergang auf Begel.

Der Grundmangel ber Schelling'fchen Philosophie, wie biefe fich fruber Richte gegenüber entwickelte, war bie abstrakt objektive gaffung bes Abso-luten gewesen. Das Absolute mar reine Inbiffereng, Bentitat; von ihr war 1) fein Uebergang jum Bestimmten, Realen moglich, baber Schelling fpater gerabegu in einen Dualismus zwischen bem Absoluten und ber realen Belt gerieth; in ihr wor 2) ber Primat bes Beiftigen vor bem Phufifchen untergegangen, eins bem anbern gleichgefest, die rein objettive Inbiffereng bes Ibealen und bes Realen als bas bolere gegen beibe und fo auch gegen Aus ber Reflexion auf Diefe Ginfeitigkeit ging Die bas Erftere gefett. Begel'sche Philosophie hervor. Sie halt mit ber bamaligen Schelling'schen Fichte gegenüber bas Prinzip fest, baß nicht ein Einzelnes, bas Ich, bas Brius aller Realitat fet, fonbern ein Allgemeines, welches alles Gingelne in fich befaßt. Aber fie nimmt biefes Allgemeine nicht als Inbiffereng, fonbern als Entwicklung, ale Allgemeines, bem bas Pringip bes Unterfchieds immanent ift, bas fich felbft aufschließt zu bem gangen Reichthum ber Birflichfeit, welcher in ber naturlichen und geiftigen Belt fich barftellt. Gbenfo ift nach Begel bas Abfolnte nicht ein Objektives, nicht bie negative Auslofchung bes Geins und Dentens, bes Realen und Itealen in einem neutralen Dritten; bas Allgemeine, bas Allem ju Grund liegt, ift vielmehr bas Gine Glieb biefer Disjunttion felbft, namlich bas ibeale; bie 3bee ift bas Abfolute und alles Wirkliche ift nur Realifirung ber Ibee. Ueber bie Ibee hinaus ift nach Begel tein Soheres; ebenfowenig ift etwas außerhalb ihrer, ba fie fich in Allem, mas ift, verwirklicht. Nicht Bleichgewicht bes Realen und Mealen ift bas Universum, fonbern es ift bie Realitat, zu beren mannigfaltigen Formen die 3dee sich ausbreitet, um nicht ein unwirkliches Abstrattes au fein, in ber fie fich aber nicht verliert, fonbern vielmehr aus ihr wieber in fich gurudgeht im bentenben Beifte, um auch in ber mahren, ihrem Befen abaquaten Form, als bewußte, fichfelbftbentenbe 3bee, bagufein. Go ift bei Begel ber Beift in fein boberes Recht wieder eingefest; er ift nicht eine Dafeinsform bes Abfoluten neben andern, fonbern er ift bas Abfolute felbft als Furfichfein, er ift bie ju fich gurudgetommene, fich als bie Bahrheit ber Natur und als freie Macht über fie wiffende 3dee felbst. Die Gegel'iche Philosophie bilbet baber ben biametralen Gegenfaß zu ber ihr vorangebenden Schelling'ichen. Burbe biefe immer realistischer, fpinozistischer, myftischer, bualiftischer, fo ift bagegen jene wieber ibealistisch, rationalistisch, reiner Monismus bes Bedantens, reine Berfohnung bes Dentens mit ber Birtlich: feit. Gepte jene einen objeftiven Ibealismus an bie Stelle bes fubjeftiven, fo ftellt fich bie Begel'iche uber biefe beiben Wegenfage, fie ftrebt nach einem

absoluten 3bealismus, ber bas Raturliche bem Beiftigen wieber unterordnet,

und boch zugleich beibe als innerlich eins und ibentisch faßt.

Der Korm nach unterscheibet fich bie Begel'iche Bhilosophie von ihrer Borgangerin ebenfo mefentlich burch ihre Detho be. Das Absolute ift nach Begel nicht Sein, sondern Entwidlung, Segung von Unterfchieben und Begenfagen, bie aber nicht felbftftandig find, ober gar bem Abfoluten gegenübertreten, fonbern jeber einzelne wie alle gufammen nur Momente innerhalb ber Gelbstentwicklung bes Absoluten bilben. Es muß alfo aufgezeigt merben, bağ bas Absolute ein Pringip bes Fortgebens ju Unterschieben, bie boch nur Momente innerhalb feiner bilben , in fich felbft bat; nicht wir burfen bie Unterschiebe an bas Abfolute heranbringen, fonbern es muß fie felbst fegen, und fie muffen fich ebenfo felbft ins Bange wieder auflofen, als bloge Domente fich erweisen. Das will bie Begel'iche Methobe zeigen. Gie behauptet: jeber Begriff hat feinen eigenen Begenfat, feine eigene Regation an fich felbit, ift einseitig, treibt fort au einem aweiten, welcher fein Gegenfat, aber für sich ebenso einseitig ist wie ber erste; baran zeigt es sich, bas sie nur Momente eines britten Begriffs sinb, ber bie höhere Einheit ber beiben ersten ift, fie in fich enthalt, aber in boberer, fie gur Ginbeit vermittelnben Form. Bird biefer neue Begriff gefett, fo erweist er fich wiederum als einseitiges Moment, bas gur Regation und bamit gu einer hohern Ginheit forttreibt Diefe Gelbstnegation bes Begriffs ift nach Begel bie Benefis aller Unterschiebe und Begenfage; biefe find nichts Fixes, Furfichfeiendes, wie ber reflektirende Berftand meint, fondern fluffige Momente ber immanenten Bewegung bes Begriffs. Go ift es nun auch mit bem Absoluten. Das Allgemeine, bas ber Grund alles Besondern ift, wird bieg eben baburch, bag bas Allgemeine als folches ein Ginseitiges ift, welches von felbst zur Regation feiner abstraften Allgemeinheit burch fonfretere Bestimmtheit forttreibt. Das Absolute ift nicht ein Ginfaches, sonbern ein Suftem von Begriffen, Die eben burch biefe Selbstnegation bes ursprunglichen Allgemeinen entfteben; biefes Begriffsspftem ift fobann felbft wieber jufammen ein Abstrattes, bas gur Regation bes bloß begrifflichen (ibealen) Geins, jur Realitat, jum realen Rursichsein ber Unterschiebe (in ber Ratur) forttreibt; biefem aber haftet wieber bie gleiche Einseitigkeit an, nur Moment, nicht bas Ganze felbft zu fein: und fo hebt fich auch bas Fursichsein bes Realen auf, es wird zur Allgemeinheit bes Begriffs gurudgenommen im Gelbstbewußtsein, im bentenben Beift, ber bas begriffliche und reale Gein in fich jur bobern, ibealen Ginheit bes Allgemeinen und Besondern gusammenfaßt. Diese immanente Gelbftbewegung bes Begriffs ift bie Begel'iche Methobe. Sie will nicht ein fubfektives Gegen einer Thefis, Antithefis, Sonthefis fein, wie bie Richte'iche, onbern bem Bang ber Sache felbft nachgeben; fie will nicht bas Gein probugiren, sondern was an sich schon ift, auch produziren für das bentende Bewußtsein; sie will Alles begreifen in seinem immanenten Zusammenhang, ber eben bamit gegeben ift, bag vermoge innerer Nothwendigfeit überall bieles Bervorquellen bes Unterschiebs aus ber Ginbeit, ber Ginbeit aus bem Unterschiebe, Dieses lebendige Bulfiren bes Werbens und Sichwiederauflofens ber Begenfage ift.

Am klarsten hat hegel seine Differenz von Schelling ausgesprochen in seiner Phanomenologie des Geistes, dem ersten Werke, in welchen er (1807) als ein auf eigene Kaust Philosophirender auftrat, während er vorher als Anhanger Schelling's galt. Er faßt sie in folgende drei Schlagworte zusammen: Das Absolute sei in der Schelling'schen Philosophie wie aus der Pistole

geschoffen, es sei nur die Nacht, in welcher alle Rübe schwarz aussehen; seine Ausbreitung jum Guftem aber fei bas Berfahren eines Dalers, ber auf feiner Balette nur zwei Farben, Roth und Grun batte, um mit jener eine Flache anzufarben, wenn ein hiftorifches Stud, mit biefer, wenn eine Landschaft verlangt mare. Der erfte Tabel bezieht fich auf bie Urt, zur 3bee bes Absoluten zu gelangen, nämlich unmittelbar, burch intelleftuelle Anschauung; biefen Sprung machte Segel jum geordneten fchrittmeifen Bange in ber Phanomenologie. Der zweite Tabel betrifft bie Art, bas erreichte Absolute zu benfen und auszusprechen, nämlich lediglich als Abmefenheit aller endlichen Unterschiebe, nicht ebenfo als bas immanente Gegen eines Spftems von Unterschieden innerhalb feiner felbft. Begel brudt bieg auch fo aus, es tomme Alles barauf an, bas Wahre nicht als Gubstang (b. h. als Degation ber Bestimmtheit), fonbern ebenfofebr als Gubictt (als Gegen und Bervorbringen ber endlichen Unterschiede) aufzufaffen und auszudrucken. britte Ruge geht auf bie Art, in welcher Schelling fein Pringip burch ben foutreten Inhalt bes naturlich und geiftig Gegebenen burchführte, namlich unter Anwendung eines fertigen Schema's (junachft bes Wegenfages ibeell und reell) auf Die Wegenftande, ftatt Die Cache aus fich felbst heraus fich entfalten und befondern ju laffen. Befonders Die Schelling'iche Schule mar in biefem ichematifirenden Formalismus ftart, und ihr junachft gilt es, was Begel in ber Ginleitung jur Phanomenologie weiter bemertt: "Benn ber naturphilosophische Formalismus eiwa lehrt, ber Berftand sei die Elektrigitat, ober bas Thier sei ber Stickftoff, so mag ber Unerfahrene hieruber in ein bewunderndes Staunen gerathen und eine tiefe Genialität barin verehren. Allein ber Pfiff einer folden Beisheit ift fo balb erlernt, als es leicht ift, ihn auszuuben; feine Bieberholung wird fo unerträglich, als bie Bieberholung einer eingesehenen Taschenspielerkunft. Diese Methobe, allem himm-lischen und Irvischen, allen natürlichen und geistigen Gestalten die paar Bestimmungen bes allgemeinen Schema's aufzukleben, macht bas Universum einer Gewurgtramerbube gleich, in ber eine Reihe verschloffener Buchfen mit aufgebefteten Stiquetten ftebt."

Der nabere Bred ber Phanomenologie mar, bas absolute Tiffen, wie es Begel faßt, aus bem Befen bes Bewußtseine zu begrunden, es ale bie bochfte Stufe bes Bewußtseins felbft nachzuweisen. Begel gibt in ihr eine Beichichte bes erscheinenden Bewußtseins (baber ber Titel), eine Entwicklung ber Bilbungsepochen bes Bewußtseins auf seinem Wege jum philosophischen Biffen. Die innere Entwickelung bes Bewußtfeins ift Die, bag ihm jedesmal fein eigener Buftand, in bem es fich befindet, gegenständlich (ober bewußt) wird, und es durch biefes Wiffen von feinem Sein immer eine neue Stufe, einen höhern Buffand erreicht. Die Phanomenologie fucht zu zeigen, wie und aus welcher Nothwendigkeit sich bas Bewußtsein von Stufe zu Stufe, bom Anfich jum Furfich, bom Gein jum Biffen fortbewegt. Dit ber unterften Stufe, bem unmittelbaren Bewußtsein wird begonnen. Begel hat biefen Abschnitt überschrieben: "Die funliche Gewißheit ober bas Diefes und bas Meinen." Auf biefer Stufe antwortet bas Ich auf bie Frage: was ift bas Diefes ober bas hier? - hier ift ber Baum; und auf bie Frage: was ift bas Best ? — bas Jest ift die Nacht. Allein breben wir uns um, so ift bas hier nicht ein Baum, sondern ein Haus; und schreiben wir die zweite Antwort auf, um fie nach einiger Beit wieder anzusehen, so ift bas Jest nicht bie Nacht, fonbern ber Mittag. Das Diefes wird also jum Richt= Diefen, b. h. ju einem Allgemeinen. Raturlich; benn fage ich: biefes Stud

Papier, fo ift alles und jebes Papier ein biefes Stud Bapier, und ich habe nur immer bas Allgemeine gefagt. Durch biefe innere Dialettif ift bie unmittelbare sinuliche Gewißheit in Wahrnehmung übergegangen. In Diefer Beife, indem jebe Bilbungsftufe, jede ber Bewußtfeinsformen bes philoso= phirenden Subjekts sich in Widersprüche verwickelt, und durch diese immanente Dialettif zu einer hobern Bewußtfeinsform fortgetrieben wird, geht biefer Entwicklungsprozeß fo lange fort, bis ber Widerfpruch gehoben ift, b. h. bis alle Frembheit zwischen Gubjeft und Objeft verschwunden, und ber Beift ju vollkommener Selbfterkenntnig und Selbftgewißheit gekommen ift. Um Die burchlaufenen Stufen in ber Rurge zu bezeichnen, fo ift bas Bewußtsein zuerft als sinnliche Gewißheit vorhanden, ober als bas Diefes und bas Meinen; bann als Wahrnehmung, welche bas Gegenftanbliche auffaßt als Ding mit Eigenschaften; weiter als Berftand, b. h. als Auffaffung ber Gegenstande als in fich reflettirter Wefen, ober als Unterscheidung zwischen Kraft und Meußerung, Wefen und Gischeinung, Meußerem und Innerem. Bon bier aus wird bas Bewußtfein, bas in feinem Begenftanbe und beffen Bestimmungen nur fich felbft, fein eigenes reines Befen erfaßt und erkennt, für welches alfo bas Andere als Anderes fich aufgehoben hat, jum fichfelbftgleichen Ich, zur Bahrheit und Gewißheit feiner felbft, jum Gelbftbemußt= Das Gelbstbewußtfein, jum allgemeinen Gelbstbewußtfein geworben, ober als Bernunft burchlauft ebenfalls wieber eine Reihe von Entwidelungs= ftufen, bis es als Beift, ale bie mit ber feienben Bernunftigfeit vermittelte, mit ber vernünftigen Außenwelt gefattigte, über bas natürliche und geiftige Universum als ihr Reich, in welchem fie fich einheimisch weiß, ausgebreitete Bernunft fich barftellt. Der Geist burch bie Stufen ber unbefangenen Sittlichfeit, ber Bilbung und Aufflarung, ber Moralitat und moralischen Beltanschauung hindurch wird gur Religion; die Religion felbft in ihrer Bollenbung als offenbare Religion wird jum absoluten Biffen. Auf biefer letten Stufe ift bas Gein und bas Denten nicht mehr auseinander, ift bas Sein nicht mehr Gegenstand fur bas Denten, sondern bas Denten felbst ift Gegenstand bes Denkens. Die Wiffenschaft ist nichts als bas mahre Wiffen bes Geistes von fich selbst. In ben Schlusworten ber Phanomenologie wirft Begel folgenden Rudblid auf ben gurudgelegten Beg: "Das Biel, bas abfolute Wiffen, ober ber fich als Beift miffenbe Beift hat zu feinem Bege bie Erinnerung ber Beifter, wie fie an ihnen felbst find und bie Organisation ihres Reichs vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach ber Geite ihres freien, in ber Form ber Bufälligkeit erscheinenden Daseins ist die Geschichte; nach ber Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wiffenschaft bes erscheinen= ben Biffens; beibe zusammen, die begriffene Beschichte, bilben die Erinnerung und die Schabelftatte bes abfoluten Beiftes, die Birklichkeit, Bahrheit und Bewißheit feines Thrones, ohne ben er bas leblofe Ginfame mare; nur ""aus bem Relche bieses Geisterreiches schäumt ihm seine Unenblichkeit."" — Streug wissenschaftlich ist übrigens ber Fortgang in ber Phanomenologie noch nicht; fie ift die erfte geiftreiche Unwendung ber "absoluten Dethobe", anregend burch die Rritit ber Formen bes "ericheinenden Biffens", aber willfurlich in ber Anordnung und Zusammengruppirung bes reichhaltigen bialektischen und historischen Stoffes, ber in ihr verarbeitet ift.

## §. 45. Begel.

Georg Wilhelm Friedrich Segel wurde am 27. August 1770 gu Stuttgart geboren. In feinem achtzehnten Jahre bezog er bie Universitat Tubin= gen, um fich bem Studium ber Theologie gu wibmen. Bahrend feiner Studienfahre erregte er feine besondere Aufmertfamteit; ber jungere Schelling überftrahlte alle feine Altersgenoffen weit. Spater Sauslehrer in ber Schweig und in Frankfurt a. DR. , habilitirte fich hegel 1801 in Jena. Er galt Anfangs als Anhanger und Bertheibiger ber Schelling'ichen Philosophie. In biefem Sinue schrieb er in bemfelben Jahre seine erfte kleinere Schrift "Differeng bes Richte'schen und Schelling'schen Suftems ber Philosophie:" bald barauf vereinigte er fich mit Schelling zur Berausgabe bes "tritifchen Journals ber Philosophie" 1802—3, in welches er mehrere bedeutende Abhandlungen geliefert hat. Seine akabemische Thatigkeit fand anfänglich nur wenig Beifall; boch wurde er 1805 Professor baselbst; die politische Katastrophe, die gleich barauf über bas Land ausbrach, nahm ihm jedoch bie Stellung wieber. Unter bem Ranonenbonner ber Schlacht bei Jena vollenbete er bie "Phanomenologie bes Beiftes," fein erftes großes und felbstftanbiges Sauptwert, bie Krone feines Jenaer Wirtens. Er pflegte fpater biefe Schrift, bie 1807 erfchien, feine Entbedungsreifen zu nennen. Bon Jena aus ging Segel, in Ermangelung anderer Gubfifteng-Dittel, nach Bamberg, wo er zwei Jahre lang die bortige politische Beitung redigirte. Im Berbfte 1808 wurde er Reftor bes Bymnasiums ju Nurnberg. In biefer Gigenschaft fdrieb er alle feine Berte langfam zeitigenb und feine fchriftftellerifche Thatigfeit erft recht beginnent, als Schelling bie feinige ichon beendigt hatte, 1812-16 feine Logif. Im zulestgenannten Jahre erhielt er einen Ruf als Professor ber Philosophie nach Beibelberg, wo er 1817 feine "Encotlopabie ber philosophischen Wiffenschaften" herausgab, in welcher er jum erften Dale bas Bange feines Spftems aufftellte. Seine eigentliche Berühmtheit und feine weitgreifende Birkfamkeit batirt aber erft von feiner 1818 erfolgten Berufung nach Berlin. In Berlin war es, mo er fich eine zahlreiche, außgebreitete, wiffenschaftlich febr thatige Schule berangog, wo er, namentlich burch feine Berbindung mit bem preußischen Beamtenftaate, auch politifch= abministrativen Ginfluß gewann und feiner Philosophie bie Geltung einer Staatsphilosophie erwarb. Beibes nicht immer jum Bortheile ber innern Freiheit feiner Philosophie und ihres morglischen Rredits. Doch verlengnet Begel in feiner 1821 ericbienenen Rechtsphilosophie bie Grundforberungen bes moternen Staatslebens nicht: er verlangt Bolfsreprafentation, Freiheit ber Preffe und Deffentlichkeit ber Rechtspflege, Schwurgerichte und abministrative Celbstftanbigfeit ber Korporationen. In Berlin hat Degel fast über alle Zweige ber Philosophie Vorlesungen gehalten; seine Schuler und Freunde haben biefelben nach feinem Tobe herausgegeben. Gein akabemischer Bortrag war ftodenb, unbehilflich, fcmudlos, aber nicht ohne eigenthumlichen Reig, als unmittelbarer Ansbrud tiefer Bebantenarbeit. Geinen gefelligen Umgang nahm er mehr mit unbefangenen Perfonen, als mit folden bes gelehrten Stanbes; er liebte es nicht, in gefelligen Rreifen geiftig ju glangen. Jahre 1830 murbe er Reftor ber Universitat, ein Amt, bas er mit praftifcherem Ginne verwaltete, ale einft Fichte. Begel ftarb an ber Cholera ben

Begel. 227

14. Nov. 1831, am Todestage Leibnigen's. Er ruht auf bemselben Kirchshofe, wo Solger und Fichte, dicht neben dem Lestern und nicht weit vom Erstern. Seine Schriften und Vorlesungen kamen gesammelt in 18 Banden seit 1832 heraus: Band 1. kleinere Abhandlungen, 9. Philosophie, 2. Phanomenologie, 3—5. Logif, 6—7. Encyklopaddie, 8. Rechtsphilosophie der Geschichte, 10. Nesthick in 11—12. Religionsphischofte, 13—15. Geschichte der Philosophie, 16—18. vermischte Schriften. Sein Leben hat Nos

fenfrang befchrieben.

Die Eintheilung bes Hegel'schen Systems ist vermöge bes Ganges, ben in ihm das Wissen nimmt, eine Dreitheilung: 1) Die Entwickelung der reinen, allem nachtrichen und geistigen Leben zu Grunde liegenden (unzettlich vorangehenden) allgemeinen Begriffe oder Denkbestimmungen, die logische Entfaltung des Absoluten — die Wissenschaft das der Logist, die Entwickelung der realen Welt des Besondern oder der Rogist, die Entwickelung der idealen Welt oder des kontreten, in Recht, Sitte, Staat, Kunst, Religion, Wissenschaft sich selbst verwirklichenden Geistes — Philosophie des Geistes. Diese dreit Theile des Systems stellen zugleich die drei Momente der absoluten Methode, Kostiton, Regation, Einheit beider, dar. Das Absolute ist zuerst reiner, stoffloser Gedanke; zweitens ist es Underssein des reinen Gedankens, Auseinandergeben desselben in Raum und Beit — Natur; drittens kehrt es aus dieser Selbstenstrendung zu sich selbst zurück, hebt das Anderssein der Natur auf und wird erst dadurch wirklicher, sich wissende Gedanke oder Geist.

# I. Biffenichaft ber Logit.

Die Hegel'sche Logit ist die wissenschaftliche Darstellung und Entwickelung ber reinen Bernunftbegriffe, jener Begriffe ober Kategorieen, die allem Denken und Sein zu Grunde liegen, die ebensosehr die Grundbestimmungen bes subjektiven Erkennens, als die inwohnende Seele der objektiven Wirflickeit sind, jener Ideen, in welchen das Geistige und das Natürliche seinen Koinzidenzpunkt hat. Das Neich der Logit ift, sagt Degel, die Wahrheit, wie sie ohne Hülle für sich ist. Sie ist, wie Degel sich auch bildlich ausdbückt, die Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen dor Erschafzung der Welt und eines endlichen Geistes ist. In diese sinssisch ist auch die Enkaden, von aller danschen Wateriatur befreiten Wesenheiten, in dere

biamantenes Reg bas gange Univerfum hineingebaut ift.

Die reinen Bernunftbegriffe zu sammelu und zu erörtern, hatten schon mehrere Philosophen einen dankenswerthen Ansang gemacht, Aristoteles in neinen Kategorieen, Wolff in seinen Tontologie, Kant in der transscendenstalen Analytik. Allein sie hatten dieselben weder vollskändig aufgeführt, noch fritisch gesichtet, noch aus einem Prinzip abgeleitet, sondern nur empirisch aufgenommen und lexikologisch behandelt. Im Gegensaß gegen dieses Bersahren hat Hegensch, die reinen Bernunftbegriffe 1) vollskändig zu sammeln, 2) kritisch zu sichten (d. h. Alles, was nicht reiner, anschauungsloser Gedanke wäre, auszuschließen), und 3) — was die am meisten charakterstsische Gigenthumlichkeit der Hegelschen Logist sit — dieselben dialektisch aus einander abzuschen und zu einem innerlich gegliederten System ber erinen Bernunft auszuschleren. Schon Fichte hatte die Forderung ausgestellt, die Bernunft musse rein aus sich selbst, völlig voraussetzungslos, das ganze

System bes Wiffens bebugiren. Hegel halt biefen Gebanken fest, aber in objektiver Weise; er stellt nicht oberste Grundsaße auf, in welchen alles Weitere implicite bereits geset ist und somit bloß zu ihrer naheren Bestimmung bient, ohne wirklichen Gebankenfortschritt, sondern beginnend mit dem einsachten, keiner weiteren Begründung beduftigen Vernunstbegriffe, dem des reinen Seins, dedugirt er von diesem aus das ganze System des reinen Vernunstwissens, indem er die Fortbestimmung der abstratteren Begriffe zu konkreteren nachzuweisen sucht. Der hebel zu dieser Eutwicklung ist die dielektische, durch Negation von einem Begriff zu andern sortschreitende Methode.

Alle Bosition, sagt Hegel, ist Negation; jeder Begriff hat das Gegentheil seiner selbst an ihm und führt somit fort zu seiner Regirung in einem Entgegengeseten. Aber auch alle Negation ist Position, Afstimation. Wird ein Begriff negirt, so ist das Resultat nicht das reine Nichts, ein rein Negatives, sondern ein kontret Positives; es resultirt ein neuer, um die Negation des vorhergehenden bereicherter Begriff. Die Negation des Eins z. B. ist der Begriff des Bielen. Auf diese Weife macht Hegel die Negation zum Behitel des dialektischen Fortschrittes. Jeder zuvor gesetze Begriff wird negirt und aus seiner Negation ein höherer, reicherer Begriff gewonnen. Diese Methode, die analytisch und synthetisch zugleich ist, hat Hegel durch das ganze Stellem der Wissenschaft

Bir geben im Folgenden eine furze Uebersicht über bie Begel'iche Logit. Sie gerfallt in brei Theile, Die Lehre vom Cein, Die Lehre vom Befen

und bie lehre vom Begriff.

#### 1. Die Lebre bom Gein.

a) Qualitat. Der Anfang ber Biffenschaft ift ber unmittelbare bestimmungslose Begriff bes Seins. Diefer ift in feiner Inhaltslosigfeit und Leerheit jo viel als die reine Berneinung, das Nichts. Diefe beiden Begriffe find somit ebensowohl absolut identisch als absolut entgegengesest: jeder von beiben verschwindet unmittelbar in fein Begentheil. cilliren beiber ift bas reine Berben, bas wir naber, wenn es ein Uebergeben vom Richts ins Gein ift, Entfteben, im umgefehrten Fall Ber= geh en nennen. Der Nieberschlag biefes Brogeffes bes Entstebens und Bergebens zu ruhiger Einfachheit ist bas Dasein. Das Dasein ist Sein mit einer Bestimmtheit, ober es ist Qualität, näher Realität ober begrengtes Dafein. Das begrengte Dafein fchließt Anderes von fich aus. Diefe Beziehung auf fich felbft, welche vermittelt ift burch negatives Berhalten ju Anderem, nennen wir Fürsichsein. Das Fürsichsein, bas sich nur auf sich selbst bezieht und sich gegen bas Andere als repellirend verhält, ist bas Gins. Allein mittelst dieses Repellirens seht bas Gins unmittelbar Aber bie vielen Gins find nicht von einander unterschieden. viele Ging. Gins ift, mas bas Unbere ift. Die Bielen find baber Gins. Eins ift ebenfofehr bie Bielbeit. Denn fein Ausschließen ift Gegen feines Gegentheils, ober es fest fich baburch als Bielheit. Durch biefe Dialettit ber Attraktion und Repulfion geht bie Qualität in bie Quantitat über: benn bie Bleichgultigfeit gegen ben Unterschied und bie qualitative Bestimmtheit ift bie Quantitat.

b) Die Quantitat. Quantitat ift Großenbestimmtheit, Die als solche gegen Die Qualitat gleichgustig ift. Sofern Die Große viele Eins als

Begel. 229

unterscheidbare in sich enthält, ift sie ein Diskretes, ober es kommt ihr das Moment der Diskretion zu; sofern dagegen die vielen Eins gleicheartig sind, die Größe also den Charafter der Unterschiedslosigkeit hat, sie sie feitig oder kontinuirlich, es kommt ihr das Moment der Kontinuität zu. Zugleich ist siede bieser beiden Bestimmungen mit der andern identisch: die Diskretion kann nicht ohne Kontinuität, die Kontinuität nicht ohne Diskretion gedacht werden. Das Dasein der Quantität ober die begrenzte Quantität ist das Quantum. Auch das Quantum dat die Momente der Bielheit und Einheit in sich, es ist die Angabl von Einheiten, d. h. 3 a h l. Dem Quantum oder der extensiven Größe steht andererseits entgegen die intensive Größe oder der Grad. Mit dem Begriffe des Grades, sosen der Grad einfache Bestimmtheit ist, nähert sich die Quantität wieder der Qualität. Die Einheit der Quantität und der Qualität ist das M a a s.

c) Das Maaß ift ein qualitatives Quantum, ein Quantum, bon welchem die Qualität abhängt. Gin Beispiel für diese quantitative Bestimmtheit, woran das Sosein des bestimmten Gegenstandes wirklich gebunden ist, ift die Zemperatur des Kassers, die darüber entscheibet, ob das Basser Basser bleibt oder zu Eis oder Dampf wird. Dier macht das Quantum der Wärme wirklich die Qualität des Kassers aus. Qualität und Quantität sind somit in perennirendem Umschlagen begriffene Bestimmungen an einem Sein, an einem Dritten, welches verschieden ist vom unmittelbaren Mas und Bievelt eines Dinges. Die dom unmittelbaren Sein unabhängige Qualität, die Regation der Unmittelbaretit ist das Wesen. Besen ist Insichsein, in sich gebrochenes Sein, Selbsbiremtion des Seins. Daher

Die Dupligitat aller Bestimmungen bes Befens.

#### 2. Die Lehre vom Wefen.

a) Das Befen als folches. Das Befen als reflettirtes Gein ift bie Begiehung auf fich felbst nur, indem fie Beziehung auf Anderes ift. Reflektirt nennen wir biefes Sein in Analogie mit ber Reflegion bes Lichtes, bas, wenn es in seinem geradlinigten Fortgange auf eine fpiegelnbe glache trifft, von biefer gurudgeworfen wirb. Bie nun bas reflektirte Licht ein burch feine Beziehung auf Anberes Bermitteltes ober Befettes ift, fo ift bas reflettirte Sein ein folches, bas als burch Anderes vermittelt ober begrundet nach= gewiesen wird. Indem bie Philosophie es fich als Aufgabe ftect, bas Befen ber Dinge gu ertennen, fo wird hier bas unmittelbare Gein ber Dinge gleichsam ale Rinde ober ale Borhang vorgeftellt, hinter welchem bas Befen verborgen ift. Birb alfo von bem Befen eines Begenftanbes gefprochen, fo wird bas unmittelbare, bem Befen gegenüberftehende Gein (benn ohne bie: fes ift bas Wefen nicht zu benten) zu einem nur negativen berabgefest, jum Scheine. Das Sein scheint an bem Befen. Das Befen ift biemit bas Sein als Scheinen in fich felbft. Das Befen, bem Schein gegenüber gebacht, gibt ben Begriff bes Wesentlichen; bas was an ihm nur scheint, ift bas Meseulose ober Unwesentliche. Indem aber das Wesentliche ift bas Wefentlofe ober Unwesentliche. Indem aber bas Wesentliche selbst nur ift bem Unwesentlichen gegenüber, ift ihm biefes felbst wesentlich, es bebarf ebenfofehr bes Unmefentlichen, wie bas Unwefentliche feiner. Jebes icheint alfo an bem anbern, ober es findet zwischen ihnen bie gegenseitige Beziehung ftatt, bie wir Reflegion nennen. Bir haben es baber in biefer gangen Sphare mit Reflegionebestimmungen gu thun, mit Beftim=

mungen, von benen jebe auf bie anbere hinweist und nicht ohne sie zu benten ist (3. B. Positives und Negatives, Grund und Folge, Ding und Eigenichaften, Inhalt und Form, Kraft und Acuserung). Es kehren also in der Entwickelung des Wesens dieselben Bestimmungen wieder, wie in der Entwickelung des Seins, nur nicht mehr in unmittelbarer, sondern in ressettiven Form. Statt des Seins und Nichts, treten jest die Formen des Positiven und Negativen ein, an die Stelle des Daseins tritt die Existenz u. f. w.

Das Befen ift reflettirtes Gein, Beziehung auf fich, bie aber vermittelt ift burch Begiehung auf Anberce, bas an ihm fcheint. Diefe reflettirte Begiehung auf fich felbft nennen wir 3bentitat (Die im fogenannten erften Dentgefege, bem Cage ber Ibentitat A = A, nur ungenugend und abftraft ausgebrudt wirb). 218 Beziehung auf fich felbft, bie ebenfo Unterscheidung ihrer von fich felbft ift, enthalt bie Ibentitat mefentlich bie Bestimmung bes Unterichiebes. Der unmittelbare, außerliche Unterschied ift bie Ber= ich ieben beit. Der wesentliche Unterschied, ber Unterschied an fich felbft, ift ber Begenfag (Positives und Regatives). Die Gelbstentgegen= fegung bes Befens ift ber Biberfpruch. Der Begenfag ber 3bentitat und bes Unterschiedes verfohnt fich im Begriffe bes Grundes. Indem fich nämlich das Wefen von sich felbst unterscheibet, so ist es einmal das mit sich identische Wesen, der Grund, und zweitens das von sich unterschiedene abgestoßene Wesen, die Folge. In der Kategorie Grund und Folge ist baffelbe, bas Wefen, zweimal gefest: bas Begrundete und ber Grund find ein und berfelbe Inbalt, wegwegen es auch fcmer ift, ben Grund anders als burch bie Folge ober umgefehrt ju befiniren. Die Trennung beiber ist daher eine gewaltsame Abstrattion; aber eben deßhalb, weil beide iden-tisch sind, ist die Anwendung dieser Kategorie eigentlich ein Formalismus. Wenn bie Reflexion nach Grunden fragt, fo will fie bie Cache gleichsam boppelt feben, einmal in ihrer Unmittelbarteit und bann in ihrem Befettfein burch ben Grund.

b) Befen und Ericheinung. Die Ericheinung ift ber mit bem Befen erfullte, baber nicht mehr wefenlofe Schein. Es gibt feinen Schein ohne Befen und fein Befen, bas nicht in Erfcheinung trate. Es ift ein und berfelbe Inhalt, ber bas eine Dal als Befen, bas andere Dal als Erscheinung genommen wird. In dem erscheinenden Wesen nennen wir das positive Moment, das bisher Grund genannt worden nord, In halt, bas negative bie Form. Gin jebes Befen ift Ginheit von Inhalt und Korm, b. h. es existirt. Existiren nämlich im Unterschiebe vom unmittel= Baren Gein nennen wir bas aus bem Grunde hervorgegangene, b. h. begrundete Gein. Das Befen ale exiftirendes nennen wir Ding. haltniffe bes Dinges zu ben Eigenschaften wiederholt sich bas Ber-haltniß von Form und Inhalt. Die Eigenschaften zeigen uns bas Ding von feiner formellen Seite, mahrend es nach feinem Inhalte Ding ift. Be-wöhnlich wird bas Berhaltniß zwischen bem Dinge und seinen Eigenschaften mit bem Beitwot: Saben bezeichnet (bas Ding hat Gigenschaften), jum Unterschiede von bem unmittelbaren Ginefein. Das Befen ale negative Begiehung auf fich, und fich felbft von fich abstogend gur Reflegion=in-Anderes, ift Kraft und Neußerung. Es hat biefe Rategorie mit ben übrigen Rategorieen bes Wefens gemein, daß in ihr ein und berfelbe Inhalt zwei Mal gefett wirb. Die Rraft fann nur aus ber Aenferung, bie Menferung nur aus ber Rraft ertlart werben, wegwegen fich alles Erflaren, bas fich Diefer Rategorie bedient, in Tautologieen bewegt. Die Rraft fur unerkennbar Begel. 231

au halten ift nur eine Selbsttäuschung des Berstandes über sein eigenes Thun. Ein höherer Ausdruck für die Rategorie: Kraft und Aeußerung, ist die Rategorie: Inneres und Aeußeres. Sie siecht höher, weil die Kraft einer Sollicitation bedurfte, um sich zu äußern, das Innere aber das sich von selbst manisestirende Wesen ist. Auch diese beiden, Inneres und Aeußeres, sind identisch, keines ist ohne das andere. Was z. B. der Mensch innerlich ist, seinem Charaster nach, ist er auch äußerlich in seinem Thun. Die Wahrheit bieses Verhältnisses wird also vielmehr sein die Irentität des Innern und des

Meußern, bes Befens und ber Erfcheinung, namlich :

c) Die Birklichkeit. Bum Gein und gur Grifteng fommt als Drittes bie Wirklichkeit bingu. In ber Birklichkeit ift bie Ericheinung gange und abaquate Manifestation bes Wejens. De wahre Wirklichkeit ift taber (im Wegensage gegen bie Doglichfeit und Bufalligfeit) nothwendiges Gein , vernauftige Rothwendigfeit. Der befannte Begel'iche Gas, alles Birtliche fei vernunftig und alles Bernunftige wirtlich, eimeist fich bei biefer Faffung ber "Birtlichfeit" als einfache Tantologie. Das Rothwendige, als fein eigener mit fich identischer Grund gefest, ift bie En bft a n g. Die Geite ber Erfcheinung, tas Unwefentliche an ber Gubftang, bas Bufallige am Nothwendigen find Die Accidengien. Gie verhalten fich gur Gubftang nicht mehr, wie bie Ericheinung gum Befen ober bas Acupere jum Innern, b. h. ale abaquate Manifestation; fie find nur vorübergebende Affettionen ber Substang, gufallige wechseinte Ericheinungeformen, wie Meer-wellen am Meerwaffer. Sie find nicht von der Substang hervorgebracht, fontern geben vielmehr nur n ihr ju Grunde. Das Gubftangialitate-Berbaltniß fuhrt jum Raufalitate Berhaltniffe. 3m Ranjalitate Werhattniffe ift eine und biefelbe Sache einerfeits als Urfache, andererfeits ale Wirtung gefest. Die Urfache ber Barme ift Baime, und ihre Birtung ift wie: ber Barme. Die Wirfung ift ein hoberer Begriff, als bas Accidens im Substangialitate-Berhaltniß, ba fie ber Urfache mirflich gegenüberfteht und Die Urfache felbft in Birfung übergeht. Gofern jedoch im Ranfalitate=Berbaltniffe jebe Geite bie andere vorausfest, ift bas Bahre vielmehr ein folches Berhaltniß, worin jebe Geite Urfache und Wirfung jugleich ift -Bech felwirtung. Die Bechfelwirtung ift infofern ein hoberes Berhaltniß als bie Raufalitat, weil es feine reine Raufalitat gibt. Es gibt feine Birfung ohne Wegenwirtung.

Wit der Rategorie der Bechfelwirfung verlassen mir überbaupt das Gebiet des Besens. Alle Kategorieen tes Wesens hatten sich als Duplizität zweier Seiten dargestellt. Indem nun in ber Bechselwirfung ter Gegensat der Ursache und Birfung in Gins zusammensällt, ist an die Stelle der Dusplizität wieder Einheit mit sich getreten. Bir haben also wieder ein Schnbassen, das sich birimitr in verschiedene Selbstständige, die aber mit ihm selbst uns mittelbar identisch sind. Diese Einheit der Unmittelbarkeit des Seins mit

ber Gelbftbiremtion bes Befens ift ber Begriff.

## 3. Die Lehre vom Begriffe.

Begriff ist das im Andern mit sich selbst Jbentische; er ift substanzielle Totalität, deren Momente (Einzelnes, Besonderes) bas Sanze (bas Algemeine) selbst sind. Totalität, die den Unterschied ebenso frei gewähren lätt, als ihn innerhalb ihrer selbst zur Ginheit zusammensaßt. Der Begriff ift a) subsettiver Begriff, die Einheit des Bielen für sich, der Form nach gesetzt, in der Abstration vom Inhalt. Er ift d) Objettivität, Begriff in

ber Gestalt ber Unmittelbarkeit, als äußerliche Einheit selbstständiger Existensgen. Er ist c) Ibee, ber ebenso objektive, als das objektive Dasein wieder zur reinen Einheit mit sich selbst zurücksührende, dem Objekt ebenso immanente

wie für fich als punktuelle Ginheit bes Reellen vorhandene Begriff.

a) Der subjettive Begriff enthalt bie Momente ber Allgemein= heit, ber 3bentitat mit fich im Unterschied, ber Befonberheit, ber in ber Ibentitat mit bem Allgemeinen bleibenden Unterschiedenheit, und ber Einzelheit, bes bas Allgemeine und Befondere (Battung und Art) in fich vereinigenden, felbstftandigen Fursichseins. Das Allgemeine fur sich gefest, ift ber Begriff als folder. Diefe Ginfeitigkeit hebt fich auf, indem bas Allgemeine wirklich gefest wird als einem Gingelnen inharirend, als Prabitat eines Subjette, ober im Urtheil. Das Urtheil fpricht bie 3bentitat bes Gingelnen mit bem Allgemeinen, und ebendamit bas Auseinanbergeben bes Allgemeinen ju Gelbstftanbigen, bie mit ihm ibentisch find, bie Gelbftbiremtion bes Begriffs aus; ber Begriff ftellt fich in ihm bar nach ber Geite, baß er nicht etwas Abstraftes, wie Substang, Urfache, Rraft, fondern tontrete, bem Gingelbafein immanente, in eine Welt von Gingelheiten fich binein tontinuirende Bestimmtheit ift. Die Ginseitigfeit bes Urtheils, bag in ihm bas Einzelne als unmittelbar mit bem Allgemeinen ibentisch gefest ift, beibe somit in Bahrheit auseinander fallen (bas Allgemeine ift weiter als bas Einzelne, bas Einzelne foufreter als bas Algemeine), bebt fich auf im Schluß. In ihm merben Allgemeines und Einzelnes vermittelt burch bas Befondere, bas zwischen beibe als Mittelbegriff hineintritt. Der Schluft ftellt somit bas Allgemeine bar, wie es mittelft seiner Besonderung fich im Einzelnen verwirklicht, ober bas Gingelne, wie es burch Bermittlung bes Befonbern im Allgemeinen ift; ber Schluß erft brudt volltommen bas Befen bes Begriffs aus, fich in fich felbst zu unterscheiben, zu einer Bielheit bes Seins, innerhalb welcher bas Einzelne burch feine Befonberheit ebenso bem Allgemeinen gegenüber felbstständig als burch bieselbe mit ihm zur Ibentität jufammengeschloffen ift. - Der Begriff ift nach bem Bisherigen nicht etwas blog Subjettives, fonbern er hat Realitat in ber unter ihm befagten Totali= tat bes Geins; fo betrachtet ift er objeftiver Begriff.

b) Objektivität ist nicht Sein überhaupt, sondern ein in sich vollsständiges, begrifflich bestimmtes Sein. Ihre erste Form ist der Mechanismus, das Zusammensein Selbstsändiger, die sich gleichgultig gegen einans der verhalten, nur durch ein allgemeiwes Band zur Einheit eines Ganzen (Aggregats) zusammengehalten sind. Diese Gleichgustisseit hobt sich auf im Chemismus, der gegenseitigen Anziehung, Durchdringung und Neutralisstrung Selbstsändiger, die sich zur Einheit ergänzen. Die Einheit ist aber hier nur die negative der Auflösung der Einzelnen in ein Ganzes die dritte Korm der Öbjektivität ist daher die Teleologie, der zweich bei Schlie entsprechend), der sich realissende, das Scin zum Mittel sir sich herabsehden, in diesem Prozes der Anshedung der Selbstständigkeit der Dinge sich gelbst erhaltende und aussichrende Begriff. Der Maugel im Begriff des Zweds ist, daß er die Objektivität sich selbst noch gegenüber hat als ein ihr Rremdes; dieß ausgehoben, so entseht der Begriff des der Objektivität immanenten Zweds, des in der Objektivität sich

ben, in ihr felbst fich realisirenben Begriffs ober ber 3bee.

c) Die 3bee ist bie hochste logische Definition bes Absoluten. Sie ist weber ber bloß gubjektive, noch ber bloß objektive, sondern ber bem Objekt immanente, es zu seiner ganzen Selbstkanbigkeit entlassenbe, aber es ebenso in

Begel. 233

Sinheit mit sich selbst erhaltende Begriff. Ihre unmittelbare Form ist das Leben, der Organismus, die unmittelbare Einheit des Objekts mit dem Begriff, der es als seine Seele, als Krinzip der Lebendigkeit durchderig, der Begriff ist aber hier nicht zugleich für sich gesetzt; die Idee als solche, dem Objekt gegenübertretend, ist das Erkennen, das Sichwiedersinden des Begriffs in der Objektivität (Idee des Wahren), das Sichwiedersinden des Begriffs in sie, um die Selbssständigkeit des Objekts aufzuheben, das Reale zur Begriffsgemäßheit zu erheben (Idee des Gutenn). Dieses Gegenüber der Idee und des Objekts ist aber einsetzig; das Erkennen und Haubeln seht nothwendig die Identität des subjektiven und objektiven Seins voraus. Der höchste Begriff ist somit die absolute Idee, die Einheit des Lebens und des Erkennens, das Sensso unendlich wirkliche als von dieser seiner unmittelsbaren Wirklicheit sich unterscheidende, sich selbst denkende und denkend verwirklichende Allgemeine.

Die Ibee, bemgemaß zu unmittelbarer Wirklichkeit fich entlaffenb, ift Natur; als aus ber Natur zu fich zuruckkommenb, sich mit sich selbst bewußt

jufammenichließenb - Beift.

### II. Die Biffenichaft ber Ratur.

Die Natur ist die Ibee in der Form bes Andersseins, der aus seiner logischen Abstraction zu realer Besonderung herausgetretene, ebendamit aber sich selbst äußerlich gewordene Begriff. Es verdiget sich daher in ihr die Kinheit des Begriffes, und die Philosophie, indem sie sich die Aufgabe steckt, der in der Natur verborgenen Intelligenz nachzugehen, das Werben und die Selbstaussehen das Auberschapen aus dußerschapen das Westen und die Selbstaußebung der Natur zum Geiste zu verfolgen, dar nicht vergessen, das dußerschapet aus nach nicht vergessen, das das Außereinander, das Aubersichsselbstgesommensein das Westen der Natur überhaupt aussmacht, daß die Produkte der Natur noch seine Beziehung auf sich selbst haben, dem Bezriffe noch nicht eutsprechen, sondern in ungebundener, zügelloser Bufälligkeit wuchern. Die Natur ist ein bacchantischer Gott, der sich nicht zügelt, noch saht. Sie bietet darum auch keine begrifflich geglieberte, stetig ausstelligende Stusenreihe dar; im Gegentheil, sie verwischt allenthalben die wesentlichen Grenzen durch mittlere und schlechte Gebilde, welche immer Justanzen gegen jede seste Sintheilung abzeden. Bei dieser Ohnmacht der Natur, die Begriffsbestimmungen sestuhaten, ist die Naturphilosophie auf jedem Punkte genöthigt, gleichsam zu kapituliren zwischen der Welt der konkreten individuellen Gebilde und dem Regulativen der stulativen Vdee.

Anfang, Weg und Ziel sind ber Naturphilosophie vorgezeichnet. Ihr Anfang ist die erste oder unmittelbare Bestimmung der Natur, die abstrakte Allgemeinheit ihres Augersichseins, — Naum und Materie, ihr Ende die Lobringung des Geistes aus der Natur in der Form vernünstiger, selbstbewußter Individualität, — der Meusch; die vermittelnden Zwischenglieder zwischen diesen Geiden unfzugeigen, die immer glücklicheren Verzuche der Natur, sich im Meuschen zum Selbstbewußtsein emporzuringen, stufenweise zu versolgen, — ist die Aufgabe, die sie zu lösen hat. In

bicfem Brogeffe burchlauft bie Ratur brei hauptftufen. Gie ift:

1) Materie und ideelles Spstem ber Materie: Mechanik. Die Materie ist bas Außersichsein ber Natur in seiner allgemeinsten Form. Doch zeigt schon sie jene Tenbenz zum Fürsichsein, die ben rothen Faben ber Naturphilosophie bilbet, — ben Zug ber Schwere. Die Schwere ist bas

Insichsein ber Materie, ihre Sehnsucht, zu sich felbst zu kommen, die erste Spur ber Subjektivität. Der Schwerpunkt eines Körpers ift bas Gins, bas er sucht. Dieselbe Tenbenz, die Lielheit zum Fürsichsein zusammenzubringen, liegt auch ber allgemeinen Bravitation, bem Sonnen-System zu Grunde. Die Centralität, ber Grundbegriff ber Schwere, wird hier zum System und zwar, sofern bie Gestalt ber Bahn, die Schnelligkeit der Bewegung ober die Umlaufszeit sich auf mathematische Geste zuruchsücher laffen, zu einem

Spftem realer Bernunftigfeit.

2) Der Materie tommt jedoch noch keine Individualität zu. Auch in der Aftronomic interessiren nicht die Körper als solche, sondern nur ihre geometrischen Berhältnisse. Es handelt sich hier überall nur erst um quantitative, noch nicht um qualitative Bestimmungen. Doch hat im Sonnen: System die Materie ihr Centrum, ihr Selbst gesunden. Ihr abstrattes dumpfes Insichein hat sich zur Form entschlossen. Die Waterie nun, als qualifiziter Materie, ist Gegenstand ber Physis. In der Physis haben wir es mit der Materie zu thun, die sich zum Körper, zur Individualität partischlarisser der Materie zu thun, die sich zum Körper, zur Individualität partischlarisser der Materie hat. Dieber gehört die unorganische Natur, ihre Gestaltungen

und gegenfeitigen Begiebungen.

3) Organit. Die unorganische Natur, die Gegenstand der Physit gewesen war, vernichtet sich selbst im chemischen Prozesse. Im chemischen Prozesse alle seine Sigenschaften (Cobasson, Karbe, Glanz, Alang, Durchsichtigkeitgkeit u. s. w.) verlierend, zeigt der unorganische Körper tie Kichtigkeit seiner Existen, und diese Relativität ist sein Sein. Die Ansthedung des chemischen Prozesses ist das Organische, das Lebendige. Zwar steht der lebendige Körper immer auf dem Sprunge, zum chemischen Prozesse überzugehen; Sauerstoff, Salz will immer hervortreten, werd aber immer wieden ausgehoben; das Lebendige widersteht dem chemischen Prozesse, die est sirbt; das Lebendige widersteht dem chemischen Prozesse, die est stirbt; das Leben ist Selbsterhaltung, Selbstweck. Während sich also die Natur in der Physist zur Individualität bestimmt hatte, bestimmt sie sich in der Organis zur Subjektivität fort. Die Idee als Leben stellt sich in drei Stusen dar:

a) als allgemeines Bilb bes Lebens, als geologischer Organismus ober als Mineralreich. Doch ift bas Mineralreich Resultat und Ressibum eines schon vergangenen Lebens: und Bilbungsprozesses. Das Urgebirge ist ber erstarrte Arpstall bes Lebens, bie geologische Erbe ein Riessenleichnam. Das gegenwärtige, sich ewig neu produgirente Leben, bie erfte

Regung ber Gubjeftivitat bricht erft hervor

b) im vegetabilischen Organismus ober im Pflanzenreiche. Die Pflanze erhebt sich schon zum Geftaltungsprozesse, zum Assimilationsprozesse und zum Gattungsprozesse, zum Assimilationsprozesse und zum Gattungsprozesse, Aber sie ist noch nicht in sich geglieberte Totalität. Jeber Theil ber Pflanze ist das ganze Indibituum, seber Zweig ber ganze Baum. Die Theile selbst verhalten sich gleichgültig zu einander: die Krone kaun Wurzel, die Wurzel Krone werden. Zum waheren Insichsein ber Individualität kommt es also bei der Pflanze noch nicht, denn hiezu ist absolute Einheit des Individuums nothig. Diese Einheit, einz zelne konfrete Subsektivität ist erst

c) ber animalische Organismus, bas Thierreich. Erft ber thierische Organismus hat ununterbrochene Intussinsception, freie Bewegung, Empfindung; in seinen höheren Gebilden innere Warme und Stimme; in seinem hochsten Gebilde endlich, dem Menschen, erfaßt sich die Natur ober vielmehr der die Natur durchwirtende Geist als bewußte Einzelheit, als Ich. Degel.

235

Zum freien vernünftigen Selbst geworben, vollbringt ber Beist jest seine Selbstbefreiung von ber Natur.

### III. Philosophie bes Beiftes.

#### 1. Der fubjettive Beift.

Der Beift ift bie Bahrheit ber Natur, Die Aufhebung feiner Entauge rung, bas 3bentifchgeworbenfein mit fich. Gein Wefen ift baber formell Die Freiheit, Die Möglichkeit von allem ju abftrabiren, materiell Die Rabigfeit, fich als Beift, als bewußte Bernunftigfeit zu offenbaren, bas geiftige Unis verfum als fein Reich zu fegen, ein Bebaube objeftiver Bernunftigfeit aufjufuhren. Um fich jeboch als alle Bernunftigleit zu miffen, um bie Ratur mehr und mehr negativ ju fegen, hat auch ber Beift, wie bie Ratur, eine Reihe von Stufen, von Befreiungsthaten ju burchlaufen. Bon ber Natur hertommend, aus ihrer Neußerlichfeit jum Fursichsein fich emporringend, ift er zuerst Seele ober Naturgeift, und als folder Gegenstand ber Unthropologie im engern Ginne. Er lebt als biefer Naturgeift bas allgemeine planetarifche Leben mit, ift in biefer Beziehung bem Unterschiebe ber Elimate, bem Bechfel ber Jahres- und Tageszeiten unterworfen; naher lebt er Die Ratur feines geographischen Welttheiles mit, b. h. er gebort ber Racen= Berichiebenheit an; weiter tragt er einen National-Topus, ift außerbem burch Lebensart, Korperbilbung u. f. w. bestimmt, und biefe naturlichen Bebingungen wirten auch auf feinen intelligenten und fittlichen Charafter ein. Entlich fommt bier bie Raturbestimmtheit bes individuellen Subjette in Betracht, b. h. fein Naturell, fein Temperament, Charafter, Familien-Ibiofunfrafie u. f. f. Dazu fommen bie naturlichen Beranderungen, Lebensalter, Gefchlechteverhaltniß, Schlaf und Bachen. Der Geist ift hier überall noch in ber Ratur versentt und Diefer Mittelzustand zwischen Fursichjein und Naturschlaf ift bie Empfindung, bas bumpfe Beben bes Beiftes in feiner bewußt- und verstandlofen Individualität. Gine hobere Stufe ber Empfin-bung ift bas Fuhlen, b. h. bas Empfinden in fich, worin bas Fursichsein hervorbricht; bas Rublen in feiner vollenbeten Form ift bas Gelbstgefühl. Indem im Gelbstgefühle bas Gubjett in die Befonderheit feiner Empfindungen versenkt ift, sich aber babei boch mit sich als subjektivem Gins gusam-menschließt, ift bas Gelbstgefühl die Borftufe bes Bewußtseins. Das Ich ericheint jest als ber Schacht, in welchem alle bie Empfindungsbeftimmungen, Borftellungen, Renntniffe, Gedanten aufbewahrt find, bas bei ihnen allen babei ift, bas ben Mittelpunkt ausmacht, in welchem fie alle zusammenlaufen. Der Beift als bewußter, als bewußtes Fürsichsein, als Ich ift Gegenstand ber Phanomenologie bes Bewußtfeins (bie bier, in befchrantterem Umfang, als Theil der Pfnchologie wieder auftritt).

Individuum war der Geist, so lange er mit der Natürlichkeit verstochten war, Bewußtsein oder Ich ist er, wie er die Natürlichkeit von sich absgestreist hat. Damit hat er, sich von ihr unterscheidend, sich in sich selber zurückzegogen und womit er früher verstochten war, was also seine eigene (tellurische, nationale u. s. f.) Bestimmtheit war, das steht ihm jetz als eine Außenwelt gegenüber (Erde, Bolk u. s. w.). Das Erwachen des Ich ist despwegen der Schöpfungsaft der Objektivität als solcher, wie umgekehrt das Ich nur an der Objektivität und ihr gegenüber zur bewußten Subjektivität erwacht. Das Ich, so der Objektivität gegenüber, ist Bewußtsein im engern

Sinne bes Mortes. Das Bewußtfein wird jum Gelbftbewußtfein, inbem es bie Stufen bes unmittelbaren finnlichen Bewußtfeins, ber Bahrnehmung und bes Berftandes burchlauft und hiedurch bagu gelangt, fich ju bem reinen Bebanten ber Berfonlichkeit, jum Biffen feiner felbft als freien Iche fich ju Das Gelbstbewußtfein hinwiederum wird jum allgemeinen ober vernünftigen Gelbstbewußtfein, indem es in feinen Bestrebungen, bie Dbjettivitat fich anzueignen und fich bie Anertennung ale freies Gubjett gu erwerben, in Konflitt mit andern Gelbftbewußtfeins gerath einen Bernich: tungefampf gegen fie beginnt, aber aus biefem bellum omnium contra omnes (bem gewaltsamen Anfang ber Staatenbilbung) ale Bemeinbewußtfein, als Finden ber richtigen Mitte zwischen Berrichaft und Behorfam, b. h. als wahrhaft allgemeines, b. i. vernunftiges Gelbftbewußtfein fich erhebt. vernünftige Selbstbewußtfein ist, indem es sich jum Andern nicht mehr negativ selbstisch verhalt, sondern die Identität des Andern mit ihm aner-kennt, wirklich frei; es hat im Andern sich selbst sich gegenüber, es hat die Beschränktheit auf eigene naturliche Ichheit abgestreift. Wir haben jest ben Beift, nachbem er feine Raturlichkeit und Subjektivitat überwunden, als Beift, und ale folder ift er Begenstand ber Uneumatologie.

Der Geist ist zuerst theoretischer Geist ober Intelligenz, dann praktischer Geist oder Wille. Theoretisch verhält er sich, iudem er es mit dem Bermünftigen als einem Gegebenen zu thun hat und es nun als das Seinige setz; praktisch, indem er den subsektiviten Inhalt (die Wahrheit), den er als den seinigen hat, unmittelbar will, von der einseitigen Form der Subsektivität befreit und in einen objektiven verwandelt. Der praktische Geist ist insosen der Aufgeinen Wege zum praktische Weisten der Aufglauft der theoretischen. Auf seinem Wege zum praktische weiten der Aufglauft der kovertische die Stuffen der Auschauumg, der Borstellung und des Denkens: der Wille jeinerseits bildet sich durch Trieb, Besehren, Reigung hindurch zum freien Willen aus. Das Dasein des freien Willens ist der obsektive Geist, Recht und Staat. In Recht, Sitte und Staat wird die Freiheit realisitet, der vernünstige Wille zu äußerer Obsessestat, die Bernunft, die Joee des Guten realisitet. Alle Raturbestimmungen und Triebe kehren jest versittlicht als ethische Institute, als Rechte und Kslichen wieder (der Geschlechtstrieb als Ehe und Kamilie, der Rachestrieb als geselbsiche Strafe u. f. f.).

#### 2. Der objettive Beift.

a) Das unmittelbare Dasein bes freien Willens, ber freie Wille als wirklicher und in seiner Freiheit wirklich allgemein (gesetzlich) anerkannter, ift das Necht. Das Individuum, sofern es rechtskäßig ist, Nechte hat und ausübt, ist Person. Das Rechtsgebot ist daher: sei Person und respektire die Andern als Personeu. Die Person gibt sich eine außere Sphäre ihrer Freiheit, ein Substrat, woran sie ihren Willen bethätigen kann: das Eigensthum, den Besse. Als Person habe ich das Necht des Bessiges, das absolute Zueignungsrecht, das Necht, in jede Sache meinen Willen zu legen, welche dadurch die meinige wird. Allein ich habe ebenso das Recht, meines Besiges an eine andere Person mich zu entäußern: dieß geschieht auf dem Boden des Rechts durch den Bertrag, in ihm realistr sich ert die Freiheit vollkommen, die Willür der Disposition über das Cigenthum. Das Vertragsverhältniß ist der erste Schritt;

Begel. 237

benn ben Staat befiniren als einen Bertrag Aller mit Allen, heißt ibn in Die Rategorie bes Brivatrechts und Privateigenthums herabziehen. Es liegt nicht in ber Willfur bes Individuums, ob es im Staate leben will ober nicht. Das Bertragsverhaltniß geht auf bas Privateigenthum. Im Bertrage als willfürlicher Uebereinfunft liegt aber zugleich bie Doglichkeit ber Berselbstständigung des subjektiven Willens gegen das Recht an sich oder den allgemeinen Willen. Die Entzweiung Beider ist das Unrecht (bürgerliches Unrecht; Betrug; Berbrechen). Dieje Entzweiung forbert eine Berfohnung, eine Bieberherstellung bes Rechts ober bes allgemeinen Billens gegen feine burch ben besonbern Billen verursachte momentane Aufbebung ober Regation. Das gegen ben partifularen Billen fich wieberherstellenbe Recht, bie Regation bes Unrechts, ift bie Strafe. Die zur Begrundung bes Strafrechts aufgestellten Berhutunge-, Abichreckunge-, Androhunge-, Befferungetheorieen vertennen bas Wefen ber Strafe. Abschreckung, Androhung u. f. f. find endliche Bwede, b. h. Mittel, überdieß ungewiffe Mittel ; ein Att ber Gerechtigfeit aber barf nicht jum Mittel herabgefest werben; Gerechtigfeit wird nicht geubt, damit etwas Anderes, als fie felbst, erreicht und verwirklicht werbe. Die Bollgiehung und Gelbstmanifestation ber Berechtigfeit ift abfoluter Zweck, Gelbstzweck. Jene besonderen Rudfichten konnen bloß bei ber Mobalitat der Strafe in Betracht kommen. Die Strafe, die am Berbrecher vollzogen wird, ift fein Recht, feine Bernunftigfeit, fein Gefet, unter bas er fubsumirt werben barf. Seine Sanblung fallt auf ihn felbst zurud. Begel vertheibigt barum auch bie Tobesstrafe, beren Abschaffung ibm als

unzeitige Sentimentalitat ericheint. b) Der Gegensat bes allgemeinen und partifularen Billens ins Gubjekt verlegt, konstituirt die Moralität. In der Moralität bildet sich die Freiheit des Willens zur Selbstbestimmung der Subjektivität fort, sie ist die Megation ber Mengerlichfeit bes Rechtlichen, fie ift ber in fich gebenbe, fein Sandeln nach Zwecken, nach eigener Ueberzeugung von Recht und Pflicht bestimmende Wille. Der moralische Standpunkt ist das Recht des subjettiven Willens, ber freien sittlichen Entscheidung, ber Standpunkt bes Ge-wissens. Bahrend es beim strengen Rechte nicht barauf ankam, was mein Grundsat ober meine Absicht mar, so tritt nun die Frage nach ber Triebfeber bes Willens, nach bem Borfage ein. Segel nennt biefen Ctanbpunkt ber moralischen Reflegion, bes pflichtmäßigen Sanbelns aus Grunden -Moralitat, im Unterschiede von ber unbefangenen, reflegionslofen, fubstan= ziellen Sittlichkeit. Dieser Standpunkt hat brei Momente, 1) bas Moment bes Borfages, sofern nur die innerliche Bestimmtheit des handelnden Subjette in Betracht tommt, fofern ich eine That mir nur gurechnen laffe, insoweit sie Schuld meines Willens ift (Imputation); 2) bas Moment ber Abficht und bes Bobls, fofern ich an einer That und ihren Folgen nur bas als bas Meinige anerkenne, mas ich bamit innerlich bezweckte, und fofern ich bas Recht habe, burch mein Hanbeln bie Zwecke meines Wohls realisirt zu wiffen (nicht bem abstraften Recht aufgeopfert zu werben); 3) bas Doment bes Guten, fofern bem subjeftiven Billen, eben weil er in fich reflettirter, felbst enticheibenber Bille ift, jugumuthen ift, seine subjettiven Zwecke in Ginheit mit bem Allgemeinen zu halten. Das Gute ift Die Ginheit bes besondern subjektiven Billens mit bem allgemeinen Billen oder bem Begriffe bes Willens, bas gewollte Bernunftige; ihm entgegengesett ift bas Bofe bie Auflehnung bes subjettiven Billens gegen bas Allgemeine, ber Berfuch

bie eigene Besonberheit und Billfur als Absolutes gu fegen, bas gewollte

Unvernünftige.

c) Innerhalb ber Moralität stehen bas Gute und ber Bille einauber noch abstraft gegenüber; ber Bille als freier ist ebensosehr bie Möglichkeit bes Bosen; das Gute ist so bloß ein Seinsollendes, noch nicht ein Birkliches. Die Moralität ist hiemit ein einseitiger Standpunkt. Das Höhere ist dienfrete Identität des Guten und des Billens, die Sittlichkeit. In ihr wird das Gute ein Birkliches, es erhält die Gektalt sittlicher Institutionen, innerhalb welcher der Bille lebt, so daß das Gute zur andern Natur des Selbstdewußtseins, die Moralität zum guten Charafter, zur Gesinnung,

jum fittlichen Beifte wird.

Der sittliche Geist ist zuerst unmittelbar ober in natürlicher Form vorhanden, als The und Fa milie. Bei der Ehe treffen drei Momente zuschannen, die nicht getrennt werden dursen, und die nicht getrennt werden dursen, und die so oft mit Unrecht isoliten werden. Die Ehe ist 1) ein Geschlechtsderhältniß und beruht auf der Geschlechtsdifferenz; woran das Sittliche Das ist, daß das Subsett, statt sich zu isoliten, in seiner natürlichen Allgemeinheit, in seiner Gattungsbestimmteheit sein Dasein hat; 2) ist sie Rechtsverhältniß, besonders Gemeinfamkeit des Eigenthums; 3) geistige Gemeinschaft der Liebe, des Zutrauens. Doch legt Hegel auf diese zuhrecht werden der Empfiudung bei der Abschließung der Ehe kein großes Gewicht; die gegenseitige Zuneigung werde sich im ehelichen Leben schon sinden. Es sei sittlicher, wenn der Entschluß zur Berechelichung den Ansang mache, und eine bestimmte personliche Zuneigung erst die Folge davon sei. Denn die Ehe sei zunächt Pflicht. Hegel will darum auch die Ehescheidung möglichst erschwert wissen. Im Uedrigen hat Degel das Wesen der Kamilie mit tiefem sittlichen Gestülse entwickelt und beschreben.

Die Familie, indem fie in eine Bielheit von Familien auseinandergebt, wird gur burgerlichen Befellichaft, in welcher bie Blieber, obwohl noch als felbstftanbige Ginzelnheit, burch ihre Bedurfniffe, burch bie Rechtsverfaffung als bas Mittel ber Sicherheit ber Berfonen und bes Gigenthums, und burch bie außere polizeiliche Ordnung gur Ginheit verbunden find. -Begel unterscheibet bie burgerliche Gefellschaft bom Staate, im Begenfage gegen bie meiften neueren Staaterechtslehrer, welche, indem fie als Sauptamed bes Staats bie Sicherheit bes Eigenthums und ber perfonlichen Freis beit anseben, ben Staat auf Die burgerliche Befellschaft redugiren. Allein bom Standpunkte ber burgerlichen Befellschaft, bes Rothe und Rechtsftaats aus ift 3. B. ber Rrieg unbegreiflich. Auf bem Boben ber burgerlichen Befellschaft steht Jeber für sich, ist selbstkandig, sich selbst Zweck; alles Andere ist ihm Mittel. Der Staat dagegen kennt keine selbsistandigen Individuen, von benen Jebes nur fein eigenes Wohl im Ange haben und verfolgen burfte; im Staate ift bas Ganze Zwed und ber Einzelne Mittel. — Fur bie Rechtspflege verlangt hegel im Gegensage gegen Diejenigen, Die unferer Beit ben Beruf jur Gefetgebung absprechen, geschriebene, verständliche und Jebem jugangliche Gefete; ferner, mas bie Ausubung ber Rechtspflege bertrifft, Deffentlichkeit bes Gerichtsverfahrens und Geschwornengerichte. Sinsichtlich ber Glieberung ber burgerlichen Befellschaft außert Begel große Borliebe fur bas Rorporationsleben. Beiligfeit ber Che, fagt er, und Chre in ben Korporationen find bie zwei Momente, um welche fich bie Desorga= nisation ber burgerlichen Befellichaft brebt.

Die burgerliche Gefellichaft geht in ben Staat über, indem bas Interesse ber Einzelnen in ber Idee eines sittlichen Gangen fich aufhebt. Der

Segel. 239

Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, der sittliche Geist, wie er das Thun und Wissen der in ihm begriffenen Individuen beherrscht. Die Staaten selbst endlich, indem sie als Individuen zu einander in ein attrashirendes oder repellirendes Berhaltnis treten, stellen in ihrem Geschicke, ihrem Auf- und Niedergange den Prozes der Weltgeschichs ich das der

In seiner Fassung des Staats neigt sich hegel überwiegend zur antiken Staatsidee, welche das Individuelle, das Recht der Besonderbeit, gänzlich im Staatswillen aufgehen ließ. Die Omnipotenz des Staats im antiken Sinne halt Hegel vorwiegend fest. Daber sein Wiererwille gegen den modernen Liberalismus, gegen das Postuliren, Kritissien, Besservissenwis, eine der Individuen. Der Staat ist ihm die vernünftig-sittliche Substanz, in welche sich das Individuum hineinzuleben hat, die bestehende Bernunft, der sich des Individuum hineinzuleben hat, die bestehende Bernunft, der sich der Sinzelne mit freier Einsicht zu fügen hat. Für die beste Versassungsform halt degel die ständische Monarchie, nach der Art der englischen Leusgesungsform halt degel die ständische Monarchie, nach der Art der englische Versassungsform halt degel die ständische meisten hinneigt, und der er auch seine bekannte Leußerung, der König sei das Tüpfelchen auf dem i, abgesehen hat. Es sei un Individuum nötig, meint Hegel, das Ia sagt, das den Beschung. "Die Persönlichseit des Staates," sagt er, "ist nur als eine Berson, als Monarch wirklich," hegel vertheidigt darum die erbliche Monarchie. Aber er stellt neben sie, als vermittelndes Element zwischen Volkund volks und Kurft, das Ständethum, — freilich nicht zur Kontrole oder als Schranke der Regierung, nicht zur Wahrung der Bolksrechte, sondern nur, damit das Bolk erfahre, daß zur kegiert werde, damit das Bewustsein des Bolks dabei sei, damit der Staat ins subsjettive Dewustsein des Volks tete.

Die Staaten und die einzelnen Bolksgeister munden in den Strom der Weltgeschichte ein. Der Kampf, der Sieg und das Unterliegen der einzelnen Bolksgeister, der Uebergang des Weltgeistes von einem Bolke zum andern ist der Inhalt der Weltgeschichte. Die Entwickelung der Weltgeschichte ist in der Regel an ein herrschendes Bolk gebunden, das Träger des Weltgeistes in seiner gegenwärtigen Entwicklungskusse ist, und dem gegenüber die Geister der anderen Bolker rechtlos sind. So stehen die Bolkergeister um den Thron des absoluten Geistes, als Bollbringer seiner

Berwirklichung, als Beugen und Bierrathen feiner Berrlichkeit.

#### 3. Der abfolute Beift.

Der Geist ist absolut, sofern er aus ber Sphäre bes Objektiven zu sich selbst, zur Ibealität bes Erkennens, zum Wissen ber absoluten Jvee als ber Wahrheit alles Seins zurückehrt. Die Ueberwindung ber natürlichen Subjektivität durch Recht und Sitte ist sur den Geist der Weg, um zu bieser reinen Freiheit, zum Wissen seines ibealen Wesens als des Absoluten sich zu erheben. Die erste Stuse des absoluten Geistes ist die Kunst, das unmittelbare Anschauen der Ibee in objektiver Wirklichkeit; die zweite die Relig i on, die Gewisseit der Ibee als des Hobsen gegen alle unmittelbare Wirklichkeit, als der über alles Einzelne und Endliche übergreisenden absoluten Wacht des Seins; die dritte die Philosophie, die Einheit der beiden ersten, das Wissen der Jdee als des Absoluten, das ebensosehr reiner Gedanke als unmittelbar alle Wirklichkeit ist.

a) Runft. Das Absolute ift unmittelbar, fur die finnliche Anschauung vorhanden als Schones ober als Kunft. Das Schone ift das Scheinen ber

Ibee burch ein finnliches Mebium (Stein, Karbe, Ton, gebundene Rebe), bie Birklichkeit ber Ibee in ber Form begrengter Erfcheinung. Bum Schonen (und feinen Unterarten , bem einfach Schonen , Erhabenen und Romifchen), gehoren immer zwei Fattoren, Bedante und Stoff; aber Beibe find ein un: trennbares Ineinander; ber Stoff foll Richts ausdrücken, als ben ibn be-feelenden und burchleuchtenden Gebanken, beffen angere Erscheinung er ift. Die verschiedenen Beifen, in benen bie Bertnupfung von Stoff und Form stattfindet, ergeben bie verschiedenen Runftformen. In ber imbolifchen Runftform überwiegt ber Stoff; ber Bebante bringt nur mit Dube burch ibn hindurch, um bas Ibeal jur Darftellung zu bringen. In ber flassischen Kunstform hat das Ibeal im Stoffe sein abaquates Dafein errungen; Juhalt und Korm find einander absolut angemeffen. Wo endlich ber Geift überwiegt, und ber Stoff zu einem blogen Schein und Reichen wirb, burch bas ber Beift überall bindurchbricht und über bas Material bingusftrebt, haben wir bie romantifde Aunft. Dit ben verfchiebenen Aunftformen hangt auch bas Spftem ber einzelnen Kunfte zusammen, boch ift ber Unterschieb ber letteren junachft bedingt burch bie Berfchiebenheit bes Materials. 1) Der Anfang ber Runft ift bie Architeftur. Gie gehört mefentlich ber fymbolischen Runftform an, ba ber finnliche Stoff bei ihr noch weit überwiegt, ba fie bie wahre Angemessenheit zwischen Gehalt und Form erst sucht. Ihr Material ist ber Stein, ben sie nach ben Gesetzen ber Schwere gestaltet. Daber hat fie ben Charafter ber Maffenhaftigfeit, bes ichweigenben Ernftes, orientalifcher Erhabenheit. Bwar gleichfalls an ftarres Material gebunden, aber ein Fortidritt vom Unorganischen jum Organischen ift 2) bie Cfulptur. Sie macht ben Stoff jum ichlichthin bienenden Behitel, indem fie ihm bie Form ber Leiblichkeit gibt. Das Material, indem es ben Korper, biefen Bau ber Seele, in feiner Marheit und Schone barftellt, geht ganglich auf im 3beal; es bleibt kein ftoffartiger Rest übrig, welcher ber 3bee nicht biente. Waler das Seelenleben, Blick, Stimmung, Gemuth, fann die Skulptr nicht barstellen. Dieß kann erst die vorzugsweise romantische Kunst, 3) die Malerei. Ihr Medium ist nicht mehr ein grob materielles Substrat, sondern die farbige Fläche, das seelenhafte Spiel des Lichtes; sie erregt nur ben Schein ber allfeitigen raumlichen Dimenfion. Daber ift fie im Stante, bie gange Cfala ber Befuble, Bemutheguftanbe, Sanblungen voll bramatifcher Bewegung jur Darftellung ju bringen. Die völlige Aufhebung ber Raum: lichkeit ift 4) bie Dufit. Ihr Material ift ber Ton, bas innere Ergittern eines tonenben Rorpers. . Gie verlagt barum bas Bebiet ber funlichen Un= schauung und wirft ausschlieflich auf bie Empfindung. 3hr Boben ift ber Schoof und Schacht ber empfinbenben, in fich webenben Geele. Die Dufit ift bie subjettivste Runft. 5) In ber Boefie endlich ober ber rebenben Runft ift die Bunge ber Runft gelost; Die Poefie tann Alles barftellen. Material ift nicht mehr bloß ber Ton, fondern ber Ton als Bort, als Beichen einer Borftellung, als Ausbrud ber Bernunft. Aber biefes Material geftaltet fie nicht frei, fonbern nach gemiffen rhythmisch=musikalischen Befegen in ge= bundener Rebe. In ber Boefie fehren alle anderen Runfte wieder; fie ent= ipricht den bilbenden Kunften als Epos, als behaglich breite Erzählung bilbreicher Bölfergeschichten; sie ist Musik als Lyrik, als Ausbruck innerer Seelenzuftande; fie ift bie Ginbeit biefer beiben Runfte als bramatifche Boefie, als Darftellung von Rampfen zwischen handelnben, in entgegengefesten Intereffen murgelnben Charafteren.

b) Religion. Die Poefie bilbet ben Uebergang ber Runft gur

Religion. In ber Runft war die Ibee vorhanden fur die Anschauung, in ber Religion ift fie es fur bie Borftellung. Der Inhalt aller Religion ift bie innere Erhebung bes Beiftes jum Absoluten als ber allbefaffenben, alle Begenfage verfohnenden Gubftang bes Dafeins, bas Sicheinswiffen bes Gubjefts mit Gott. Alle Religionen suchen eine Einheit bes Göttlichen und Menschlichen. Am Robesten thun bieß 1) bie Naturreligionen bes Orients. Gott ift ihnen noch Naturmacht, Natursubstang, gegen welche bas Endliche, Individuelle als Nichtiges verschwindet. Bu einer hohern Gottesidee schreiten fort 2) die Religionen ber geistigen Individualität, in benen bas Gottliche als Subjett angeschaut wirb, — als erhabene Subjettivität voll Macht und Weisheit im Judenthume, ber Religion ber Erhabenheit; als Kreis plastiicher Gottergestalten in ber griechischen Religion, ber Religion ber Schonbeit; als absoluter Staatszwed in ber romifchen Religion, ber Religion bes Berftandes ober ber Amedmäßigkeit. Bur positiven Berfohnung von Gott und Belt bringt es aber erft 3) bie offenbare ober driftliche Religion, indem fie in ber Berfon Chrifti ben Gottmenschen, Die verwirklichte Ginheit bes Gott= lichen und Menschlichen auschaut, und Gott als fich felbft entaugernde (mensch= werbenbe) und aus biefer Entaußerung ewig in fich gurudfehrende Ibee, b. h: als breieinigen Gott auffaßt. Der geiftige Behalt ber offenbaren Neligion ober bes Christenthums ist somit der gleiche, wie derjenige der spe-kulativen Philosophie, nur daß er dort in der Weise der Vorstellung, in Form einer Geschichte, hier in der Weise des Begriffs dargestellt wird. Die Form ber religiofen Borftellung abgeftreift, und es ergibt fich ber Standpunft ber

c) absoluten Philosophie, des sich selbst als alle Wahrheit wissens ben, das gauze natürliche und geistige Universum aus sich selbst reproduzirens den Gedankens, dessen Entwicklung eben das System der Philosophie —

ein gefchloffener Rreis von Kreifen - ift.

Mit Schelling und Hegel schließt bie Geschichte ber Philosophie. Die auf sie gefolgten Entwicklungen, theils eine Fortbildung bes bisherigen Ibealismuns, theils eine neue Grundlegung anstrebend, gehören ber Gegenwart und noch nicht ber Geschichte an.



# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY, AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

JUL 20 1933

8/../





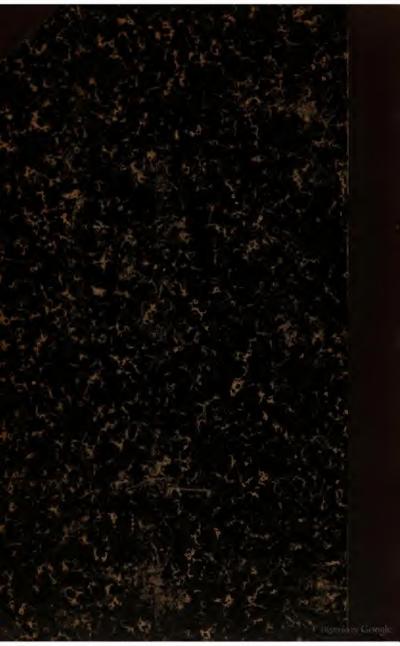